



### Parbard College Library

FROM THE FUND OF

## CHARLES MINOT

Received 23 June, 1899.



Pill-

## Bernhard von Weimar.

Bweifer Banb.



# Bernhard von Weimar.

Don

G. Prousen.

Imeifer Banb.



Teipzig, Berlag von Duncker & Humblot. 1885. Ger 1920.6.37

JUN 23 1899

LIBRARY.

Minot Jund

Das ik berfebungerecht Heibt burbebalten.

### Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sette     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gunftes Buch. Das beilbronner Bunbesgeneralal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 - 100   |
| Frankreich und ber Frankfurter Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 - 20    |
| Rriegeverlauf nach ber Schlacht bei Rördlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 - 52   |
| Der Wormfer Convent von 1634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53 - 66   |
| Wintercompagne 1634 auf 1635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 - 78   |
| Der Wormfer Convent von 1685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78 - 87   |
| Frankreichs Eintritt in die Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88-100    |
| Gedftes Bud. Der Feldjug von 1635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101-172   |
| Die Frühighrscampagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103 - 122 |
| Bernfiarde Bereinigung mit la Balette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122-136   |
| Borntarich gum Abein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187-156   |
| Rücksug nach Lothringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 157-172   |
| Giebentes Buch. Unichluß an Frantreid. Belbjug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| non 1636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173-250   |
| Der Bertrag mit Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175190    |
| Reise nach Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191 - 202 |
| Feldzug im Elfaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 208 - 230 |
| Jeldzug in Lothringen und Burgund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230-250   |
| Achtes Buch. Felbjug pon 1697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251-825   |
| Binterquartiere und zweite Reife nach Baris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 253-275   |
| lleber ben Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275-298   |
| Aufgabe ber Stellung am Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 298-925   |
| Rentes Bud. Bon Rheinfelben bis Breifach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 327-492   |
| Rheinselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 829-849   |
| Berhanblungen in Baris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 349-361   |
| Feühjahreseldzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 361-384   |
| Erlachs Senbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Hoffmanns Senbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 405-419   |
| Wittenweier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 419 440   |
| Breifach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 441-492   |
| recompany to the first term of | 111 - 100 |



| v 4 5 | *** | × | 4 | <br>4 | 1 | 2 | 100 | 3, |  | - |  |  | _ |  |  |      |  |  | €1.55<br>10—575 |
|-------|-----|---|---|-------|---|---|-----|----|--|---|--|--|---|--|--|------|--|--|-----------------|
|       |     |   |   |       |   |   |     | -  |  |   |  |  |   |  |  | 1200 |  |  |                 |
|       |     |   |   |       |   |   |     |    |  |   |  |  |   |  |  |      |  |  | 505-522         |
|       |     |   |   |       |   |   |     |    |  |   |  |  |   |  |  |      |  |  | 525-554         |
|       |     |   |   |       |   |   |     |    |  |   |  |  |   |  |  |      |  |  | 554567          |
|       |     |   |   |       |   |   |     |    |  |   |  |  |   |  |  |      |  |  | 567 - 575       |

### 7 --- Se Sela

Pas Heilbronner Bundesgeneralat.

B Die Gie Berebert bi Beiber ift

1

Google

4. 2 2

o gittized by Gougle

#### Frantreid und ber Frantfurter Convent.

Die Schlacht bei Nörblingen, in welcher die Sollbarität ber öfterreichlichen und spanischen Interessen ibre Feuertaufe empfing, war im vollsten Sinne eine Entscheidungsschlacht. Gie umgeftaltete bie militärische wie die politische Situation. Ihre Folgen, die sich fofort auf bas ftäriste sühlbar machten, ragen weit in bie kommenben Jahre hinem. Richt nur, daß durch fie die evangelischen Baffen gur Defenfive gezwungen und ber Schwerpuntt bes beutichen Arieges an die Westgrenze des Reiches verlegt wurden: sie fprengte auch ben jungen Bund ber Evangelischen Oberbeutschlands und beschleimigte ben Umtritt Rurfachsens zum Raifer, bem bann der Abfall der evangelischen Fürsten und Stände von ihrer eigenen Sache folgen sollte. Bor allem aber: fie machte ber vorherischenben Gewalt Schwebens in bem continentalen Kriege ein Ende und führte an seiner Statt Franfreich an die Spitze des allgemeinen Rampfes gegen bas Saus Babsburg.

Bisher war Frankreich ber birecten Betheiligung an diesem Kampfe ausgewichen, obwohl sich sein alter, natürlicher Gegensatz zu Spanien mit dem Sintritt des Cardinals Richelien in die Regierung neu belebt hatte. Denn Spanien stand der durch ihn erstrebten Consolidirung der französischen Monarchie im Junern, ihrer Erpansion noch außen ebenso im Wege, wie es sich von ihr bei seinem Streben nach der Universalmonarchie gehindert sah. Mit Besorgnis hatte der Cardinal erkannt, wie Spanien seit Jahren jede Opposition französischer Unterthanen gegen das Königthum unterstützte; wie es jenseit der französischen Grenzen an Gebiet und

Google

Organa F HARVARD JA s Einfluß gewann, sich in der Unterpfalz, im Belitin festseite, in Italien um fich griff, von seinen mederländischen Bestungen aus Frankreichs Rordgrenze bedrochte. Mit den vorderösterreichlichen Ländern, mit Lothringen, bessen Serzog einer der zwerlässigsten Anhänger des Hauses Padsburg war, zog sich langs der contmentalen Grenze Frankreichs vom Mittelmeere die zur Nordsee ein breites Band habsburgischen Besitzes, habsburgischen Emflusses, das Frankreich so gut wie völlig zu isoliten, in seinem Wachsthum zu hemmen, in seiner Existenz zu gefährden drobte ?).

Gleichwohl beschränkte sich Richelieu zunschst barauf, die erklärten Femde des Sauses Habsburg zu unterstuten und sich nur in Unternehmungen einzulassen, die sich mit dem officiellen und normnellen Fredenszustande zwischen beiden Mächten zur Noth vereinigen ließen, doch aber Frankreich in Italien, in Savopen, in der Schweiz eine Reihe bedeutender Bortheile über Spamen verschaften. Den offenen Arieg gegen das Haus Habsburg zu sühren, überließ er anderen: den Hollandern gegen Spanien, den Schweden gegen Desterunch. Er überwand seinen Widerwillen, Gustaf Abots an der Spise der antihabsburgischen Bartei zu sehen, und degradute Frankreich zu der Rolle einer Auxisiarmacht, nur um ihm, das nach den letzten inneren Känpfen der Ause und Stärfung bedurfte, die Lasten und Gesahren eines langarhmigen Krieges zu ersparen, in welchem sich sene verdrauchen mochten, und dessen Lorderen er Zugnterleit zu pflicken dachte.

Selbst die Schlacht ber Lügen und der Tod bes schwedischen Königs anderten vorläufig nichts an dieser seiner zuwartenden Haltung 2). Er begnügte sich damit, den Baron Charnace an die Generalstaaten zu senden, um deren Aussöhnung mit Spanlen zu berhinbern; und im April 1634 fam es zu einem Bertrage.), m roelchem

<sup>1)</sup> Bgl. namenilich bie zweimalige Darlegung bes Berhaltriffes von Frankreich ju Spanien in Richeitel's Mem. VIII, S. 212 ff. u. 801 ff.

<sup>2)</sup> Bal Richelten's an Enberig XIII gerichtete Borftellung vom 1 Jan. 1638 (n. St.), Richelten, Mem. VII, S. 271.

S) Gebruck im Mercure françois XX S. 828, und bei Duntont VI,

biefe den Arieg gegen Spanien fortzuseyen versprachen, während Frankreich sich jur Bablung weiterer Subsidien im Betrage von jahrlich einer Million Livres verpflichtete, eine Berpflichtung, die aufhören sollte, wenn es, was in sein Belieben gestellt wurde, öffentlich mit Spanien brach.

Dentichland überschwemmte Richelien mit französischen Sefandten und französischem Gelbe, um die evangelischen Stände zugleich in ihrer Opposition gegen den Raifer zu bestärfen, zugleich
näher an Frankreich heranzuziehen. Dit Schweden erneuerte er
die Bärwalder Alkanz und bewirfte später, daß die in dem unter
französischer Enwirtung abgeschlossen Beilbronner Bunde geeinten
oberbentschen Stände ihr beitraten.

So wuchs, während der allgemeine Rrieg gegen bas Daus habsburg feinen Fortgang nahm, Frankreichs Ginfluß bei beffen Gegnern.

Bugleich war Richelien's Streben barauf gerichtet, Frankreichs Grenzen zu erweitern. Namentlich galt est ihm, die Alpenpäffe und die Abemübergänge zu gewinnen, in deren Besitze die Franzosen die Berbindung zwischen den italienschen und niederländischen Territorien der Krone Spanien durchschnitten und einen schwer lastenden Einfluß auf Jtalien und Deutschland ausgesicht haben würden.

Schon zu Gustaf Abolfs Lebzeiten hatte sich ber Kurfürst von Trier, immitten der Arnegsnöthe und heimischen körren, im französsischen Schutz begeben und seine Festungen den Franzosen überliesert; bereits im Wai 1682 hatten diese den Ehrendreitstein besetzt. Buinen Jahressrift waren alle trier'schen Räge in ihrer Dand. Im Perdst 1632 war mit der Uebergabe Nauch's die Eroberung des Perzogthums Lothringen vollendet, "welches die Thür zu Frankreich, Deutschland, Burgund, Schweiz, Italien ist".

Rachdem sie somit herren ber Mofelimie geworden waren, galt es ben Franzosen, die Bibeintime zu gewinnen: die Bialg und bas Elfaß, bes zu beren Grenzen ihre Truppen nunmehr por-



I, S 60 f. Bgl Charnach's angiebende Berichte an Feitquieres aus bem hang, Fruquieres, lottres II, S. 237 f. u. 251 f.

geschoben waren. Ueber Erwarten seicht und raich gesang es ihnen, sich hier, wo die schwedisch-evangelischen und kathonisch-habeburgischen Wassen einander befämpiten, einzumiten. Noch im Winter 1693 auf 1634 begab sich eine Reihe eisässischer Pläye — wie Buschweiter, Neuweiler, Hagenau, Zabern — in französischen Schut.

Solche Erfolge Frankreichs wurden von den Spaniern in ihrer gangen Tragweite erfaßt. Witt ber Unnaberung ber Frangolen an ben Rhein faben fie ihre continentale Communication mit ihren nieberlandischen Provingen gefährbet. Daber bie Genbung bes Bergogs von Feria in bas Elfaß, bem bann fein geringerer als Rome Bhilipps eigener Bruber mit größerer Macht folgte. 3m Spatberbft 1633 murbe ein großes antifrangofifches Bunbnig geplant, welches bie beiben Linien bes Daufes Dabsburg, bie Gürften Italiens und bie fatholifchen Fürften Deutschlands, bie beimpichen Gegner ber Krone Frankreich, ben Bergog von Lothringen umipannen und einen umfaffenden Angriff auf Frantreich von Deutschland und Belgien aus, ber burch bie Landung einer fpanifchen Flotte an ber frangofifchen Rufte unterftust werben murbe, gum Bwed haben follte. Co bachte man Ludwig XIII. ju gwingen, auf all feine bisherigen Erfolge in Italien, ber Schweig und Deutschland gu vergichten, falls er fich nicht baju verftand, ihnen, wie man von ihm forberte. in Gute gu entfagen.

Derartigen Gefahren gegensiber ertannte Richelten, der ebenso wenig an Nachgeben dachte, als er Neigung besaß, Frankrich schon jest in den allgemeinen Kampf zu verwickeln, die Nothwendigkeit, eine so feste Bostelon am Rhein zu gewinnen, daß man zeden Hinadzug der Spanier längs dem Flußthale, jeden Uebergang der Kaiserlichen auf das linke User zu verhindern, hingegen seihst zederzeit seine Streitkräfte auf das rechte User zu wersen vermochte. In Betracht kommen konnten an erster Stelle nur die beiden rechtsteheinischen Festungen Breisach und Philippsburg, die wie ein paar Brückenfopse die Mheinpässe beedten und im Besuh Frankrichs zugleich die Pedeutung von Ausfallsthoren nach Deutschland gehabt hätten. Richelten Ausgenmert war zunächst auf Philippsburg (ober Ubenheim) gerichtet, das dem Kurfürsten von Trier, dem Schühung der Fran-

zosen, als Bischof von Speier zugehörte. Habe Frankreich, so wurde geurtheilt, diese Festung, "so habe es per consequens Kurpsalz zu seiner Devotion".). Schon bei Gustaf Adolf hatte sich Richelieu um die von den Katserlichen besetzte Festung bemüht, und der König hatte kem Bebenken getragen, zu bewilligen, daß sie nach erfolgter Occupation den Franzosen zur Besetzung eingeräumt würde. Allem sie siel erst Ansang 1634, und sofort erwwerte Richelien seine Forderung. Jedoch weder die am Ahein commandirenden schwedischen Generale noch Orenstern waren geneigt, den wichtigen Platz der Franzosen einzuräumen. Der Neichstanzler verschob die Erstedigung dieser Angelegenheit auf den damals bevorstehenden Conspent der Bundesstände.

Er wurde Ende Marz 1634 zu Frankfurt eröffnet und tagte, während der Feldzug von 1684 feinen verhängnisvollen Berlauf nahm.

Auch die Franzosen hatten sich auf ihm eingefunden, neben dem ordentlichen Gesandten de sa Grange aux Ormes, einem Hugenotten, als "Extraordinari-Ambassabeur" der unermitbliche Feuguldres, ein naber Berwandter des Pater Joseph. Indem sie sich dem Reichstanzler gegenüber zu allem verpflichteten, was zu Schwedens und des allgemeinen Wesens Bestem gereiche, wiederholten sie von vornherein den Anspruch Frankreichs auf Philippsburg, dessen Einräumung sie als Bedmaung für jede Natwertung hinstellten.

Oxenstiern war über die eigentliche Absicht der Franzosen feinen Angenblid in Zweifel. Er wußte, daß er mit seiner einflus-



<sup>1) &</sup>quot;vel volentem cum conditionibus in tempore pactis, vet sine conditione nolentem." Musborf, consilia ©. 393. Mercure françois XX, ©. 204, fact pen Shilippsburg: "son assiette l'a tensiours rendu fort recommandable, commandant d'un costé sur le Rhin, d'ailleurs maccessible, pour estre environné des marais, et l'a fait non seulement juger fort propre à la défense de l'Evêché de Spire, mais aussi à tenir en bride le bas Palatinat et la basse Suave, qu'il a voisine".

reichen Stellung an ihnen einen heimlichen Gegner habe; daß sie seine Macht "zu balanciren" wünschten; daß es ihnen troß aller Bersicherungen nur gelte, "alles in Consusion zu erhalten und zu verhindern, daß Eine Partei Metster spiele, damit sie, wie dicher, im Trüben sischen könnten"; daß ihre Absicht sei, sich zum Herrn alles Landes dis zum Rhein zu machen. Und deshald, meinte er, dürse man ihnen nicht trauen!). Auch sonst urtheilte man, sie beanspruchten den Besitz der linksrheinischen Gebiete als "vieils partements die la couronne").

Er so wenig als die Mehrzahl der anwesenden Stände waren geneigt, Frankreich, dessen Hülfe man damals — in den Tagen der wallenstein'schen Latastrophe — nicht bedurfte, ein so bedeutendes Zugeständniß zu machen, während freilich andere, durch französsisches Geld gewonnen, den französischen Interessen das Wort redeten und an eine enge Verdindung mit Frankreich, an eine Art Rheinsbund dachten.

I

Auch Herzog Bernhard sollte Gelegenheit erhalten, dieser Frage näher zu treten. Wie um seinen Bruder Wilhelm, hatten sich auch um ihn die Franzosen wiederholt bemüht, hatten ihm zu mehreren Malen eine "Bensson" angeboten und mit der Anertennung seiner Bedeutung nicht gefargt. Der Herzog hatte alle diese wälschen Klinste an sich abgleiten lassen, denn er lebte der guten Zuversicht, daß man auch ohne Frankreich den Krieg ehrenvoll hinaussilhren würde.

Bereits in anderem Zusammenhange wurde erwähnt, daß er brei Wochen nach Eröffnung des Convents nach Frankfurt kam<sup>3</sup>). Da hatte er denn eine lange, peinliche Unterredung mit Feuguseres, in der er ihm von Wallensteins Tode berichtete, der eine bedeutende

<sup>1)</sup> Ogenfliern an die Rönigin d. d. Frankfurt, St. Märj 1634. Handlinger XXIX, S. 322°, ty denne nation tracterer sackerne inthed annorledes och hafwer ingen annan dessem än egen nytta.

<sup>2)</sup> Rueberf G. 392.

<sup>8)</sup> Seine Amfunft erfolgte am 16. April. Ueber das Folgende Feuguseres an Bouthillier d. d. Frankfurt, 21. April (1. Mai) 1634. Feuguseres II, S. 273 ff.

Schmächung bes Baufes Defterreich gur Folge haben werbe. Es ftunbe beshafb, fo fligte er bingu, ben Frangolen jest ber Weg nach Atalien offen. Geine Meinung mar, bag bort ber natürliche Schauplat frangofisch bobeburgeider Rampie fei. Als ber Marquis erwiberte, bag fein Konig juvor bie Entichliffe bes Convents in betreff Bhilippaburgs abwarten wolle, wechselte ber Bergog bie Rarbe und ertiarte, er fet überzeugt, das die Berfammlung alles thun werbe, um fich beffen Gunft ju erhalten, bag aber, wed ber Rurfürft von Sachlen nicht aufbore, fich barilber au beflagen, bag man ben Reicheconftitutionen gumiber Deutschland ben Fremben öffne, die ampesenden Bertreter ber unteren Kreife bie Ginraumung eines is wichtgen Rugangs zu Deutschland - une entrée si considérable en l'Allemagne - fcwertich gestatten wurden, und daß bies ein Anlag für fie werben fonnte, die Union mit ben oberen Rreffen abzulehnen. Wenn bie übrigen Fragen erledigt wären, könne bie Philippsburger Angelegenheit zur Berhandlung tommen. Dun war es an dem Frangen, überrascht ju fein. Er erflärte mit Rachbruck, bag jeuer Einwurf pielmehr ben Reichstangler treffe, ber durch feine zahlreichen Donationen große Stücke des Reiches in schwedische Leben verwandelt habe, ohne so wele Umftande gu machen wie jeht wegen Phil.ppsburgs. Er scheute fich nicht, binguguftigen, bag bie Belebnten - ju benen boch auch ber Bergog geborte — ibre Beiftpungen nur mit dem Beiftande Aranfreichs würden behanpten konnen. Drenftiern felbft bedürfe Frankreichs Bulfe, um bas Derectorium gu behalten, bas er frangbifchem Ginfluffe verdanke. Wenn beutfelben nicht fein Pliftrauen verbiete, fich ihm (Feuguières) mitgutbeilen, wilrbe er ihm über feines Romas Abfichten Die beruhigenoffen Erffarungen geben konnen, welche Die Grundlofigfeit feines Argwohns bewiefen.

Bernhard berichtete bem Reichstanzler ben Inhalt biefes Ge spräches, und als ihm Feuguieres am solgenden Tage seinen Gegenbesuch abstattete, gab er bemselben mit verbindlicher Wendung die Bersicherung, wie sehr sener es bedauere, daß die Ueberhäufung mit Beschäften ihm verbiete, ben Gesandten häusiger zu sehen. Werauf der Marquis erwiderte: nicht über den Mangel an höflichleit be klage er fich, sonbern über den Mangel an Aufrichtigkeit, und zwar beshalb, weil er ihn verhindere, ben Reichstanzler in der Berfammelung zu unterfiligen, wie er al würsche und zu ihm Befehl habe.

Unmittelbare Jolgen hatte biese Unterredung nicht. Doch bewied sie, daß die Franzosen sich mit Openstiern in Gindernehmen zu seben wönschten. Deber dann ihre Erbinterung über seine kühlablehnende Paltung, die sie zu den verlegendsten Ausbrilden hinrist. Sie sprechen von semem Pochmuth und seinem brutalen Stolz, der ihm die Fähigseit des Urtheils raube. Sie wünschten seine souveräne Stellung im evangelischen Bunde allmählich zu erschältern; aber sie erlannten, daß das bei dem allgemeinen Unwillen gegen ihn seinen Sturz zur Folge haben würde. Und darauf dürsten sie es nicht ankommen lassen, weil sie niemanden wüsten, der seine Stelle einzunehmen vermöchte.

Sehr balb jeboch tamen bie traurigen Berbalmiffe bes Convents ihren Bemilhungen ju Billfe. Openftiern empfand mit jebem Tage lebhafter Die Schwierigfeiten, mit benen er ale Director bes Bunbes zu fampfen batte. Er foch bie ftete wochsende Binneigung eines Theiles ber Berbunbeten ju Frankreich mit feinen Gelblochungen, anderer gu Rurfachjen mit feiner Ausfohnungspolitit, beffen Gefanbte mit ebenfo großem Eifer als Erfolg gegen ibn intrignicten. Seine mieberholte Forberung, ber Armee die ubtbige Unterkungung au gewähren, frieg immer von neuem auf ben engbergieften Wiberftand : bie Berhandlungen megen bes Anfchluffes ber beiben fachfifchen Streffe an ben Beilbronner Bund tamen nicht vom Flecke; ber Anfpriech, beit er im Ramen ber Rrorie Schweben an Bommern erbob, erfuhr beftigfte Anfeindungen. Er fliblte fich je langer um fo mebr als Begenftant bes aligemeinen Saffes von Beiten ber beunden Berbunbeten Schroebens, Die nichts febulicher munichten, als feinen übermächtigen Einfluß los ju fein. Er empfand, bas er, wie er flagte, nur noch ben Titel eines Derectors führe

Wenn er fich bem Berlangen ber Franzofen zu widerfeten fortfuhr, mußte er gewärtig fein, daß auch fie gegen fem Bundesdirectorium, das fie ohnehm zu beschränken wünschten, auftreten wilden.

Dazu tam, bağ nun boch die Ariegslage eine Bermehrung ber Streitfräfte nöthig machte, namentlich feit die Aunde von bem bevorsftebenden Juge des Cardinalinfanten ins Reich erscholl. Auf den Bund und beffen Opferwelligleit durfte er nicht rechnen.

So lenkte er benn ein und versprach Feuquiores, gegen bie Bufage französischer Hillfe, ber Forberung feines Monarchen vor versammeltem Convent bas Wort zu reben.

Run wandte sich der Marquis mit einer großen Rebe an die Stände i), in der er auf die Ansprücke hinwies, die Frankreich in Folge der mit Gustaf Abolf und dem Aursürsten von Trier getroffenen Absommen und der den Schweden am Ahein geleilteten Hülfe geltend zu machen berechtigt sei. Ausdrücklich betonte er, daß die Euwäumung Philippsburgs nur für die Dauer des Arieges gelten solle, und versicherte, daß im Friedensschluß Frankreich alle trier schen und speirsichen sowie alle elsässischen Orte wieder herausgeben würde. Da die Stände den Schweden ihre vornehnsten Plätze anvertraut hätten, würde sein König gerechten Grund zum Unwillen haben, wenn sie von Jahr zu Jahr ihren gegen ihn eingegangenen Berspslichtungen nachzusommen hinaussichöben.

Aber erft unter dem Eindruck des Falles von Regensburg entschloß sich der Convent zur Einraumung Philippsburgs, die nun der Preis sür Frankreichs offenen Bruch mit dem gemeinsamen Gegner und für sein Eingreisen in die Action sein sollte. Denn jest galt es als unzweiselhaft, daß die schwedisch-evangelische Sache nur noch mit Hülfe der französischen Wassen zu halten sei. Und schon in jenen Tagen vernahm man das prophetische Wort: "Gehet der Bund über Eck, so wird zeder der erste sein wollen, sich an Frankreich zu hängen".



<sup>1)</sup> Bom II. (21.) Juni 1684. Dazu sein Wemorial an ben Convent vont L. (12.) Juli. Feuguières II, S. 355 u 382. Beibe beutsch bei Lonborp IV, S. 418 f.

<sup>2)</sup> Bgl. u. e. Billebleum an du Fresne (Feuguières' Secretar) d. d. Baris, 7. (17.) Aug. Sallois, lettres inéd. de Feug. I, S. 54 fl. Feuguières an de Miré vom 21. (31.) Aug. Feuguières II, S. 405.

<sup>3)</sup> Rudborf &. 393.

Es wurde bestimmt!), daß der König einen dem Bande augehörigen Fürsten zum Seneralgouverneur von Philippsburg bestellen und eine Garnison von 1000 Mann — 6 französische
und 4 deutsche Compagnien — in die Festung legen sollte, die jener
in des Königs Namen würde, und die von dem Könige und dem
Bunde in Sid und Pflicht genommen würden. Doch sollte die Sinräumung weder der Poheit und Berfassung des Reiches noch
den Privilegien und Rechten der Berbündeten Abbruch ihnn und
Frankreich verpflichten, ihnen die Festung beim Friedensschluß zurüczugeben. Dafür versprach Feuguseres, daß sein König die Berbündeten nicht nur mit 6000 Mann zu Fuß unterstüßen, sondern
sein gauzes Deer an den Rhein schiefen werde, um ihnen im Fall
ber Noth bezustehen.

Am 30. August wurde dieser Vertrag von Ludwig XIIL ratificiet und Herzog Eberhard von Württemberg, ein getreuer Anhänger Frankreichs, unter hohem Gehalt zum Generalgouverneur von Philippsburg ernannt, während das "Particulargouvernement" dem "mastre de camp général des carabins de France" Arnauld übertragen wurde?).

Wit dem Falle von Regensburg und Donauwörth und dem Bordrugen des Feindes nach Schwaben steigerte sich die Abneigung der Bandesstände gegen Schweben<sup>3</sup>) in demselben Maße, wie die Hinneigung zu Frankreich wuchs. Auch angesichts dieser rasch anschwellenden Gefahr dachten sie nicht daran, dem Reichstanzler die



<sup>1)</sup> d. d. 16. Aug. 1635. Feuguteres II, 397 (beutsch bei Chemmis II, S. 503). Mercure frunçois XX, S. 206 ff. Bgl 891. Auch Dumont VI, 1, S. 70 f

<sup>2)</sup> Die Actenstücke bei Feuquières II, S. 410 ff Erwihnenswerth ist, baß der Konig ansangs den Landgrosen Welhelm von hessen dum Gouversneur bestellen wollte, dann dem Rarkgrosen von Baden den Posten zu geden bachte: "parce qu'estant un prince plus soible, il aura toujours plus besoin de nostre assistance et se portera par conséquent moins aisément à lui manquer de parolle."

<sup>8)</sup> Drenftiern an die Konigen d. d. Frankfurt, 16. Aug. Handlinger XXXII, S. 122 f

immer bringenber geforberten Mittel filr bie Unterhaltung und bie Stärfung ber Truppen zu bewilligen. Sie arbeiteten sich in eine immer schrossere Opposition gegen ihn hinein, ber siber biefen nopiritus vortiginis" aust böchste ausgebracht war. Wäre est nicht — so erklärte er — gegen sein Gewissen, seinen Posten zu verlassen, so würde er sich "lieber als Sanhert gebrauchen lassen, als zusehen, das die Stände Mittel genug in Händen hätten zu helsen, aber dazu weder zu bereden noch zu zwingen wären".).

Er war nicht gemeint, unter folden Berbaltnuffen bas eigenfte Antereffe Schwedens dem feiner beutschen Verbundeten fernerbin nachzustellen. Diefes aber lag bamals nicht in ben Beziehungen ju Deutschland, fondern ju Bolen. Denn ien nachften Jahre lief ber ichmebifc - volnifche Stillftand von 1629 ab, und es galt, fich ju einem neuen Ariege im Often ju ruften, falls es unmöglich mar, ben Stillftanb gu verlangern. Er mar überzeugt, bag Bolen ftarte Bundesgenoffen finden wurde, wenn es jum Rampfe tome: an Danemart, bas bie Belegenbeit nicht vorbeigeben laffen murbe, Schweben anzugreifen, wenigftens ju fcbabigen; an ben Beneralftaaten und ben Daufaftabten, bie nichts lieber faben, als bie Abschaffung ber schwedischen Licente auf ber Offee; vielleicht auch an England, das, wie verlaute, mit Bolen und Danemart im Einvernehmen ftebe. Daber ber Nachbruck, mit welchem er ju Frantfurt auf den Erwerb Bommerns beftand, und feine Erbitterung barüber, bag man Schweben "ohne Entschädigung, ja fogar ju feinent Schaben" aus Deutschland hinauszubrangen muniche, Denn bie Auffaffung fei, daß Schweben, wenn es, wie er fagte, die Seefufte

<sup>1)</sup> Ogenstiern zu ben Rürnberger Gesandten Sude Juli 1634. Soden II, S. 567 Sgl. das Citat der Geizer III, S. 294 f., und bei Röse I, B. 2, Ann. 206. Ogenstiern an Gadriel Ogenstiern d. d. Frankfurt, 16. Aug. Handlinger XXXII, S. 134: "Alle well gürne ware hulpne, meer inthet görn dertäll. Ingen will miste mägott ded han protenderer; the nije gerne att en annan haswer saran och skuden." Rehnliche Ringen finden sich in seinen Briefen aus dieser Jest häusig. Auch sehlt es nicht an Angaben das er die Absicht gehabt habe, das Directorium niederzulegen. Bgl. 3. d. die Relation in Handlinger XXXIII, S. 62.

behaupte und das Wert im Gange erhalte, Meister der Oftset bleiben und seinen Rachdarn zu groß und geschrlich werden wurde. Seine Meinung war daher, daß Schweben zwer seine Ausmerkamsteit auf Deutschland richten, aber die Last so viel als möglich auf die Bundesstände wälzen und "nur den Namen Schwedens hier außen spielen sassen milse", die es sich auf bequeme Art aus dem beutschen Kriege ganz herausziehen könne. Man milste mehr "von unserem Krieg in Deutschland" sprechen, um üble Nachrede zu verhilten, als ihn mit Macht sühren; vielmehr die Krirren Teutschlands zu des Baterlandes Sicherung und Stärtung ausnuten, und zwar, indem man die ganze Ostsetüfte behalte und das Uebrige dem Zufall anheimstelle").

Der Grund, weshalb der Reichekanzler nicht sofort diesen Plan zur Ansführung brachte, lag einmal darin, daß er es, wie er wiederhalt hervorhebt, nicht unter Berhältrissen thun wollte, in denen es mur auf Rosten der Ehre und Reputation Schwedens geschehen konnte, mehr noch darin, daß er die Deutschen in ihrem Kampse gegen das Haus Habsburg, dessen nachdrikkliche Fortsesung er auch im Juteresse Baterlandes für nothwendig erfannte, nicht eher verlassen durste, als bis sich eine andere Macht sand, die gewillt und befähigt war, die Rolle zu übernehmen, welche Schweden bisher gespielt hatte. Diese Schweden ablösende Macht sollte Frankreich sein, das er durch den Bhilippsburger Vertrag willig gemacht zu haben hoffte, die ihm zugedachte Rolle zu stdernehmen.). An erster Stelle geshörte zu übr, das es mit dem Kaiser offen bräche.

ł

Sobeld fich Frankrech burch jenen Bertrag engagirt hatte, bet Drenftiern"; ibm alle Plate am Abein und alles, was Schroe

<sup>1)</sup> Broei Memoriale Drenftierns für seinen Sohn Johann vom 28. Aug. 1884. Handlinger XXXII, S. 148 ff. u. 170 ff. jur Anberbringung an bie schwedische Regierung.

<sup>2)</sup> Johann Ogenstiern sollte der schwedischen Regierung in betreff bes Philippeburger Bertrages mündlich darlogen: "att hwach ornaker och på hwach satt ingh dedh söker att draga till mutt l'adernessande tianst."

<sup>3)</sup> Fruguleres an B Boleph d. d. Frantfurt. 19. (29.) Mug bei

den zwischen der Weser und Elbe inne hatte, an; der König möge ein Heer liber den Rhein senden, um den Kursürsten von Edla zu nuterwersen und sich des gauzen Stromes zu bemächtigen. Er schlug ihm vor, zum Schutze der Weser dem Landgrasen Bilhelm das Commando zu übergeben, und empfahl ihm, zu diesem Zwecke einen besonderen Vertrag mit den Holländern abzuschließen. Schweden würde sich dann auf die Bersicherung der Elbe, Preußens und Schlesiens beschräusen und so start in Sachien emmarschren, daß der Kursürst int Jaume gehalten würde. Alls Gegenleistung Frankreichs sorderte er nur, daß es ihm mit jährlich einer William Livres beizustehen sorssahre, und daß der französische Gesandte d'Avaux für die Berlängerung des polnischen Stillsandes wirke.

Also eine förmliche Theilung des großen deutschen Kriegsschauters, der Berzicht Schwebens auf den ganzen westbeutschen Kriegsschauplat, die Ueberlassung des Rheins an Frankreich, damit Schweden seine ganze Kraft auf den Osten des Reiches concentriren und dadurch um so eher und sicherer Bommern und die Ostselüste gewinnen könne.

Fast unmittelbar nachdem Drenstiern den Franzosen diese An erbietungen gemacht hatte, traf die Nachricht von der Niederlage bei Nördlingen in Frankfurt ein. Sie rief eine unbeschreibliche Aufregung hervor. Ihre nächste Wirkung war, daß sie den Convent iprengte. In den Monaten, die er sich hingeschleppt, hatte er ein überaus trostloses Bild gewährt. Man hatte derathen, ohne zu beschließen, geschwankt, ohne sich zu entscheiden, sich zusammengesunden, ohne sich zu einigen. Die Intriguen der Franzosen, die Wählereien der Kursachsen hatten Mismuth und Unfrieden gestistet oder vermehrt. Es hatte hier unter den Ständen des evangelischen Deutschland vom ersten Tage an eine Interessenpolitik geherrscht,

Röfe I, B. 2, Anm. 207. Lgl. auch Feuguteres an b'Avaux v. 9. (19., Sept. Feuguières II, S. 428.



der Truppen blickt, die diefer Partei draufen den Sieg hatten erstämpfen sollen: diefer Partei, derem Opfermuth ebenso gering war, als ihre Entschlossenheit, und die ihre große Sache durch die kleinslichsten und persönlichsten Rückschauhmen, durch die erdärmlichsten Eifersüchteleien und Rancünen verdarb. So wurde denn — wie Orenstern in sein Tagebuch schried — "gezaudert und disputirt und umsonft die Zeit abgenunt, die die unglückliche Schlacht bei Nördlingen geschlagen war"

Sie brachte zuwege, was vier Monate lang, micht gelungen war: einen "Schluß"); freilich mehr ein Ende als ein Resultat, nicht einmal ein Nothbach, unter das man eilig zusammenschob, was man in "langweiligen Delberationen" erbriert hatte, vielmehr nur eine aufgepuste Coulisse, hinter der sich all die Erbärmlichteit vertroch, die in ihnen so reichlich zu Tage getreten war.

Denn mit auf dem Bapier war von der Allianz der beiben jächsischen mit den vier oberen Kreisen, von gemeinsamer Vertheidigung des evangelischen Glaubens, der Verfassung des Meiches, der Rechte und Hoheit der Stände zu lesen, von dem Entschluß, sich mit dem Feinde in leine Separatverhandlungen einzulassen und die Krone Schweden gebührend zu entschädigen. Ein von einer Anzahl von Ständen beliebter Nebenabschied?) resumirte die Tendenz, die auf dem Convent so start hervorgetreten war, das schwedische Bundesburectorium zu Gunsten der Reichestreise seines entscheidenden



<sup>1)</sup> d. d. 8. Sept. 1684, oft gebrustt. Inhalttich bei Chemnig II, S. 507 XXXIX. Relation ber kurfächsichen Gesandten d. d. Frankfurt, 6. Sept. (Dresben). "Der herr Reichstanzler hat um die Bollziehung (den Abschiebs) instandig angehalten, mit Fürwendung, wenn man so gar unverrichteter Sachen und ohne Abschied von einander zige, würde es einer Ruptur ühnsich sehen, dem Feinde mehr Muth machen und kein Soldat wiehr erlangt werden können, well männigisch auf diesen Convent ein Auge hätze, was die Stände bei dem gemeinen Wesen ihnn würden." Grotus an Jacob Buteanus d. d. Frankfurt, 11. (21.) Sept. 1684. Grotu Epistolas (Amswedam 1687. Fol.) 355.

<sup>2)</sup> d. d. 6. Cept. Suhaltlich bei Chemnit II, S. 510 f.

Einflusses zu berauben. Was die Fortsührung des Arieges betral, so warf er mit respectablen Bahlen um sich. Die Hauptarmee sollte resormert und auf nicht weniger als 80,000 Mann gebracht werden, wozu dann noch die Specialarmeen kamen. Aber wie von diesen die der beiden sächsischen Areise zunächst nur in den Areisen selbst Berwendung sinden und unter Areisverwaltung stehen sollten, so sollte dem Hauptquartier der Bundesarmee windestens Ein Mitglied des Bundesrathes beigegeben werden, ohne dessen Emrathen die Generale nichts von Wichtigkeit vornehmen dursten, es sei denn, daß dringende Noth es sorderte. Auch sollten die consöderirten Areise die Bestimmung sowohl über die Stärfe der in ihnen zu unterhaltenden Bundestruppen, als auch über die Bestellung der Generale haben.

In ihrer Angst wandten sich die Berbündeten wiederholt mit dringendem Halleruf an Feuquidres. Bon Frankreich hänge jest ihre Cristenz ab 1). Ihr Begehr ging dahin, daß est jetzt mit dem Feinde, der auch ber seinige sei, offen breche.

Welche Genugthung für ben stolzen Marquis, welcher Triumph für Frankreich, welch willsommene Gelegenheit, den Breis ber Witwirlung höher zu schrauben!

Voild l'état, auquel une malheureuse bataille a rendu ces messieurs à se rendre suppliants?). Er spielte aufangs den Spröden, um sich dann großmüthig bereit sinden zu saisen, auf eigene Faust Bedingungen zu entwersen, unter denen Frankreich einspringen wolle.): Garantie der katholischen Religion in allen occupirten

<sup>1)</sup> Das war die allgemeine Anficht. So auch die von Hugo Grotius, der d. Frankfurt, 10. (20.) Sept. 1634 schrieb (Ep. 354). "Videtur laborantis Germanise spes posthac e Gallia pendere. . Sola Gallia vires habet, quidus restitut fortuna partium possit", oder an Jacob Buteanus d. d. Frankfurt, 11. Sept. Ep. 355. "Pout Ratisbonae jacturam secuta est Danudiwertha, post hanc praelium infelleissimum, . . . ita ut omnium forms judicium sit, nisi viribus Galliae restitui res non posse."

<sup>2)</sup> Feuguières an Bialar vom 9. (19.) Sept. Feuguières II, S. 421. Achnitch an d'Avaux von bemfelben Datum.

<sup>3)</sup> XXXVIII. Relation ber fursächsischen Gesandten d. d Frankfurt, 2 Sept. 6. Drabfan, Berchard b. Beimer. II.

Orten; Aufnahme aller fatholischen Fürsten, die sich zum Käckritt vom Kaiser bereit erklärten, in das Bündniß, ober wenigstens Bewillisgung der Rentralität sitr sie; Anwersung sicherer Uebergänge über den Khein für die französischen Truppen und geeigneter Plätze zur Anlegung von Magazinen; Bewilligung des französischen Obercommandos im Falle einer Bereinigung der beiderseltigen Armeen. Und zwar sollten diese Bestimmungen nicht nur für den Fall gelten, daß Frankreich den Arieg erklare, sondern auch, falls es vorziehe, die Verbündeten wie disher nur mit Geld und Aruppen zu unterstiligen.

Nach ein paar Conferenzen mit Fenquières nahmen sie diese Bedingungen, durch die sie mit beschämenderen Zugeständnissen doch nur erreichten, was durch das Philippsburger Abkommen bereits erreicht war, im wesent.ichen au.

Feugulères beeilte sich, das Actenstück durch la Grange seinem Könige zu übersenden, indeß von seiten des Bundes Dr. Jacob löffler, der als Bicelanzler neben württembergischen schwedische Dienste genommen hatte, und der pfalz-zweibrücksche Geheimrath Streiff bestimmt wurden, ihm batdigst zu folgen, um wegen der wenigen noch imerledigten Punkte abzuschließen, namentlich aber, um den König zu bewegen, daß er sich zum offenen Bruch mit dem Feinde entschlösse. Gelänge es nicht, so sollten sie ihre Bemühungen darauf richten, daß wenigstens die bewilligten 6000 Mann sosort zur Bundesarmee abgeschickt wurden und man überdies die nöttige Unterstützung an Truppen und Geld erhielte.

Dem Reichstangler, ber wohl empfand, das mit bem Tage von Nördlingen bie Antorität, ber Credit, die Macht Schwebens

(Dresden). Das Datum ist für die Absassanzeit jener Bedingungen zu beachten. "Os erbeut sich zwar der franzos siche Gesandte zum Succurs, weil sich aber sein König dadurch in große Gesahr verkesen nürde, hat er geswisse conditiones, wie solche Afsisenz geschehen Bundesstände im Mercure franzois XX. S. 471 ff., dann auch der Dumont VI, I, S. 78 (Ar. LVIII).

1) 3riftruction vom 18. Cept. 1684 bei Sattler V.I. Rr. 27.



in Dentichland gebrochen fet, erichienen bleje Weifungen nicht ge-Ihm galt es jett, bie Frangojen um jeben Preis in bie Action au bringen, bomit fie an Schwebens Statt ben Schutz bes Bunbes übernahmen, fo bag bie ichwebischen Streitfrafte fich nach Nordbeutschland zurlictziehen und bas Vordringen des Feindes zur Rufte verbindern tounten. Deshalb gab er an loffler eine geheime Inftruction mit auf ben Weg 1). Wenn Frankreich auf jene Bebingungen nicht offen mit Defterreich und Spamen brechen wolle, fo folite er bem Rouige bas Elfaß, jo weit es bie Schweben eingenommen batten, anbieten. Mur mit Benfeld, bas Schweben als Biand fpaterer Rriegsentschädigung in Anspruch nahm 1), follte er guruchalten und es nur "auf ben allerangerften und letten Fall", bag ber Ronig von bem Befine biefes wichtigen Blages feine "öffentliche und völlige Ruptur" abhangig mache", jugefteben. Außerdem follte er als Gegenleistung verlangen, daß Fronkreich nicht nur bie bereits früher bewilligten und noch ausstebenden Subfidien sowie bie im tommenden November fällig werbenbe Rate fofort baar bezahle, fonbern bagu noch etliche Tonnen Goldes bem gemeinen Wefen zum Beften liefere.

Auch persönlich wandte er sich an Ludwig XIII. und an Ruchelieu") mit ber bringenden Bitte um die in Aussicht gestellte Dilfe: jest würde die gute Sache vielleicht noch mit geringer Dube aufrecht zu halten sein; zerfiele sie aber, so wäre sie auch mit den größten Opsern nicht wieder aufzurichten.



<sup>1) &</sup>quot;De commission, som Jag d. Leffler såsom en E. Kongl. M: this och Sweriges Chronitanere à part gaff, till att promovers rupturen af Freithen medh Keijsuren och Kongen i Spanien." Ogenstiern an Christine d. d. Main, 8. Jan. 1685. Handlingar XXXIII, S. 45. Die Rebeninstruction battet som 15. Sept. 1684 und findet sich gebruckt der Sattler VII, Nr. 28.

<sup>2)</sup> Bie Ogenstern später (Rärs 1635) in einer Unterredung mit Jeuguteres sagt "cette place étant du nombre de celles qui demeuroient par le Trasté de Heilbron pour hypothèque à la couronne de Suède." Jeuguteres III, S. 35. Gemeint ist der Art. 9 des Seilbronner Allianstroctats nom 18. April 1633.

<sup>3)</sup> Czenftiern an Lubwig XIII. vom 11. Gept.; an Michelien vom 11 24. Sept. bei Chemnit II, S. 589.

Dann kamen auch aus den Niederlanden bringende Auffordetungen an Frankreich, jetzt endlich in die Action einzugreifen, da man den Karnpf allein nicht länger fortzusetzen vermöge.

Richelien war sich der Bedeutung der Schlacht bei Nördlingen vollauf bewußt. Er verhehlte sich nicht, daß ihre Wirkungen sich dis nach Frankreich soripslanzen umb es nöthigen könnten, aus seiner disherigen Juactivität herauszutreten. Denn dem Erichemen der Feindesmacht an der französischen Grenze, ihrem Einmarsch in französisches Sediet wäre er entichlossen gewesen mit den Arassen zu begegnen. So weit aber war es fürerst noch nicht. Vielleicht, daß es gelang, durch ermuthigende Worte und durch gewährte Unterstützungen die besiegten Segner des Hauses Habsburg zu vermögen, den Lamps fortzusischen Wegner des Hauses Habsburg zu verharren wich sernerhin zunächst in seiner zuwartenden Rolle zu verharren und, was die ossen Beibeiligung Frankreichs am Kriege betrat, für dieselbe zwar alles vorzubereiten, sie aber von dem weiteren Berlauf im Felde abhängig zu machen.

Rriegsverlauf nach ber Schlacht bei Rörblingen.

Es war ein Slück für die geschlagene und völlig aufgelöste Armee, daß der Feind sich unt dem ersochtenen Siege begnügte und nicht an unmittelbare Berfolgung dachte. Er würde die verstreuten Reste der Besiegten ganz aufgerieben, widerstandsloß den Rhem erreicht, überschritten haben.). Denn das noch intacte,

<sup>1)</sup> Relation in Handlingar XXXIII, ©. 68 f: "Detta bör eil heller härboos förgätes, att. där Fienden strax effter slaget hadhe förfölgdt arméen och wåre trouppar, och nyttiat medh macht den redhug, som i Ständer och Soldatescan war inriten. Så hadhe wäre troupper ythan twifwel alle warit ruinerade, inge kunnet komma till rätta igen, Braggian wedh Mayntz förlorat, Franckfurt inthet hollet, och hela wäsendet häroppe kommet i confusion etc."

1—5000 Mann ftarte Corps bes Abeingrafen würde schwerlich im stande gewesen sein, ihn aufzuhalten. Der Grund des Zögerns lag nicht nur darin, daß auch die Sieger kark mitgenommen waren und nach der Rette ununterbrochner Anstrengungen der Rube des durften, sondern mehr noch so scheint es — in den auseinandergehenden Memungen des Hauptquartiers über das, was nunmehr zu beginnen sei.

Konig Ferbinande Absicht mar es'), ben Feind nut gesammter Dracht unaufhaltfam - "ohne einige guftlaffung" - gu verfolgen, jo bag er fich nirgends fammeln und feftfepen fonne. Die allgemeine Berfolgung follte quer burch Burttemberg an ben Rhein geben, bie fregreichen Waffen Cefterreiche, Spaniene und Baierne in bas Glag getragen merben Dann wilrben fich alle vom Raifer abgefallenen Theile bes Reiches wieder unterwerfen, insbefondere bie Stadt Branffurt, in der alle bojen Comilia bis bato gujammengegoffen worden". Dem Feinde wilrbe feine Berbindung mit Frantreich, den Riederlanden, ber Echweig, mit feinen eigenen Truppen an ber Elbe und Ober abgeichnitten ober boch gefährbet werben. Ferbinand forberte ben Carbinalinfanten auf, ben Blan ausführen zu belfen und beshalb auch ferner mit ihm vereint zu bleiben. Er fcblug ibm vor, ben Nedar binab in bie Unterpfala vorzudringen, wo er bann feine Truppen überwintern faffen fonne, um fie im nächften Frühighr ben Abein hinnnter in bie Rieberlande gu fuhren. Er felber wollte fich inbef weiter füblich gegen bas Elfag wenden und junachft Breifach entfeben. Rein Zweifel, bağ es bei ber Lage bes Geinbes ein leichtes gemefen mare, fich bes Rheines von Bafel bis Daing gu bemachtigen. Und ba am Rieberrhein, wo man am Antfürften von Coln einen Anbanger und Berbibibeten hatte, bereits bie Spanier franden, fo mare man im folgenben Jahre voraussichtlich bes gangen Stromes Dleifter gewefen.

Allein ber Cardinalinfant ging auf diefen Plan nicht ein. Er mochte fich nicht länger halten laffen, sonbern wünschte, nachbem er



<sup>1)</sup> Ahevenhiller XII, E. 1232. Bu beachten ift namentlich bas von ihm mitgetheilte Exposé bes Königs.

bem Wiener Better bei Nördlingen so gute Dienste geleister, so große Opfer gebracht hatte, nun endlich seines Weges zu ziehen, um in den Riederlanden die eigensten Interessen Spaniens zu bersechten. Damit war die volle Ausbeutung des Nördlinger Sieges vereitelt und der geschlagene Feind der vollständigen Vernichtung entgangen. Statt der allgemeinen Versolgung wurde eine allgemeine Ueberschwemmung der semblichen Gebiete beschlossen.

Die Generale Piccolomini, Jiolam und Götz wierden bestimmt, vom Schlachtfelbe gegen Norden aufzubrechen, um die fräufischen Lande zu überfluthen und dem jungen bernhardischen Herzogehum ein ratches Ende zu bereiten. Ein Thell der Balern unter Feldmarschalltieutenant Wahl sollte sich rückwärts wenden, um zunächt Augsburg zu nehmen und damit den tech frei zu machen. Kong Ferdmand mit dem Gros des faiserlichen Peeres wollte im Verein mit dem Perzoge von Lothringen durch Württemberg vordringen, während der Cardmalusfant mit seinen Spamern, von ein paar katerlichen Cavallexieregimentern unter General Osta ein Stild Weges begleitet, über den Main zum Khein und rheinabwärts in die Riederlande zog.

Die Schweben hatten sich ins Wirttentbergische gestuchtet. Dort sah es traurig aus. Das Land befand sich in vollster Banik. Der junge Herzog, ber noch vor kurzem verordnet hatte.), das auf den unverhofften Fall der Riederlage und des Rikkzuges der Armee die ganze männliche Bevölkerung mit Ausnahme nur der Geistlichen, lehrer und Greise — auf ein gegebenes Zeichen zu den Wassen greisen sollte, er, dem es obgelegen hätte, durch sein Beispiel die Seinen zu ermuthigen und alles zum Widerstande zu organistren —, er war jetzt der Erste, der Reistaus nahm. Flüchtig begab er sich "zu seiner Frau Denter" nach Stroßburg: denn "Widerstand seinen hach nicht niehr möglich". Von dort schrieder an seine Räthe"), daß der von Gott über sein armes Land vers

<sup>1)</sup> Eriaß S. Eberhards von 16. Aug. 1634, u. a. ber Meier, Loudorp. cont. III, S. 617

<sup>2)</sup> Sattler VII, 9ir. 29.

hangte unglüchelige Bustand ibn bewogen batte, "sich auf die Seite zu begeben und bem weiteren Berlaufe etwas von fern zuzuseben". Er zog es vor, sich Frankreich in die Arme zu werfen.

Nun wälzten sich bie aufgelösten Reste ber geschlogenen Armee burch bas verwachte Herzogthum, bas sich allen Robbeiten einer besperaten und bemoralisieren Soldatesta preiszezeben sah. Es schien nicht erft bes nachdringenden Feindes zu bedürfen, um bas württembergische Laub, die Korntammer bes evangelischen Bundes, bessen Reichthümer trop der bisher gebrachten großen Opser noch nicht erschöpft waren, dis in den Grund zu verderben.

Herzog Bernhard selbst hatte sich vom Schlachtreide quer burch bas Land nach Canstatt gerettet. Unterwegs, von Göppingen aus, berichtete er dem Reichstanzser "das große Unglück, so unsere beiden Armeen betroffen, welches so arg, daß es nicht ürger sem kann"). Am 29. August langte er zu Canstatt an, wo die Truppen des Mbeingrasen Otto Ludwig zu ihm stießen. Sie bildeten sür das zersprengte Herr einen ersten Halt, einen Kern, um den es sich wieder sammeln konnte.

"Jch sammle, was ich kann" schrieb Bernhard bein Vieichskanzler von Canstatt aus —, "muß aber weit mit ihnen fortgeben, um sie in Rube zu bringen, sonst möchten sie auseins andergeben."

Sein nächste Ziel war Heilbronn, die Geburtsstätte des Bundes, dem er diente, das der sliehenden Armee als Sammelplat bezeichnet worden war. Aber auch hier war tein Halt für ihn; denn es gab in der Nähe teinen "Bah", um der Feindesmacht Widerstand zu leisten, und auf die Truppen, die sich allmähltch wieder einfanden, war tem Verlaß. So mußte er es denn aufgeden, mit dem zertrümmerten Heere in Württemberg Posto zu faisen. Alles, was er thun konnte, war, daß er einzelne wichtige Punkte des Herzogthums beseize"):

<sup>1)</sup> Bernhard an Dzenstiern d. it. Constatt, 29. Aug 1684 (Stofffolm).
2) "så gott j en hast skee kundhe" Relation in Handlingar XXXIII, S. 58

bie feftung Schornborf durch ben Oberften Laupabel, ben Sobenasperg barch Oberftlientenant Rubiger von Balbau, bie Feftung Urach durch Cherfelieutenant Holamikler, ben Sobentwiel durch ben waderen Conrab Wieberhold. Auch nach Tilbingen und anberen Blagen warf er Garnifonen, bie benn freilich bis auf bie bes hobentwiels nicht im ftande waren, fich auf die Dauer gegen bie nachbringenbe Armee bee Ronige Ferdinand gu halten, ber ichon am 10. September in Stuttgart eingog und bas Bergogthum für Defterreich in Befit nabm. Bas fich von ben gefchlagenen Truppen wieder jufammenfand, ließ Bernhard, Drenfnerns Wimichen entiprecent, weiter rudwärts nach Franklurt gieben. "Denn wenn ntan fie wieber fammeln will, muß man ihnen nothwendig einen Ort geben, ba fie vor bem Geinde ficher; follten fie einmal wieder geftäupet werden, murbe es unnwalich feur, fie wieder zu fammeln". 1). Much unter ben gunftigften Umftanben rechnete er mei Monate gu gebrauchen, bis er wieber "ein ziemliches Bolf" beffammen hatte.

Er selbst begab sich von heltbronn über Erbach nach Wittzburg, um die nöttigen Anordnungen zur Bertheidigung seines herzogthums zu treffen. Bor allem sorgte er für eine ftarte Besetung Windsheines, das den erften Stoß bes Jeinbes, wenn er sich nach Norben ausbreitete, aushalten mußte?).

In der Hauptstadt seines Herzogthums angesommen, rief er die Mitglieder des Magistrats vor sich und sprach zu ihnen von der "Einduße", die er erlitten habe. Doch sei, sügte er hinzu, der Krieg darum noch nicht beendet. "Die Karte ist nicht ganz zerrissen und tann noch wohl gemischt werden. Ich will mich mit Gottes Hüse noch zurecht sammeln und die Sachen ordnen." Er wolle sie für den Jall seindlichen Eindruchs an ihren Unterthaneneid erinnert haben, nicht, weil er ihrer Hüse bedürfe — denn dazu seien ihre Kräste wel zu gering, und er getraue sich, auch ohne thre Krinvirtung die Mariendung zu wertheidigen —, sondern um sie zu warnen,

þ

<sup>1)</sup> Bernhard an Ogenftiern d. d. Gebach, 1. Gept 1634 (Stodhoim)

<sup>2)</sup> Bernhard an Ogenftiern d. d. Burgburg, 4. Cept. pre. Frentfurt morgent 6. Cept. 1634 (Sindholm).

nicht mit dem Fenche gemeinsame Sache zu machen; denn in diesem Fall wiltbent sie der verdienten Strafe nicht entgehen. Er begreife ihre Anhänglichkeit an ihren früheren Herrn; aber jest sei Er ihr Gebieter, und beshalb fordere er Treue und Gehorsam von ihnen, verspreche ihnen bagegen, sie zu schloß zu verlassen, für einen Accord zu sorgen, der sit sie nicht mender ehrenvoll sei als sit ihn.).

Nach solchen Ermahnungen und Ermuthigungen brach er am 5. September von Würzburg nach Frankfurt auf, wo sich indes die geschlagenen Truppen einzuklinden begonnen hatten. Ihr Erschemen unter den Olavern der Stadt erhöhte den Schrecken und die Berwirrung und trug nicht wenig zu jenen verzweiselten Schritten dis Lundes bei.

Denn erbittert auf die Bundesversammlung, die ihnen trop ihrer Mahnungen Sold und Verpslegung vorenthalten habe, maßen sie ihr die Schuld an der Niederlage bei, welche sie, von ihr um das nöthigste betrogen, hätten erleiden mussen. Im vorigen Frühzahre hatten sie aus ihrent Lager bei Neuburg ihre Generale nach Frankturt gesandt, um ihren Ansprüchen das Wort zu reden Jest traten sie, in ihrer militärischen Ehre besleckt, als Flüchtlinge, die jeder soldatlichen Partiton spotteten, verhangert, zerlumpt, gesichlagen, debandert nud demoralisiert, den versammelten Ständen sethst unter die Augen. Wie, wenn sie zest ihre Forderungen mit drobender Faust gestend machten?

Aber selbst wenn man sie gewährte, wäre mit diesem wusten Hansen ohne Zucht und Ordnung, der mit einer kriegstinchtigen Armee kaum noch eine Achnlichkeit hatte, weing anzusangen gewesen. Was die Schlacht begonnen, hatte die Flucht vollendet die völlige Auslösung der Reglmenter, von denen sich die traurigen Reste in wirrem Knäuel zusammensanden. Und um nichts besser als mit dem Heere sah es mit dessen Leitung aus. Horn war gefangen, sein Corps verwaist, Herzog Bernhard und Christian von Birkensteld, die allein sur den Oberbesehl in Vetracht kommen konnten,

<sup>1)</sup> Edarold 3. 488 f. (Burgburger Stabtardin).

erhoben jeder ben Ansvruch an ihn. Jener wollte keinen neben sich, bieser keinen über sich bulden. Denstierns Borschlag, baß sie im Commando wechseln sollten, oder daß jeder von ihnen — wie vordem Porn und Bernhard — sein besonderes Corps besehligen sollte, war beiden micht genehm. Als er dann den Pfalzgrasen zu bestummen suchte, sich um des Voterlandes willen unter des Herzogs Besehl zu ktellen, sehnte berselbe eine solche Zumuthung mit Entreistung ab. Gleichwohl wurde von Drenstiern und dem Bundestath endlich beschlossen, derzog Bernhard vorläusig das alleinige Comenando zu übertragen; denn man sah ein, das in der gegenwärtigen Verwirrung der Besehl in Einer Dand sein müsse; Vernhard aber habe den Aruppen den größten Credit, sei thatkräftiger und überdies verpflichtet, wieder gut zu machen, was er bei Nordlingen verdorden. Eine Entscheidung die den Pfalzgrasen so erbitterte, daß er nußvergnügt von dannen ging 1).

Wollte man die Truppen überhaupt wieder verwenden, so war es durchaus nothwendig, daß sie von Grund aus neu sormart, "resormirt" würden, wie der technische Ausdruck sautene. Bernhard hatte gleich nach der Schlacht gesordert 2), die Truppen "zusammenzustoßen" und aus den unvollzähligen diegementern "complette Compagnien" zu dieden. Aber auch zu dieser Reorganisation hätte Geld gehört. Der Herzog hatte sür eine Neutercompagnie 1000 Reichsthaler Amritisgeld, sür eine Compagnie zu Juß 400 Reichsthaler Laufgeld in Anschlag gedracht, dazu sür alle Mannschaft sosort einen vollen Monatssold und sür die "resormurten" Cissciert gar ihrer diei. Die Kosten mürden sich damit, ganz abgesehen von der Beschaffung der nöthigen Artillerie und Munition und von seder Verstärfung durch neue Ausbedungen, auf 6—700,000 Reichsthaler

<sup>1)</sup> Relation in Handlinger XXXIII, © 606. Darnach Chermit II, S. 586 f., Hwardiwer Pfulzgrefwen heel malcontent begaf sig sin koos och till Worms." Bgl. Ozenstierns "Berättelse" in Handlinger XXXV, S. 70, wo bie Sanblungsweise bes Pfulzgrafen von Ogenstiern etwas anders motivirt mirb.

<sup>2)</sup> Bernhard an Drenfttern vom 1 Cept. 1694. Sgl. Die Relation in Handlinger XXXIII. S 61 f und Orenftierns butteres Urtheil über biefe Forderung in feinem "Berattelbe".

belaufen haben. Aber wie hatte man eine folche Summe unter ben bamaligen Umftanben und in ber notigigen Gile ju beichaffen vermocht! Da rachte fich bie "ungertige Sparfamteit" ber Stanbe, ibr engbergiges Brwatintereffe. Gelbft bie ju Beilbronn bewilligte jamolffache Comtribution" betrug auf bem Bapier fur bie vier oberen Rreife monarlich nicht mehr als 850,000 Gulben, eine Summe, Die nur gur Erhaltung einer Armee von etwa 22,500 Mann ausgereicht haben murbe 1). Aber eine große Babl von Ctanben batte bicher nichts "ad camam", fonbern mit "per assignationea", eine micht minber große "weber ad cassam noch per assignationes einen Beller bezahlt". Andere, fo Aurpfalg, hatten ihre vor einem Jahr bewilligte Contribution erft jum Theil entrichtet, und die geringeren Stande maren mit einem Eifer, ber einer befferen Sache wurdig mar, bem Beifpiel jener gefolgt. Die im Moment feiner Auflölung Sals über Lopf gefaften Beichluffe bes Convents mit ihren ftolgen Bablen batten natürlich feinerlei praftifche Bebeit-Buritemberg feufgie imter bem Drude bes geindes; Die Stabte Ulat, Augeburg, Rurnberg, Die Daupimagagine bes Bunbes, waren felbft gefährbet und von aller Berbinbung abgefcutten. "Der Reft" - fagt ber ichwebiiche Biftoriograph 1) vermögend, verzagt, unwillig und verdroffen zu allen Dingen, alfo baß fie bem nothleibenben Stat unter bie Arme greifen weber konnten noch wollten. Ließen sich vielmehr verlauten, sie würden nunmehr nothwendig auf andere Confervationsmittel bebacht fein muffen," Daber jene bringenben Gelbforberungen Drenftterns an Frantreich, Die boch, auch wenn es geneigt war fie gu erfüllen, nicht fo rafch erfüllt werben tonnten, um ber Roth bes Angenblicks Albhillie gu ichaffen.

Openitiern mußte fich nach naber liegenben Bulfsquellen umthun. Er verfuchte eine Anleibe bei ber Stadt Frantfurt, aber



I) Bg., bas "Guinchten bes franklichen Areifen wegen ber Mittie" bei Lonborp IV, S. 429 (Nr. LXXII).

<sup>2)</sup> Chemnis II, S. 537.

fie batte nur geringen Erfolg!) Er trat mit ben fremben Ranflenten, Die trot ber gefährlichen Beitläufte foeben gur Berbfimeffe in Frankfurt eingetroffen waren, in Berhandlung "um ein Darleben" und brobte, da fie nicht gint Biel führte, ihre Waaren mit Befchlag ju belegen, fie felber in Arreft gu halten, bis fie bie Summe von 200 000 Meichsthalern bezahlt hatten. Aber da "die Commercian ju Frautfurt mehr auf Wechsel und Umfegung ber Gelber und Maaren, benn auf Baarfchaft und baarer Musjahlung beftanben", mar es micht möglich, eine fo bebeutenbe Stimme bon ihnen gie erheben. Dagu tam, bag von ben Rauffeuten bie einen fo bie Meter - frangofifch waren und beshalb jetet, wo man fich um die Mülfe Frankreichs bewarb, rückfichtsvol, behandelt werben mußten, wahrend fur andere, Die in ben Bunbeslandern gu Saufe waren, beren Bertreter beim Bunde fich verwandten. Auch legte bie Stadt Frantfure Bermabrung gegen eine Dagregel ein, bie ben Ruf ihrer Dieffen ichabigen mußte. Go unterblieb benn ihre Musfilhrung ober tam boch nur in so geringem Umsange zu stande, daß fie nichts verschlug.

Dan mußte eben sehen auch ohne Geldmittel mit ben Truppen fertig zu werben. Ansangs waren sie "sehr schwierig" und ergingen sich "in harten Reden". "Es wäre ihnen bisher so viel Ungrund vorgeschwatzt worden, daß sie sich nun auf nichts einlassen wollten, es set benn, das Geld würde ihnen vorausbezahlt")".

Dem hoben Ansehen, bas Herzog Bernhard bei ihnen genoß, und ben Versprechungen des Reichsfanzlers gelang es, sie zinächst wenigstens in neue Ordnung zu bringen. Schon am 18. September tonnte die Cavallerie gemintert werden, in den nächsten Tagen auch das Juhvoll. Als am 27. September "vor dem Galgenthor auf der Haide bei der Windmühle" Rendezvous gehalten wurde, zählte



noch wardh handlat med Franckfurt bindt, att wele föreskinta dresse penningar såsom faller till en deel skedde, men doch till en ringa summa att aneitspenningar däraf erlades." Stelation in Handlingar XXXIII, 3. 62.

<sup>2)</sup> XLII. Relation ber fur achfilchen Gefandten in Frankfurt d. d. Dresben, 27. Sept. 1684 (Dresben).

man im Ganzen rund 11—12,000 Mann: 7000 zu Pferbe, 5000 zu Fuß, von benen jene in 163, biese in 104 Compagnien eingetheilt wurden.

Allein daran, daß man diese reformitte Armee wurllich in der Hand gehabt hatte, fehlte noch viel. Daß der Geist des Wishvergnügens in ihr fortwucherte, sindet sich ausdrücklich bezeugt. Die Zukunft mußte lehren, ob man sie wider den Feind würde gebrauchen können.

Als Bergog Bernhard von der Nordlinger Balftatt landeinwärts flob, ftand es ihm feft, daß man dem Feinde Die Donaulinie befinitiv preisgeben muffe und bag alles barauf antomme, den Main und Rhein zu halten. Deshalb - jo war der Plan, den er fakte — müßten am Main die in Norddeutschland stehenden intacten Corps feines Brubers Wilhelm, bes Landgrafen Wilhelm von Beffen und des Herzogs Georg von Lüneburg fich sammeln und Baner fich mit ihnen vereinigen. Den Rhein zu schützen follten die Frangofen übernehmen. Er felber bachte unter ben Mauern von Frantfurt, im Scheitelpuntt bes von ben beiben Fluffen gebilbeten Bintels, bas heer bes oberbeutschen Bunbes neu zu formiren, auf bas geftutt er nun endlich bie praponderirende Stellung im Bunde, nach ber er feit langem strebte, zu gewinnen hoffte. Wenn er bann sein Beer mit jenen Corps vereinigte, fo würden, wie er bie tapfere Ruversicht hegte, die Streitfräfte des evangelischen Deutschland und Schwedens doch noch im ftande fent, den tatholifche habsburgischen Waffen obzustegen.



<sup>1)</sup> Dzensteren an die Rönigin Christine d. d. Frankfurt, 20. Sept. 1684. Handlingar XXXII, S. 201. Bgl. die Relation in Handlingar XXXIII, S. 59, und Grüns Tagebuch. Die "Liste der Register von J. F. Gn. H. Bernhards und J. Eg. H. Feldmarschallens Armeen, so reformirt und unter nachfolgende Obristen gestoben". Mantell, Rr 242, giebt in abgerundeten Posten eine höhere Kopfzahl.

Orenstiern acceptirte jenen Plan und gab den Corpsführern in Westphalen, Niedersachen und Thuringen den Besehl zur "Uniformirung eines Corps am Plain". Der Gedanke war, daß am nieteren Laufe des Flinses, in der Nöbe von Frankfurt und den dort sich sammelnden Trümmern der Donauarmeen, die Dessen sich einssinden sollten, ein wenig weiter stromauswärts, ihnen zunächst, die Lüneburger, dann im Herzogthum Franken, wo sie zugleich ihre thüringliche Hemath bedten, die Weimaraner, mit denen aus Bohnen anrückend Banecs Schweden sich zu vereinigen hatten. Der Rurfurst von Sachsen sollte die Vertheidigung der Maintinie durch eine Owersion gegen die kainerlichen Erblande, um die er schon früher wiederholt von Oxenstiern gebeten war und zest von neuem gebeten wurde, unterstuden.

Allein tarim etwas von allebem geschab. Berrog Bilbelm. von seinem Bruder burch Briefe 1) und in perfonlicher Rusommenkunft vermocht, die frantlichen Malupaffe zu verwahren, wich auf die Runde von bem Anguge Biccolomim's in Die Graficaft Benneberg gurld, nachdent er die Befanungen von Schweinfurt und Burgburg verfiarft batte. Go tomiten benn bie Raiferlichen icon am 9. Geptember bem Blug überichreiten. Gie befetten Ochfenfurt und Rigingen, nothigten Schwenfurt zur Capitulation und folgten ben weichenben Weimaranern in die Thuringer Berge. Dur bas Ericheinen Baners, ber, ben Befehlen bes Reichstanglers gehorfam und ohne bes Proteftes von Arnim und beffen Rurfunften ju achten, mit je fteben Regirnentern ju Rog und ju Bug am 13. September von Leitmeris aufgebrochen, in Gilmörschen quer burch Sochfen nach Thuringen gezogen mar und Ende bes Monats in ber Begend bon Erfurt, Gotha und Diublhaufen Stellung nahm, bielt fie von weiterem Borbringen gegen Norden ab.

Aber bie Stadt Burgburg, vor ber Piccolomini ben General Hans Gog mit einem Blockabecorps gelaffen hatte, befand fich in arger Bedränguiß. Die protestantischen Gelktichen und die Mit-

<sup>1)</sup> Bernhard an S. Difbelm d. d. Beitbronn, I. Cept. 1684. Rofe II, C. 2 und d. d. Burgburg, S. Gept. Scharolb S. 488.

glieder ber von Bernhard eingesetzen Regierung und Kammer entwichen bei bessen Erscheinen. Was blieb, war gut bischöftich und begrüßte, unbekümmert um bes Herzogs Ermahnung, aufathmend den habssburglichen Befreier, mit dem sossert über die Besahung hinweg geheimes Einverständniß angehüpft wurde. So war denn die Hauptstadt von Bernhards Perzogthum schon Ansang October leicht überrumpelt, und was von der Besahung nicht niedergemacht wurde, rettete sich auf das Schloß, das sich noch die zu Ansang des nächsten Jahres hielt.

Landgraf Wilhelm, von Crenftiern bringend aufgefordert '), mit allen feinen Aruppen "bei Tag und Nacht" herbeizuerlen, wenn auch ein Theil seiner Quartiere barüber versoren ginge, denn jett, wo alles auf bem Spiele stehe, gelte ce, zur Erhaltung des Haupt-wertes ein starles Corps zu bilden, hatte sofort seiner Reiterer, — 8000 Mann unter seinem General Welander und einem Theil seines Fusvolls Marschordre gegeben ). Sie dirigirten sich, des Reichstanzlers Westung gemäß, auf Friedberg. An der heisischen Grenze stieß Verstärfung zu ihnen.

Herzog Georg bagegen batte die Aufforderung mit underhohlenem Widerftreben aufgenommen; boch fandte er ein Meines Corps
unter Oberst King, das freilich aus seinen schlechteiten und unzudertäsigsten Mannschaften bestand, in die Gegend von Aschaffenburg.
Stärfere Hillse zu senden, lehnte er in schrofffter Weise ab. Er sei
nicht geweint, seine Unternehmungen im Nordbeutschland steis dem
"Hauptwert" zulied zu unterbrechen. Wenn man ihn wieder mit
einer Handvoll Bolts drunten lassen wolle, "sage er lieber Abien".

Jest näherte fich der Feind auch hier. Es war der Cardinalsinsant, der mit seinen 8—9000 Mann und den hin begleitenden demichen Regimentern den Main erreicht, Miltenberg 19. September genommen hatte und nun den Fluß hinadzog, Aichassenburg beseite und Frankfurt dis ein paar Meilen nahe kam.



<sup>1)</sup> Bom 31. Mug., 8. Sept. 1634. Nommel VIII, G. 818. Bat Chemnet II, S. 585.

<sup>2) 5.</sup> Cept. Chemnis II, S. 550.

<sup>3)</sup> Schreiben vom 15. Gept. bei Chemnit II, G. 558.

Jenes kleine lüneburgiiche Detachement unter King war sofort zurückgewichen. In einer persönlichen Unterredung bes Reichstanzlers mit dem Landgrafen, die um den 20. September stattsand, wurde beschlossen, auch Melander den Besehl zum Rückzug zu geben; denn man wollte es vermeiden, durch die Anweienheit neuer Truppenmassen in der Frankfurter Gegend die Proviantirung noch mehr zu erschweren; auch wünschte man zu verhüten, daß der menterische Geist von den geschlagenen Mannschaften auf die Dessen übersspränge. Dazu kam, daß die Nachricht sich verbreitete, daß Piccolomini zum Tardinalinsanten stoßen solle und daß vom Rederrhein der Graf Philipp von Mansseld im Anzuge gegen die Wetteran sei. So wandten sich denn die Hessen an die tvolden sche Grenze zurück.

Damit schien Franksurt, bas "Fundament hier oben im Lande", dem Feinde preisgegeben, und die Angst und Noth doselbst stieg aufs höchste. Die Bürgerschaft, schon vorher unwillig und unzuverlässig, sehnte die Einnahme von Besakungstruppen ab und schien geneigt, mit dem Feinde in Verhandlung zu treten. Die eben gemusterten bernharvischen Mannichasten, die noch immer vor den Thoren im freien Felde lagen denn sich zu verschanzen, hatten sie besher nicht angehalten werden können —, dursten einem Angrisse nicht ausgeletzt werden

An einen solchen bachte nun freisich ber Cardinalinfant nicht; bemt seine Italiener und Spanier vertrugen die dentsche Luft nicht besser als die des Duca di Feria. Sie waren so mott und surchtsam, daß Fernando es nicht auf einen Zusammenstoß ausommen zu lassen wagte, sondern sie in weitem Bogen um Hanau und Franksurt herumsührte!) und, ungesährdet von den Bundestruppen, aber auch ohne sie zu gefährden, ins Jülich'sche zu den Barteizund Kampigenossen, die ihn sehnlich erwarteten, gelangte.

Angesichts biefer Befahr, von ber man nicht vermuthen fonnte,

<sup>1)</sup> Um 24. Sept. befand fich bas hauptquartier zu Gelnhaufen, am 26. zu Friedberg, bas foeben von ben hoffen geräumt worben war Chemnit II, S. 548.

daß sie so raich und leicht vorlibergehen würde, war zwischen dem Reichskanzler, Herzog Bernhard und anderen Officieren die Frage erörtert worden, was man mit den reformirten Truppen dei Frankfurt beginnen solle und, da man nicht eher, als man sie zwirieden, gestellt hätte, wagen dürfe, sie, die "nichts anderes als Quartiere suchten", wieder ins Feuer zu führen, wohn man sie vor dem Feinde ausweichen sassen solle").

Bernhard sorberte in Uebereinstimmung mit den meisten Obersten, daß sie nach Sachsen und Thüringen gesührt, das heisische, simeburgische und banerische Torps an sie herangezogen und so, worauf alles ankomme, eine starke Armee gebildet würde. Denn so entwicklite er — in den oberen Aressen sei es unmöglich, wieder seiten Juß zu sassen; in ihnen sei auf niemanden Berlaß, und die Stände könnten nicht mehr helsen. Kein Zweisel, daß bei ihm auch das persöntiche Juteresse mitsprach, das Herzogthum, dem er entstammte, und das, welches er gewonnen, die beide durch die nordwärts vordringenden Feindesschaaren bereits unmittelbar bedroht wurden, zu schwigen; aber auch die Ueberlegung, daß der Abzug der Bundeskruppen aus der Atheingegend die Franzosen um so eher veranlassen, daß er sie nöthigen witrde, ihrerseits in die Action zu weten.

Gegen diesen "fächnischen Marich" aber war der Reichstanzler durchaus; benn er suchtete, daß ber Abzug der bewaffneten Macht die oberen Kreise "desperat" machen, ihnen noch mehr Anlaß zu der Rloge, von Schweben verrathen zu sein, geben und ihnen in

<sup>1)</sup> Uebet das Jolgende verbreitet sich sehr ausführlich namentlich Orensteens Relation in Handlingar XXXIII, S. 65 f. n. 69. Dazu sein "Berättelse" Handlingar XXXV, S. 65 f., welchet gleichsam eine Jortsehung seiner Relation ist. Jerner Orenstiern an die Königin Christine d. d. Mainz, 26. Sept u. 28. Oct. Handlingar XXXII, S. 204 u. 269. In jenem Briefe schreitet er: "Men såsom selet på medlen till deras (trouppar) contento och nadre nödttorster haswer alt härtill warit mig i wägen, att Jag inthet reale deri haswer kunnst akassa, och elliest osäkert besunnet, wed sådan siendens avancerede, att hazardera the recolligerede trouppar kring om Frankfurt etc."

<sup>@</sup> Drubfen, Bernhard b. Weimag. II.

ihrer Eritmuthigung und Schwäche jum erwänschen Borwande dienen würde, sich mit dem Gegner zu vergleichen. Auch werde man in Sachsen und Thiltingen keine Quartiere finden, vielmehr nur den Jeind nach sich ziehen und damit die ganze Ariegstaft "wie eine Wossersluth" zur höchsten Gesährdung Schwedens an die Seeküste wälzen. Sein Hauptgrund aber, die Truppen am Mheine zu halten, war die Ricksicht auf Frankreich. Er wagte es nicht, sie eber aus den oderbeutichen Gebieten zu entsernen, als er underdingt versichert war, daß Frankreich dieselben bewassineten Armes zu schügen übernehmen werde.). Daber bezeichnete er es als durchaus nothig, zu bleiben, "um dem Könlge von Frankreich besto näher zu sein und zu sehen, mit ihm handelseins zu werden"; mit ihm, mit dem er seht wegen der "Ruptur" und wegen einer ansehnlichen Truppens und Gelbhülse in Verhandlung stehe.

So hatte sich benn in einer wichtigen Frage offenbart, wie wert die Ansichten des Reichstanzlers und des Herzogs ausemandergingen. Bernhard dachte durch einen raschen Albnen Entschluß die Franzosen zu zwingen, in die Action zu treten; Oxenstiern wagte nicht, bevor das geschehen wire, sich zu entschließen. Und es scheint, daß beide der den Bernthungen heftig aneinander gerathen sind. Bernhard sühlte sich durch die Bedenklamkeit Öxenstierns gehindert und spottete über die Einnrischung des Bundestrathes und seines Directors in die militärischen Angelegenheiten und die Rriegführung. Nur um so mehr fütigte sich sein Entschluß, wie den Oberdeschl des Bundesheeres, so die Leitung des Bundes an

<sup>1)</sup> Erklärte er boch in seinen mahrend dieser Wochen in die heimath geschrebenen Briefen wiederholt, daß es nach dem Unglick des 27. August die "Thre und Renutation" Schwebens verbiete Oberbentichland sest den Rücken zu kehren, und daß zunächst nicht mehr die Rebe davon sein könne, daß Beweben sich, wie er vordem gerathen, auf die Beschnahme und Bertheidigung der Osseschifte beschreine. Wenn er dieher seinersents dahin gearbeitet hatte, daß sie von ihm die zum nächten Januar mit aller Rothburft versehen wäre, so dat er zeht seine Königin, sie "dubio dar rerum ntatu" von Schweben aus mit den nöthigen Ritteln zu versehen. Byl. die einschlägigen Briefe Orensterns in Handlingur XXXII.

fich au reifen, wenigstens fich fo wert ber Abhangigfeit von beim Directorium ju entziehen, bag er ben Leieg nach eignent freien Ermeffen weiterzuführen vernochte Der Reichetangler empfand bas febr lebhaft. Eben in biefen Tagen beichwerte er fich gegen Reuguidres in ben befingften Ausbrücken über ben Bergog 1). Er geftanb ibm, mas bie allgemeine Lage für ibn fo bebenklich mache, fet an erfter Stelle nicht ber Femb, fonbern Bergog Bernberd mit feinen fofort nach Buftaf Abolfs Tobe gefaften vermerf. lichen Blanen. Solange er bem Bergoge ben Feldmaricall Dorn habe entgegenfegen tommen, batten fie ibm nicht eben große Sorge gemacht; jest, nach beffen Gefangennahme, fuble ber Dergog fich im alleinigen Befite ber Gewalt und ftrebe banach, fie abfolut an machen. Er nehme beshalb bie Bartel ber Golbaten, trete, ftatt fie wieber ju fammeln und ju emigen und bamit ben Schaben ber letten Rieberlage, an ber feine arglift unb Untlugbeit fculb fei, wieber gut ju machen, für ihre unzeitigen Forberungen und ihre Ausschreitungen ein und habe fie burch bie verleumberifche Behauptung, bag er, ber Rangler, an ber ausbleibenben Rablung ichulb fei, bis au bem Grabe gegen ibn erbittert, bag er fich nicht einmal mehr perfonlich ficher fühlt. Er fer abergengt, daß ber Bergog bie Migfpmrmung num Bormenbe nehmen wolfe, um fich mit fammtlichen Truppen nach Franten jurud. gugieben und bort mit Gadfen gu vergleichen.

Auch sonst hat Drenktiern in berselben Weise über ben Herzog zenttheilt?): Bernhard strebe nach ber absoluten Macht über alles, was direct oder indwect wit dem Ariege zusammenhänge; er hasse beshalb sein Directorium und trete ihm, wo er nur könne, entgegen, suche ihn und den Anndesrath bei den Aruppen, die er ganz in der Hand habe, durch die Anschuldigung verhast zu machen, das sie an deren manzelbaster Berpflegung schuld seien, und dieselben durch

<sup>1)</sup> Fruquieres en Bouthillter d. d. Speter, 25. Sept. (5. Ort.) Nofe II Url. 1.

<sup>2)</sup> Sgl. namentlich Ogenstierns Berntielse in Handlinger XXXV, C. 68.

bie Berficherung, daß es ihnen, wenn er iber ihre Berpflegung frei zu disponwen hatte, beffer geben follte, noch mehr an fich ju feffeln.

Doch fah sich Bernhard veranlagt, sich zunächst bem Wellen bes Bundesbirectors zu fügen, ber nun ben Abzug ber Truppen nach Mainz befahl, wohin er gleichfalls mit dem Buidebrath entwich.

Den Truppen aber ging es um Mainz nicht beiser als um Frankfurt. Bu leben gab es auch hier wenig, und Geld erhielten sie noch immer nicht. Deshalb forberten sie mit Ungestüm Quartiere auf dem linken Rheinuser Oxenstiern schwankte, ab er willsahren sollte oder nicht; denn er sikrchtete, daß es zu Reibungen mit den dort liegenden französischen Truppen kommen möchte. Auf der anderen Seite besorgte er, daß die kaum wieder gesammelten Mannschaften, wenn sie blieben, aus Mangel an Unterhalt auseinanderslaufen wöchten.

Solchem Schwanten machten die Truppen, die sich an die Befehle des Directorlums, das ihnen keinen Sold zahlte, nur soweit es ihnen beliebte, gedunden achteten, ein rasches Ende, indem sie mit Bernhards Zustimmung, ohne Vorwissen des Reichstanzlers Ausang October liber die Mainzer Schisstrücke auf das linke Flußuser hinübergingen. Drenktiern blieb nichts übrig, als "aus der Roth eine Augend zu machen" und ihnen, um zugleich ihren, zugleich des Landes Ruin zu verhilten, selber Quartiere anzuweisen. Indem
er gleichzeitig eine "Verpflegungsordonnanz" erließ, welche die Unssprüche der Soldaten und die Leistungen der Quartiergeber bestimmte, hosste er dem Aergsten vorgebeugt zu haben.

Allein folche Erlaffe hatten nur geringe Wirfung. Die Truppen verlangten gu leben und fannten feine Rüchsicht. Der Aufarft von

<sup>1)</sup> Grund Tagebuch: "Derowegen fo reiften wir ben 30. Sept. von Jemekfurt ab und kamen auf hochft . . . von bar auf Mauge.

<sup>2) &</sup>quot;Gas Hertigen, Cantaleren owitterligt, Krigssolket ordre etc." Relation in Handlingar XXXIII. S. 66. Den Uebergang melbet Ozenstiern der Königin 4. d. Mainz, 10. Oct. Handlingar XXXII, S. 228. Die Relation bezeichnet den Zeitpunst des Rheinüberganges mit den Worten: "S dagar däresster som Cardinal-Insanten war j tägedt neder åth."

Mainz, ber sich als Flächtling in Coln aushielt, rief gegen bie "feroem bes Feinbes", besten "Nauben, Ambeln, Forciren und andere Tycannet, bergleichen vorher selbst bei Peiden und Türken nicht gebort worden", den Schut der Laisersichen au"). Aber in nicht gerungerer Berzweiflung waren die plöslich belasteten lintörheinsichen Burdestgenossen, die sich auf alle Meise die ihnen zugedachte Einquartlerung sern zu halten suchten. Es tam vor, daß die Bürgerschaft einer Stadt sich rüstete, den Bundestruppen den Einzug zu verwehren, als gelte es, einem Feinde zu begegnen.

Nathrlich, bağ folche Haltung bes Laubes ben Buftanb mib Die Stummung wie bas Auftreten ber Truppen nur verichlimmerte. Dietemaen Beginnenter, welche die angewiesenen Quartiere gesperrt fanben, brangten fich in bie ber anbern, auch wohl in folche ein, in benen bereits frangoufde Garmfon lag, mit welcher bann Reibungen nicht ausbileben. Es gab enbicfe Bermirrung und Erbinerung. Die Berpflegungsorbonnang bes Reichstanglers murbe nicht beachtet. "Die Truppen ermicien fich" — wie Chemnis ruchaltlos gesteht — "in fterigern Rechen und Bantettiren, mit gewaltsamer Erbreffung von Gelb umd Belbestwerth, Brilgelung, Sauen und Stechen, auch gar Rederickegung und Todtichlag bergeftalt, wie beim gangen Rriegemefen taum vorgegangen". Damentlich bie fibergabligen, bei ber Reorganisation ber Armee jur Disposition gestellten Officiere mit ihrem Trof, ber bret, bis viermal fo groß war, als er riglementemäßig batte fein burfen, wurden eine mabre Canbulgee. Gin Nothichrei ging burch bie pfalgischen Lande über biefe Bunbes. truppen, bie, wie Husborf Magte, in ihr mehr Unbeil amichteten, als jemals ber Feind, "Gie gaben ber Pfalg bie letzte Delung." Er wünschte, bag fie fammtlich in ber Schlacht bei Roeblingen ind Gras batten beißen muffen.

Bfalggraf gubmig Bhilipp, ber Abminiftrator ber pfalgifchen

<sup>1)</sup> Aurmains an Ronig Ferbinand 4. d. Köln, 21. (31.) Oct. Rheven. hiller XII, S. 1248 f.

<sup>2)</sup> Chemnets II. S. 575. Bgl. Rusborfs Rlagen in feinen cons. S. 490 u. B S. 106.

Anriande, proteftirte von Anfang an mit ber größten Empfind-Er beftritt bem Reichstangler bas Recht ber Ginquartierung, das reichsverfassungsmäßig ben Ständen zufomme. Er erinnerte ihn an Wallenstein, der abgesett worden wäre, weil er biefes Recht nicht respectirt batte. Er brobte, fich mit andern Ständen zu einem Beichluffe zu einigen, ber fie vor folden Bill-Mirlichkeiten fchutge 1). Worauf benn Orenftiern nicht minber scharf erwiderte, bag es nicht zu den Ausschreitungen ber Truppen gefommen fein wurde, wenn die Stande fie von Ankang an ordentlich bezahlt hatten. Den Bergleich mit Ballenftein muffe er gurud. meifen friedlandischer Proceduren babe er fich niemals befleißigt. Er erflärte ibm rund beraus, bag er feine Reigung mehr au dem ohnehin einfluglos geworbenen Amt eines Bundesbirectors babe, vollends wenn er statt Dankbarkeit nur haß und Tadel ernte : vielleicht, daß ber Herr Abministrator geneigt sei, es zu übernehmen.

Der Pfatzgraf beeitte sich, in eine ganze Reihe seiner Abmintsstration untergebener Orte, wie Neuftadt und Kaiserslautern, fransösische Besatung einzunehmen.), theils um sie vor dem Andrange des Feindes, theils um sie vor den Indosentien des Freundes zu schützen. Und mit Freuden wurden die Franzosen eingelassen, denn sie wurden gut dezahlt und hielten bessere Disciplin. Noch bedeutsamer war, daß er ihnen das startbesestigte Mannheim einräumte. Mit diesem und mit Philippsburg, in das sie am

<sup>1,</sup> Lubwig Philipp an Orenfliern vom 4 Oct. der Chemnik II, S. 562. "Hwilket hafwer förortakat ett sådant lärm serdeles hoos Pfaltz, att dar stoor oordning och confusion ähr affölt; månge picquante breff lupne etc." Relation in Handlingar XXXIII, S. 67.

<sup>2)</sup> In betreff Renftadis vol. la Foice on Feuquières d. d. an camp de Landau, g. (19.) Oct. Gallois, lettres ined. de Fouq. I, S. 78.

<sup>3)</sup> Die Occupation Mannheims burch die Franzosen wird aussührlich geschildert: Musdorf S. 497. Mercure franzos XX, S. 216. Chemnit II, S. 572, mit Benuhung der Relation in Handlingar XXXIII, S. 67. Bgl. Ogenstierns Correspondenz mit Feuguières und la Force: des ersteren Brief nom 7. Oct der des leyteren vom 13 Oct dei Chemnit II, S. 563.

27. September eingerückt maren, befaßen sie zwei ber wichtigften Positionen auf dem rechten Abennufer, wozu dann zwischen beiden jenseit bes Flusses Speier tam, bas ihnen gleichfalls die Thore öffnete. ).

Ueberhaupt wichs angesichts solcher Freundesgesahr die Hinneigung gu Frantreich, obnebin groß genug in biefen linkerbemifchen Gebieten, gufebenbe. Und nirgenbe wuche fie mehr als in ber Kurpfalz. Die Ueberzeugung, daß man bem mächtigen Nachbaru "bon gre, mal gre" verfallen jei, wenn man nicht bem Feinde verfallen wolle, mar allgemein. Denn - jo außerte fich bamals Ausborf 1) - bie eigene Armee verringere fich feit ber Nordlinger Nieberlage täglich mehr, werde ohne Ordnung von Ort zu Ort geführt, nur nicht gegen ben Feind, bleibe in ben Bebieten ber Stanbe, benen fie burch ibre Ausschreitungen alle Mattel nehme, ferner emas filt ibre Erhaltung zu ihnn. Der Reichstangler felber fei "perpler", trage fich mit anberen Blanen und habe bei ben Truppen feine Autorität mehr. Daber fet jest Niemand ale Frankreich im ftanbe, ben Feind aufgubalten; Franfreich, beffen Dacht fich "wie ein Schneeballen, ber gewallt wirb, von Stunde ju Stunde vergrößere".

Schon hatte es einen weiteren unschätzbaren Bortheil erlangt. Abeingraf Otto Ludwig, der in Gemeinschaft mit Herzog Bernhord von Canstatt dis Heilbronn gezogen war, um zugleich mit ihm "am Ahein und Main ein Posto zu sassen"), hatte gleich nach des Herzogs Abresse von Heilbronn seine Truppen wieder von der geschlagenen Hauptarmee getremt aus Furcht, daß sie von der in ihr herrschenden Demora-lisation angestecht werden möchten. Auf die Nachricht, daß der Der-

<sup>1)</sup> Bgl. barüber u. a. Mercure françois XX, S. 214 f.

<sup>2)</sup> Bebenten vom 18. Det. 1634. Cong. S. 898.

<sup>8)</sup> Otto Ludwig an Ogenftiern d. d. Beilbronn, I. Sept. (Dresben).

gog von Lothringen und Johann bon Werth fich burch bas Ringiger That bem Oberrheine näherten, war er aus ber heilbronner Begend aufgebrochen, um nicht von ber Strafburger Brude und bamit vom linten Rheinufer abgeschnitten gu werben, und batte gludlich ben "Pag" Dehl erreicht, in beffen Umgebung er feine Truppen verlegte. Allein num naberte fich der Reind, dem mit bem Befite Breifachs ber Uebergang iber ben Rhein und ber Ginmarich ind Eliaf frei stand; und brüben sammelten der Marfaraf Bilbelm von Baben und bie Generate Reinach und Diercy, mas fie nur tounten, und machten fich an bie Belagerung Colmars. folder Gefahr manbte fich ber Rheingraf mit ber bringenben Bitte an ben frangofischen Maricall la Force, ber bereits bie lothringifche Grenze überichritten batte und in ber Rabe von Sagenau ftand, ihm mit 6-7000 Dann "nur auf 3 ober 4 Tage" beijufpringen. Schon mehrfach mar ber Marichall in den leisten Wochen bort broben ju beifen erfucht worben auf Bergog Bernhards Beranlaffung von bem Herzoge von Warttemberg; von Drenftiern durch ein directes Schreiben 1). Aber la Force lebnte alle Dutisgefuche ab

Da entichloß sich Otto Ludwig, das Elfaß, damit es nicht in Feindes Hand siele, den Franzosen zu übergeben. Er veranlaßte Reinhard Model, den schwedischen Residenten im Elfaß, mit dem Sieur de l'Isle, dem französischen Residenten im Straßburg, darüber in Berhandlung zu treten. Zwischen ihnen kam es zu einem Bergleiche ), durch welchen nicht nur die vom Feinde unmittelbar bedrochten Städte Colmar und Schlettstadt, sondern sast sämnt-

<sup>1)</sup> Som 17. Sept. bei Chemnit II, S. 539. Deenstern bat ihn, wenn sein König ihm noch seinen Besehl ertheilt batte, schon seht mit offenen Feinhseitgkeiten zu beginnen, "sich nur so zu kellen und bem Jelnd eine ombrage zu geben, bamit die geschlegenen Truppen sich besto bah zu recolliguen und wieder zu sassen Raum und Gelegenheit betämen".

<sup>2)</sup> d. d. 29. Sept. (9. Oct.) 1634 bei bu Mont VI, I, S. 78 f. (Rr. LIX). Dann auch, und zwar ber allgemeine wie der Barticularvertrag wegen Colmars, Revue d'Alsace VII (1878), S. 232 f. In ihm werben die einielnen Ortschaften ausgezählt.

liche oberelfässische Ortschaften den Franzosen eingeräumt wurden. Sie sollten unter französische Protection gestellt sein, doch undeschadet der Rechte des Reichs, der ständischen Freiheiten und des Heilbronner Bundes. Die von Frankreich bestellten Gouverneure sollten den Alturten zur Durchführung ihrer Forderungen alle Hülfe leisten, ihren Truppen freie Possage durch die übergebenen Pläze und jeder Zeit den Altszug in sie gestatten, denen Frankreich seine neuen Stenern aufzulegen sich verpflichtete. In dem Specialablonunen wegen Colmars wurde ausdrücklich bestimmt, das die französische Protection nur die zum Friedensschlusse währen und das von ihm ab die Zustände des Jahres 1618 wieder in Geltung treten sollten.

Nachdem ber Aheingraf und la Force biese Abmachungen approbirt hatten, wurden sie zur Ratissicirung an König Ludwig und Reichstanzler Openstern gesandt. Am 10. October löste eine französische Besatung die der Bundestruppen in Colmar ab, vier Tage später in Schletistadt.

Das Gliaß batte fur Drenftiern ber außerfte Breist fein follen. um ben er bie frangofifche Kriegeerklarung erlaufte. Nest wurde es ben Frangofen eingeraumt, ohne bag fie fich zu irgend welcher nemenswerthen, bestimmt bezeichneten Gegenleiftung verpflichteten. "Gleichsam ichlafend und ftillichweigenb", wie Rusdorf fagt, maren fle in Befit faft bes gangen linten Oberrheins von Maing bis Bafel gelangt. Satten fie bis zur Schlacht bei Morblingen gezaubert, in die Action gegen bas Saus Habsburg einzutreten, fo bachten fie vollenbe jest, wo es ihnen gelang, obne Schwertftreich fo große Beute bavongutragen, nicht baran, fich an übereilen. Ihrent Antereffe an bem beutichen Rriege genugte es, wenn ber Deilbrormer Bund in ben Stand gefett wurde, weiter ju lampfen und ben Rrieg auf bem rechten Rebemufer zu localificen, mabrend fie fich allgemoch und ungeftort in ben Befig bes gangen linten fetten. Die eigenen Streitfrafte wünfchten fie ju vermehren, zu ichonen und bis jur gunfrigen Belegenheit aufzusparen. Daber erhielt Fenguibres ben Auftrag. in Deutschland 12,000 Dann Fufvoll und 2000 Reiter gu merben, die für die Daner bes Krieges unter bem Befehle eines fran-



gösischen Generals im Dienste des Bundes siehen sollten.). Die Weinung war, sie anstatt der für Philippsburg veriprochenen 6000 Mann heimischer Auxiliartruppen zu siellen. Und der Marquis bemühte sich, dem Reichstanzler zu beweisen, wie vortheilhaft, was Quantität wie Qualität betreffe, für ihn und den Bund dieser Lausch sein rourde.

Natürlich, daß auch den Franzosen die Amwesenheit der Bundestruppen auf dem linken Rheinuser höchst lästig war. Sie saben
in ihnen unwillsomme Concurrenten. Und wenn, was zu erwarten stand, der Jeind den Deutschen folgte und diese nicht vermochten,
ihm den Rheinübergang streitig zu machen, so wurde die linkstheinsche Pfalz und das Esiaß zum Schauplay des Krieges, d. h.
er wurde unmitteldar an die französische Grenze verlegt. Sobald
der Jeind sich auf dem linken Albeimier sestigung am Kompse, die es zu
vermeiden wünschte, auf die Dauer auszuweichen.

Daher brang Feuquières unablässig bei Openstiern und Bernhard auf die Zurückberusung der Bundestruppen auf das rechte Abeinuser. Jener versprach sie in der Boraussehung, das Warschall la Force demnächst den Besehl zur Ueberschreitung des Rheines erhalten würde, und unter der Bedingung, daß die Franzosen sofort die Brücke bei Philippsburg in stand setzen. Er meinte, daß der Gegner darin eine Demonstration ersennen würde, die ihn studig mochte.

Herzog Bernhard zeigte sich um lo geneigter, Fenquières'\*) Bunsch zu erfüllen, als er an bem Gedanken ber Cooperation mit den übrigen, auf deutschem Boden befindlichen Corps der Evangelüchen nach wie vor sestbielt. Dazu kam, daß er benachrichtigt war, König Ferdinand habe seine Armee nach der Einnahme von Schweinfurt



<sup>1)</sup> Darilber namentlich Jeuquières an Bralar vom 19. (9.) Sept. 1634. Feuquières II. S. 421 ff. und an Bouthillier d. d. Speier, 25. Sept. (5. Oct.). Note II, Wel. 1.

<sup>2)</sup> Meber bas Foigende: Feugnieres an Bouthillter d. d. Mabis, 20. (30.) Det. Roje II, Urf. L.

und Würzburg in Garnison verlegt und sei nur mit 3—4000 Wiann Covatlerie nach Heilbroun ausgebrochen, um die Armee des Herzgogs von Lothringen in Württemberg zu verstärfen. Er schloß daraus, daß der Feind für den Rest des Jahres weiter seine Abssicht habe, als sich bequeme und ausgedehnte Winterquartiere zu verschaffen, in denen sich die Truppen erholen und für den Feldzug des sommenden Jahres stärten könnten.

Da war est benn sein Entschluß, den Ramps wieder aufzunehmen. Während die Truppen Baners und Herzog Wilhelms
veremt, und verstärft durch einen Theil der Hessen und Elineburger,
m einer Gesammtstärfe von 17–18,000 Ptann nach Franken vorgeben und den Feind dort zurückorängen sollten, wollte er den Rhein wieder überschreiten, in der rechtschemischen Pfalz nabe
am Feinde Stellung nehmen und ihm eine Schlacht andieten. Er bachte, zu dem Zwed die Truppen des Rheingrafen Otto
Ludwig, der bald, nachdem en die pfälzischen Plähe an Frankreich überliefert hatte, gestorben war, an sich zu ziehen, und
drang in Feuguières, dem er Mitte October in Mainz diesen
Plan mittheilte, zu veranlassen, daß sa Force die 6000 Mann
Infanterie abgäbe, ohne welche er dieses Unternehmen nicht wagen
konne.

Fengnières billigte ben Plan, erklärte aber, doß der Marschall temen Besehl habe, sich am seiner Aussührung zu betheiligen. Doch könne derselbe, lediglich als Demonstration, um den Feind argswöhnlich zu machen, bei Philippsburg eine Brück schlagen und eine Anzahl Truppen dort vorgeben lassen. Sein König, so sügte er hinzu, denkt nicht, die Verdündeten nur mit einem Keinen Corps zu unterstützen, wie das schon Frankreichs große Werdungen in Deutschland zur Verstärtung des Bundröherres bewiesen: er wolle sich nicht anders als mit ganzer Wacht einmischen, um die Ehre und Reputation seiner Armee nicht auß Spiel zu seben.

Bernhard versicherte, daß er weber den guten Willen noch die Wacht des Königs in Zweifel ziehe; aber jetzt handle es sich um sofortigen Belftand. Die Conföderirten hätten ihm vertrauensvoll Philippsburg überliefert: nun fei er auch verpflichtet, ihnen die dafür versprochene Hülfe zu leisten; um so mehr, als sie das einzuge Mittel sei, um die Stände zu schützen. Ummwunden wies er darauf hin, daß der Feind in der jüngst erfolgten Rücklehr des Herzogs von Orleans nach Frankreich eine Garantie dafür sähe, daß Frankreich niemals mit dem Pause Desterreich brechen, weit eber sich mit ihm gegen die Evangelischen verdinden würde.

Das wies Fenguieres mit Entichiedenheit zurlich: der Haft zwischen Frankreich und dem Hanse Habsburg sei zu alt und zu bestannt, um angezweiselt werden zu können; die Rücksehr Monsieurs ändere nichts an ihm; an einem Vergleich mit Desterreich auf Kosien der Evangelischen deute sein König nicht. Er würde schon im versgangenen Jahre, als Feria im Reich erschien, mit den Habsburgern gebrochen haben, wenn die Verbündeten ihm schon damals Philippsburg übergeben hätten. Die Folgen davon, daß sie es nicht geshan, hätte seiner schwerer zu fühlen bekommen, als er, der Herzog, der erröthete, als er in solcher Weise an Regensburg und Nördsingen erinnert wurde.

Deutlicher konnten die Absichten Frankreichs nicht offenbart werden! Unter dem Borwande, später die ganze Armes in den Kampf werfen zu wollen, unter Hinveis auf die deutschen Werbungen Frankreichs, wurde die Abgabe der 6000 Wann einfach refusirt.

Dannt sach ber Derzog sich genöthigt, auf seinen Plan zu verszichten. Doch bot sich ihm eben jest die Gelegenheit zu einem andern Unternehmen biesseit des Mheins.

Am 8. October war Landgrof Wilhelm mit Herzog Wilhelm in Ersenach.) zusammengekommen und hatte ihm dort den Plan zu einem umfassenden militärischen Unternehmen vorgelegt, auf welches dieser bereitwillig einging. Es betraf eine Concentration ihrer beiderseitigen und der baner'ichen Truppen, um dem Fetnde mit Rachdruck entgegenzutreten. Auch Landgraf Georg sollte zur Betheiligung ausgefordert werden. Den Kurfürsten von Sachsen wollten sie ersuchen, ihren Plan zu unterführen, indem er die

<sup>1)</sup> Protofoll ber Eisenacher Zufammentunft vom 8. Det 1634 (Gotha).

Kailerlichen, von denen man zest teine annehmbaren Friedensbedingungen zu erwarten habe, in Böhmen beschäftige. Auch auf Herzog Bernhards Mitwirtung war gerechnet. Er sollte den Feind, wenn derselbe vom Niederrheln her einen Versuch gegen Westphalen, den Westerwald und die Wetterau machte, durch eine Dwersion am Rhein den ihnen sernhalten und ihm dei weiterem Vorgeben in den Rücken sallen. Der Gedante war, daß, während die vier combinirten Corps gegen den Main hin operirten, die Truppen Bernhards und Arnims die Flanken becken, zene in der Betterau, diese in Böhmen. Auf den Herzog von Lothringen und die Baiern (im Württembergischen) sollten indeß, ihrer Meinung nach, die Franzosen und das Corps Otto Ludwigs achtgeben.

Durch seinen Geheimen Rath Bultepus!) theilte ber Landgraf diesen Plan an Herzog Bernhard mit, der ihn um so treidiger bes grüßte, als soeden sem Project des Feldzuges in der rechtscheinischen Psalz an Feuquidres gescheitert war. Er eilte von Moinz zu den Truppen, um die Anordnungen zu ihrem Ausbruch zu tressen, derssammelte die Officiere zu Alsheim und sprach ihnen zu Muth zu sassen und ihm wieder über den Abein zu solgen. Er gab ihnen gennessen Ordre, die Regimenter sosont zu completitren und dis spätestens zum 1. November marschsertig und kanupsbereit zu halten. Er erließ einen Armeedeschl\*), nach welchem der übergroße Troß und alle überstlississe Bagage, eine der "Burzeln der Desordre und Ursachen der Consusion bei der Armee", abgeschaft, dem Obersten sortan nur zwei Wagen, dem Oberstuentenant und Mazor wur se einer, dem Regimentsschultheißen, Chaartiermeister und Feldprediger zusammen einer, ebenso einer dem Prosofen mit seinem

<sup>1)</sup> Des Landgrafen Babemerum für Bultefus waren die Worte: "Urge, urge! es ift habe Beit; wo nicht dalb etwas geschieht, wird es forglich werden; man muß mit Racht auf den Jeind gehen, sonst wird er zu viel advantage ergreifen."

<sup>2)</sup> d. d. Kreuzmach, 22 Oct. 1634 (Gotha). Ueber bas Anwachsen bes Trosses vgl. des Gutachten des frünklichen Rreises wegen der Mittie bet Londerp IV, S. 429 (Nr. LXXII); vgl. auch Relation in Handlingar XXXIII, S. 69, danach Chemnik II, S. 579.

"Stabe" bewilligt werben sollten. Auf die Compagnie zu Bferb follten mit Emichluf der Martetenbermagen nur vier, auf die Compagnie zu Fuß nur drei kommen. Jeder Reiter sollte nur einen Burschen ("Jungen") hatten durfen. Durch genane Bestimmungen hoffte er ben Unfug im Marketenberwefen, die Unordnungen der Aruppen auf dem Markete, in Querner, beim Fouragiren zu verhindern.

Sobald er erfuhr, bag Graf Philipp von Mansfeld mit einer feinblichen Armer von 42 biegimentern 1), bie er im Weftphalifchen und Colnifchen gebilbet batte, auf bas rechte Rheinufer abergugeben beabsichtige, befahl er feiner gefammten Cavallerie, fic am 26. Detober bei Frantfurt einzufinden. Am folgenden Zage broch er an ihrer Spipe von bort in bie Wetterau auf, um bie Berbinbung mit ber unter Generallientenant Welander an ber waldedichen Grenge ftebenben Abrheilung Deffen, Die ben Befehl batten, fich mit ibm su vereinigen, berauftellen und fo verftarft ben Monsfelbijchen an ber Labn Balt au gebieben. Er entfandte am 6. Movember, mabrend er felbft bas Dauptquartier gunächft in Friedberg nahm, und Die Truppen in Die weriger mitgenommene Umgegend verlegte, ben Oberften Debm mit bem größten Theil ber Cavallerie gegen bie walded'iche Grenge "). Als er bann bie Racheicht von Biccolomini's Aufbruch aus Franken in den Ahüringer Bald erhielt, commandirte er drei Regimenter gegen die Ringig, um nabere Rachricht eingugiebert, die er in Friedberg erwarten wollte .).

Da tam Bericht, baß Dlausjelb ben Abern bei Andernach Aberschritten habe '), und weiter, das Johann von Werth die Berg-

<sup>1)</sup> Aufgühlung ber Aruppen bei Abevenhiller XII, S. 1848. Bei ber Armee Mandielbs befanden fich in großer Bahl bie aus Franten und nom Rheine vertriebenen katholischen Geiftlichen, die burch ihn in ihre Stilter und Pfreinden jurudgeführt zu werben hofften, "alfa baß über 100 Aufiden voll Pfaffen und Pfuffenknechte bei bem Arob gefehrn worden".

<sup>2)</sup> Tagebuch Gruns, ber ben ohm'ichen Bug mitmachte.

<sup>3)</sup> Bernhard an Ozenstiern d. d. Friedberg, 8. Nov. 1684 (Stodholm). "Daher wir judiciren, daß herr General Baner und die Landgrauschen ich entweder moutren oder er norhabend sein nuch, einen Streef in Thürringen zu ihun."

<sup>4)</sup> Bernhard an Orenftiern d. d. Friebberg, 9. Rop. (Stodbolm).

Prose herab im Anzuge sei. Dazu kehrten sene brei Aegimenter ins Hauptquartier mit der Meldung gwud, daß die Kinzig von Steinau des Orb bereits mit fünf seindlichen Regimentern besetzt sei, so daß man dort nicht passiren könne. Auf solche Rapporte hin verlegte der Herzog sein Hauptquartier von Friedberg weiter zurück nach Wiesbaden, um auf alle Fälle Mantz und die dortige Bassage über den Rhein gegen Mansseld zu berten.).

Den Gebarten best Zusammenwertens mit den andern Corps gab er gleichwohl nicht auf. Er schrieb unter bem Eindruck all zener Nachrichten an den Reichskanzler: "Der Feind ift aller Orten in Motion; meinen werigen Gedarken nach müssen wir alles lassen und auf Conjunction mit Herrn Baner denken".

Gegen bas Effenacher Project jedoch batten fich Schwierigfeiten erhoben, die pon vornberein vorauszuseben gewesen waren. Bergog Beorg hatte leine Meigung, auf basselbe einzugeben, und zwischen Baner und Bergog Bilbeim entftanden peinliche Differengen über bas Cornmando ber fcwebischen und thuringischen Truppen nach ihrer Beremigung. Denn ber Bergog mochte auch biefe neue Belegenheit, auf feine Generallieutenantschaft zu pochen, nicht unbenust vorübergeben laffen, und ber Schwebe batte feine Reigung, fich ben Weifungen bes Weimaraners gut fügen. Alls aber barauf Molani mit feinen Croaten aus ber Abetterau in Die Stifter Gulba und Hersfeld einbrach und bamit bie Berbindung ber heistichen mit ben baner'schen und weimarischen Truppen gefährbete, hatte ber Laubgraf ben Bergog Billbeim und Barer bon neuem jur Bilbung eines gemeinfamen Corps aufgeforbert. Bauer batte bem Bergoge einen Theil seiner Erreppen gegesagt, und biefer hatte versprochen, mit ben schwebischen und seinen eignen Mannichaften am 11. ober 12. Dobember in ber Begend von Gifenach eingatreffen. Bom Laubgrafen follten fich an dem genannten Termin vier Regimenter Cavallerie und eine Angabl ffugvoll einfinden.

Milein biefe, Die gur rechten Beit gur Stelle woren, worteten



<sup>1)</sup> Günberobe's Bericht an Landgraf Bilbelm v. 12. Ron. 1634 bei Rommel VIII, S. 826.

drei Tage lang vergebens auf die Weimaraner und Schweben und wurden, als sie sich dann zur Rücklehr genöthigt sahen, am 17. November von einer bedeutenden seindlichen Merterabtheilung unter Jislani, habseld und Breda bei hersfeld übersallen und nut großem Verluste zurückgeichlagen.). Und nun überschwemmte der Jeind auch hessen. Von dem Plan eines combinerten Unternehmens sener Corps und dem herzog Bernhards konnte damit die Rede nicht wehr sein.

Schon fah biefer fich und die Gebiete, die zu schützen seine nächste Aufgabe war, von einer neuen Gefahr bedroht. Als er den Rhein überschreitend in die Wetterau ging, hatte Johann von Werth mit seinen Baiern Ansang Rovember Deidelberg überrumpelt, die Stadt genommen, die von Oberft Abel Wioda besehligte Besatung zum Ruckzug auf das Schloß gezwungen, das er zu belagern begann.

Boll Schreden wandte sich ber pfälziche Abministrator an Dernstern und Bernhard um Hülfe sur die gesährdere pfälziche Residenz Aber zewer lehnte seine Bitte lühl ab, indem er ihn an seinem Widerhruch gegen die Einlagerung der Bundestruppen in pfälzüches Gebiet erinnerse, und der Perzog sprach sein Bedauern aus, daß er allein zu einem solchen Unternehmen zu schwach sel. Er wies ihn an die Franzosen, gegen die er sich zu in betreff der Einräumung der seiner Berwaltung untergebenen Plaze so gefällig eriniesen habe. Derhehlte er sich dach nicht, daß es für sie von

<sup>1)</sup> Der Landgraf verler 500 M. g. J. und etwa 1200 g. Pf. Berättelse in Handlinger XXIV, S. 58. Er war voll Erbitterung, daß man ihn fo im Stich gelaffen hatte. "Es heißt ichlechten Abschied gehalten", schrieb er an d. Rhibelm am 24. Nov. "Ich war is willig und boch blieben E. 26. nacher weg. Das wird mich kinftig läger machen, ein anderes Mal nicht so kisferi zu fein." Dazu un Bultejus um 18. Nov.: "All dies Unglick kommt daber, daß wir aus Gutwilligkeit, sobald man unsere Truppen begehrt, dies selben hin und wieder zu des gemeinen Besten Beförderung haben solgen lassen, unterbessen aber von andern verlassen worden" (Ronnel VIII, S. 325 Ann.).

<sup>2)</sup> Sgl. auch Rusborf S. 498. "Le Chancelier respondit très froidement etc."

<sup>3)</sup> Bgl. Musborf & 498. . . le Duc Bernhard tardoit à se ré-

entscheidender Bedeutung ser, daß Heidelberg sich hielt; denn mit dem Falle dieses den Nedar beherrschenden Playes wäre das von ihnen besetzte Mannheim unmittelbar bedroht und zu fürchten geswesen, daß die Balern bort den Ahein zu ilberschreiten suchen wiltsden. Und so rechnete er denn, daß, wenn er es zu thun verweigere, sie das Schloß entsehen und damit, so sehr es ihrer Neigung widers sprach, in die Action eintreten mitsten.

Auch an die Franzosen hatte sich der Administrator gewandt, und Rusdorf, welcher mit der Mission betraut wurde, sand den Marschall la Force voll Sifers, zu helsen. Derselbe erklärte ihm, daß er stündlich die Ordre seines Königs zum Uebergang über den Rhem erwarte, ohne die er emen so wichtigen und folgeschweren Schritt nicht zu unternehmen wage.

Schon lief bei ihm die Erlaubniß ein, eine Brücke, ftatt bei Philippsburg, bei Manuheim zu schlagen, die nun, unter Rusborfs Beihülfe, binnen sechszehn Stunden fertig gestellt wurde 1).

Als Ansdorf dann erfuhr, daß Dlarschall de Breze mit nenen Besehlen in Landau eingetroffen sei, eilte er abermals ins französsische Hauptquartier, um von neuem auf den Aheinübergang zu dringen. Und nun wurde dieser und der Entsat Seidelbergs von den Marschällen in der That beschlossen. Doch ließen sie es sich angelegen sein, den Eindruck offener Hostilität, den ein solcher Schritt auf den Jeind machen mußte, abzuschwächen, indem sie dem kaiserlichen General Gallas die schriftliche Versicherung gaben, sie würden, ihres Königs

soudre, jusqu'à ce, que non seulement par lettres de 8. A. resterées et accompagnées de celles des Etats Confédérés, envoyées par exprés, il s'étoit disposé si avant, qu'il s'offroit anssi à cela, mais se trouvoit trop foible tout seul, l'ennemi pouvant assembles grandes forces à Franconie, du Duché de Wortemberg et d'en haut où se tenoit le Duc de Lorraine."

<sup>1)</sup> Die Anfertigung ber frangoffichen Rheinbrücke bat ihre kleine Ge-fcichte, auf die bier nicht weiter eingegangen zu werben brancht.

<sup>2)</sup> Rusborf ichreibt "Je chantois ma vieille chanson et exhortois non seulement de passer le Rhin, mais aussi d'alter jusqu'au pays de Würtemberg, voir jusques au Danube etc."

<sup>@</sup> Dro pfen, Bernharb b. Beiman. II.

Absicht entiprechend, nichts than, was das gute Vernehmen zwichen ihm und dem Kaiser trüben könnte.

Am 14. Movember erfolgte ber Anfbruch von Landan und Speier nach Oggersheim, einem Mannheim birect gegenüberliegenben, eine halbe Pteile vom Rhein entfernten Flecken.

Sobald Jeuquières von diesem Borhaben der Marichalle Nachricht empfing, eilte er nach Dagersbeim, um fie von einem Schritt abzuhalten, ber ben offenen Bruch mit bem Raifer bebeute. Gie gestanden ibm, daß sie fich ohne ausbrucklichen Befehl ihres Ronigs zu bemfelben entschloffen batten, weil die Ehre ber franzölischen Waffen es forbere. Dem Marquis gelang es, fie namentlich burch bie Borftellung, daß die Gegenleiftungen bes Bundes für ben Kall ber Betheiligung Pranfreiche am Reiege noch nicht firirt wären, zu vermogen, bag fie in Oggersheim Halt machten?). Dann fehrte er nach Maing gurud, um nun Orenftiern und Bernhard zu bearbeiten, ihrerfeits ben Entfat Beibelberge zu übernehmen. beide lehnten biefes Anfinnen von neuem mit Entichiedenheit ab, fo bağ fich Feuguieres endlich genothigt fab, die Zuficherung zu geben, daß das Unternehmen der Bundestruppen burch die versprochenen 6000 Frangofen unterfiligt werden follte, welche den Befehl erhalten wurden, ben Rhein ju überschreiten 3).

Das war es, was man gewolft. Jest hatte Herzog Bernhard keine Beranlassung mehr, mit dem Entsatze Heidelbergs zu fäumen.

Er hatte fich in der Wetterau auf alle Weise zu ftarken ge-



 <sup>2</sup>a Jorce und de Brezé an Gailas vom 11 (21) Nov. 1634. Nöfe II,
 2. Ann. 46.

<sup>2)</sup> Rusborf &. 498.

S) Wie sehr er geichwohl wünschie, daß mit der Zusendung der 6000 Mann gezögert würde, ergiebt sich aus dem Schriben von de Breze an Richelien vom 27. Rov. (7. Dec.). Röse II, B 8, Ann. 87. Tressend charalterisett Rusdorf die Situation in einem Briese an Zindgres d. d. Worms, 19. Nov. (cons. S 110). "Fatum Heidelbergae agnosco. Les uns le venlent secourir et se sont mis en devoir de 1e faire: mais ils veulent estre premièrement asseurés que les autres les secondent."

fucht. Oberft Debm war, obne die Berbindung mit Dielander erreicht zu baben. über Camberg nach Wiesbaben gurudgefehrt; aus ber Umgegend von Affenheim maren bie Regimenter Rofen und Brinten, nebit anderen, die noch auf bem linten Abeinufer lagen, berangezogen morben. Dagu tam bie Danmichaft bee verftorbenen Otto Endwig, beren Commando Mheingraf Johann Bhilipp übernommen botte. Bernharbs Corps mar feiner eigenen Angabe nach auf etwa 18,000 Dam angewachsen. Er hatte eine Schiffbrude über ben Main, eine gweite über ben Rhein ichlagen laffen, Die burch bie Ranonen ber Guftafeburg und ber Jeftung Maing und burch einen ftarten Brudentopf gegen ben Anbrang Dansfelbe gebecht maren. Seine Truppen batte er auf die Nachricht von der Niederlage ber Beffen am 17, Rovember fiber ben Main ins Darmftabtifche geführt, junochft (am 23. Rovember) fein Dauptquartier in Grofgeran genommen und acht Regimenter Cavallerie unter Rheingraf Johann Philipp gegen ben Redar entianbt. Um 24. Dovember befand fich bas hauptquartier in Bfungftabt. Rächstes Riel war Gernsbeim am Rhein. Dort wollte er vorerft Salt machen, weil er noch in Ungewißbeit war, ob bie Frangoien fich mit ibm beremigen murben 1). Er ließ eine Schiffbrude rheinaufwarts führen, um jeberzeit auf bas linke Ufer übergeben zu tonnen. ohne fich ber frangofischen Brude bebienen ju muffen,

De ethielt er (am 24. Rovember) von Oxenftiern jene Rachricht von ber Bewilligung ber 6000 Franzosen<sup>1</sup>). Sofort brach er nach Gernsheim auf, während diese unter Feldmarlchall Hebron die Manicheimer Brilde passtren.

Die von zwei Geiten erfolgende Demonstration genügte, um die Baiern zu bewegen, die Belagerung des Beibelberger Schlosses aufzugeden und die Stadt zu verlassen. Dan ließ sie unverfolgt auf Wiesloch entweichen. Die Franzosen kehrten in ihre Quartiere zuruch; Bernhard verlegte seine Cavallerie in die Gegend von Darmftadt, "um des Feindes Contenance zu vernehmen", seine Insanterie



<sup>1)</sup> Bernhard an Oxenftern d. d. Bfungftabt, 24. Rop. 1684 (Stod-

führte er zur Guftatsburg. Nach Heibelberg jandte er zwei Regimenter unter Oberst Gassion, die bort bis Ansang December blieben und, wie Musborf klagt, zehnmal mehr Berwiftung anrichteten als ber Feind.

Bernhards Anwesenheit am Dain war allerdings dringend nöthig geworden; denn Mansseld hatte seinen Abzug benugt, um die Lahn zu überschreiten und in die Westerau einzubrechen. Aus Westar und Weilburg wurden die Besatungen vertrieben; am 29. November übergab der burgsdorfische Oberstlieutenant Christoph Schultes die Stadt Friedberg unter der Bedingung freien Abzuges nach Hanan, wofür ihn dann Generalmajor Jacob Ramsal, der dortige Commandant, erichießen ließ. Wiesbaden und Büdingen wurden ausgeplündert und besetzt. Die ganze Gegend siel in Mansselds Hände. Seine Truppen standen auf beiden Seiten der Linzig von Gelnhausen die saft an Hanan. Frankfurt und Mainz waren uns mittelbar bedroht.

Aber auch südlich vom Main entstand jest wene Gefahr. Denn der Herzog von Lothringen und Gallas hatten die bairischen und taiserlichen Truppen in Württemberg und Franken — 14,000 Mann zu Fieh, wie sich angegeben sindet — gesammelt und sich Bernhards Stellungen genähert, der sich damit in engem Ranm, zwischen Main, Khein und Neckar eingeschlossen sahr und befürchten mußte, von der feindlichen Uebermacht zwischen zwei Feuer genommen zu werden. Bon allen andern Torps war er so gut wie abgeschnitten. Die einzige Hülfe, die es sitt ihn gab, lag ber Frankreich. Alles kam darauf an, daß es seht vermocht wurde, seine Armee über den Rhem zu senden, nur dem Heere des Bundes Luft zu machen.



## Der Bormfer Convent von 1684.

Um Frankreich für die offene Betheiligung am Ariege zu getrinnen, waren löffler und Streiff am 18. September im Auftrage
bes Bundes nach Paris abgereist. In den Tagen, da Otto Ludwig das Oberellat an Frankreich überlieferte, langten sie am Hofe
Ludwigs XIII. an. Begreiflich, daß sie mit ihren Borschlägen
micht viel Entgegenkommen fanden. Ihr Gesuch um Geldhülfe stieß
auf immer neuen Widerstand. Mit ihrem Anerbieten des ganzen
Elsaß außer Benseld ernbteten sie nur die spöttische Antwort, daß
man es dereits besitze, dank dem Rheingrasen, der es nicht aus
Buneigung, sondern aus Noth übergeben habe. Richelien forderte
auch Benseld und drohte, daß er, falls man es nicht einräume, an
la Force den Besehl geben würde, die französischen Garnisonen
aus Colmar und Schletistadt wieder abzusühren.

löffler, ber, wie sein württembergischer Herr, mehr französisch als schwedisch gesinnt war und das französische Protectorat auftatt des schwedischen um so lieber gesehen hätte, als er die Hosfnung hegte, unter ihm des Reichstanzlers Stellung im Bunde zu erhalten, ließ sich weiter und weiter herunterhandeln, unbeklimmert darum, daß er damit in Widerspruch zu seinen Instructionen trat, an die sich nicht streng zu dinden er schon det seinem Ausbruch entschlossen gewesen zu sein scheint.

So tam es denn am 22. October zur Unterzeichnung eines Bertragsentwurfs. ), der ein neuer Triumph der Politik des Carbinals Richelien war.

Rach demfelben verbanden sich Frankreut, Schweden und der Heilbronner Bund mit allen Mitteln, auch denen der Gewalt, zur Herbeinührung eines guten und sicheren Friedens in Deutschland, deffen Garantte sie auf die Dauer von zwanzig Jahren übernehmen

<sup>1)</sup> Frangolisch bei Dumont VI, 1, S. 79 ff., lateinisch ber Londorp IV, S. 444 ff; bentich inhaltlich ber Chemmit II, S 559 f Sgl. Richelieu, Mem. VIII, S. 182.

wollten. Andere Glieber bes Reiches, namentlich bie Auffürften von Sachfen und Brandenburg, follten jum Beitritt aufgeforbert werben. Rein Mitglied bee Bereins burfte ohne bie anbern Friebensverhanblungen mit dem Feinde anfnüpfen, feines auf langer als zwei bis brei Wochen in Deutschland ober Lothringen einen Baffenftillftand mit ihm abichließen. Schweben und die Confoberirten follten - nach Artifel 7 - bie Reftitution bes Ratholicismus in allen bon ihnen eroberten Bebieten und Bemahrung ber Reutralität auf billige, bon Frankreich vorgeschlagene Bedingungen filr alle, bie vom Feinde übertraten und bie Franfreich in feine Protection nehmen wurde, verfprechen. Der Ronig wollte auf bem linken Rhemufer eine ftarfe Armee balten und fie te trach Gelegenbeit offenfiv oder befenfiv gegen ben Feind verwenden. Er wollte fofort eine halbe Deillion Livres jahlen, bamit bie Bunbestruppen gufrieben geftellt murben und auf bem rechten Rheinufer ben Rampf wieder aufnehmen konnten. Aber, und bas war bie Hauptsache, irgend welche Berpflichtung, den Krieg zu erflären, übernahm er nicht. Es zu thun, wurde vielmehr in fein freies Belieben gestellt und unter allen Umftanden bavon abhängig gemacht, daß die Confoberirten ibm bafitr gut fagten, daß Die Rurfürften von Sachjen und Brandenburg fowie anbere Fürften und Stanbe ber beiben fachlischen Rreife fich in teine Separatverbandlungen mit den Feinden einlassen würden. Ferner follten fie ibm fo bestimmte ber elfte Artitel - wenn er offen brache, bas gange Gliag mit Ginichlug Benfelbs und Schlettftabts einraumen, ebenjo Breifach und andere Drie theinaufwarts gegen Conftang bin, bie fie ihm nöthigenfalls mit ihren Truppen erobern au belfen batten. Bis gur Groberung Breifache follte ben Frangofen gur Baffage über ben Rhein bie Strafburger Brude gur Berfügung fteben. Im allgemeinen Friedensichluffe sollten - nach Artikel 12 -Die frangoffichen Truppen aus Breifach und allen rechts- und linksrheinischen Blaben wieber abgeführt merben.

Für diese Zugeständnusse wollte sich der Rönig — laut Artikel. 3 und 8 — verpflichten, während der Dauer des Krieges ein Corps von 12,000 Marin von Deutschen ober andern Ausländern



auf dem rechten Rheinufer zu unterhalten, welche ebenfo wie die frangofischen Barnifontruppen in ben eingeraumten Blagen fowohl bem Bunde als bem Ronige ichworen und mit Bundestruppen gu Einer Armee vereinigt merben follten, die man nach Bebarf gegen ben Feind vermenben wurde. Gie follten von einem Bundesfürsten als ihrem General besehligt werben, bem ber König einen Generalfleutenant mit Sit und Stimme im Rriegerath gur Gelte ftellen wurde. Im Falle ber Bereinigung mehrerer Armeen follte biefer frangofifche Diaricall bie gleiche Stimme wie ber Bochftrommanbrende haben. Auch in den Bunbeerath follte ein Bertreter bes Königs aufgenommen werben, ber in allen ben Krieg und Frieben betreffenden Fragen volle Stimmberechtigung batte (Aritfel 9 und 10). Wenn Franfreich ben Krieg ertlärte, follten - wie Artitel 13 bestimmte — mit Rücksicht auf die Unterhaltungstosten der 12,000 Mann bie frangbfifchen Gubfiblengablungen, bie fich nach bem bisber geltenben fcmebifch - frangofifchen Alliangtractat auf eine Million Livres jabrlich beliefen, aufboren. Ertlarte es ibn nicht, fo blieb es bei ben bieberigen Sabfibien, und jene halbe Dillion, bie es jur Befriedigung ber Truppen ju gablen fich erbot, follte bann zugleich als die im bevorftebenden November fällige Rate ber Bulisgelber in Anrechnung gebracht werben.

So ihrem weientlichen Juhalte nach biefe jum Theil nichts weniger als Maren Bestimmungen, die Frankreich in teinerlei Weise banden, dem es vielmehr überlassen wurde, Rampfgenoffe zu werden oder Subsidiarmacht zu bleiben.

Es war die Frage, wie sich ber Bund zu diesen Abmachungen seiner Gesandten fteilen, ob er sie approbiren oder von der Hand weisen wilrbe.

Openstiern hatte die Bundesstände auf den 12. Nevember, da die Stadt Frankfurt ungeverlässig, die rechte Rheinseite unsicher war, nach Worms berusen, um den Bericht ihrer Gesandten über ihre Verrichtung in Frankreich entgegenzunehmen. Zugleich sollten dort endlich die für die Unterhaltung und Verstärfung der Truppen immer nöthiger gewordenen Otafregeln beschlossen werden. Auch galt es, sich über die Stellung des Bundes zu den geheimen Se-



paratverhandlungen, die seit der Rördlinger Niederlage Aursachien und der Kaiser mit verdoppeltem Eifer trieben, schlässig zu machen!). Allein der Eiser der Stände, jener Einladung zu folgen, war so gering, daß es erst des nachdrücklichen Juredens namentlich von Feuguières bedurfte, um den Reichstanzler zu vermögen, sich von Btainz nach Worms zu begeben, wo er dann am 22. November die sehr spärlich besuchte Bersammlung eröffnete.

Ueber ben Parifer Bertrag war er in höchfter Erbitterung. Er empfing die Gesandten, zumal Löstster, der seiner Instruction zuwider Benseld bedingungstos überliefert habe"), wie "Berräther, welche die öffentliche Freiheit verlauft hätten", machte sie privatint und vor der Bersammlung herunter und entließ Lössler aus dem schwedischen Dienst. Die Gesandten appellirten an das Urtheil des Convents, baten um Ernennung einer Commission, um zu unterstuchen, ob sie shrer Instruction entgegengehandelt hätten. Daß die amvesenden Bundesglieder, geführt von dem pfälzischen Administrator, ihnen in össentlicher Bersammlung die Erstärung gaben, sie hatten

<sup>1)</sup> Chemnit II, S. 563. Drenftiern an ben herzog von Wirttemberg d. d. Maing, 87. Oct. 1634. Sattler VII, Nr. 80.

<sup>2)</sup> Relation in Handlingar XXXIII. S. 78. Die Aufzählung die Anmesenden auch ber Chemnis II. S. 585. Ogenstierns Proposition vom 22. Nov. edenda.

<sup>8)</sup> Ogenkiern im die Königin d. d. Mainz, S. Jan. 1885. Handlinger XXXIII, G. 45. "Hwilken (d. 1. feine aparte Commission) dan ille haswer observerat och dwad Jag medd condition insutt och tilläthet, dan simpliciter insordt, mine conditioner sörsumat. E. K. M. this wilkohr inthet achtet och simpliciter alutet." Bgl. Czenstiend Berättelse in Handlinger XXXV, S. 71 f. Dazu Jeugustees an Southillier d. d. Borms, 10. (20.) Der 1634. Röse II, 11cf. 4. Czenstierne Erbitierung auf köstler segte sich mehr. Roch im Marz 1635 batte er unt Zengustees ein Gespräch, über weiches diesen Southillier d. d. Borms, 28. März (7. April) Feugustees III, S. 30 si berichtet: "... La reponse qu'il m'a faite n'a pas été sans chaleur contre le Sieur Lessler, duquel il continue de se plaindre, non pas de ce qu'il avoit traité de Bensseld à soud, mais de la siegn dont il a usé, y agissant du nom des Consédérés, qui n'y avoient aucun interêt, cette place étant du nombre de celles, qui demeuroient par le traité de Hailbronn pour bypothèque à la couronne de Suède etc."

ihre Infruction richt überschritten, mar für ben Reichstanzler ein neuer Beweis, wie völlig ifolirt und ohne Einflug er baftanb.

So gab er benn auch balb bie Boffnung auf, bie Glanbe aur Ablebnung bes Bertrages an bewegen, ben er allen Bemubungen Beugnieres' jum Tron unter feiner Bebingung gu ratificiten autichloffen war. Er tehrte ber Berfammlung ben Rucken mib begab fich (am 5. December) an Dergog Bernhard nach Maing. Roch im Moment feiner Abreife fuchte Feugnieres ihn auf, um ibn aur Unterickrift au bewegen 1). Er gab ihm zu bebenten, bag bie Beinde ben Bertrag, ber allen Berfammelten mitgetheilt worben, ficber kennen, mithin auch bemerkt haben würden, das ohne feine Ratificurung Pranfreich nicht gum Bruche verpflichtet fei. Er ftellte ben Mudgug ber Prangofen (bie foeben, um Beibelberg ju antfegen, ben Bibein uberfcritten hatten) in Ausficht. Drenftiern, in folder Beife gebrangt, erflarte, er verlange gunachft bes Bruches megen verzichert au fein; worduf Beugnieres erwiderte, daß er diches Berlangen nicht ohne werberige Anfrage bei feinem Bofe erfüllen tonne. Darauf Drmfriern : bann febe er fich genothigt, bei feinem Entichluffe ju bleiben. Und als Reuguieres ibm bie Berficherung gab, baf er ibn wegen ber gwei Bunfte, an benen er besonderen Anftoft nehme - bes fiebenten wegen bes Schutes ber latholischen Religion, bes breigehnten rvegen ber Gubfibiengablungen -, fojort jufrieben fiellen molle, entgegnete er, er fonne fich, bevor er mit Dergog Bernhard gesprochen habe, auf nichts einlaffen. Co endete biefe peinliche Unterredung, in welcher ber Meichstangler fich jur ununwonnbener Rlage fiber bie Abhangigfeit, in ber man von Frantreich ftunbe, fortreifen lieft.

Sang ohne Bebenten gegen ben Parifer Bertrag waren bie Stande freilich auch nicht. Blehrere feiner Punkte erichienen auch ihnen "gweiselhaft und dunkel" und unmöglich zu erfüllen, und es kam über dieselben zwischen ihnen zu manchen Differenzen. Die ber Bestimmung wegen der Restitution des Katholicismus komiten auch sie sich nicht befreunden; dem Berlangen bes Beitritts von Kursachsen nachzukommen, stand nicht in ihrer Macht; bas von



<sup>1)</sup> Fenguières an Bouthillier d. d. Worme, 10. (20.) Dec. 1684.

Frankreich geforberte Protectorat erschiert ihnen gesährlich. Gegen die Einräumung des ihnen benachbarten Benfeld erklärten sich wegen ihres Berkehrs auf der III die Strafburger, während die übrigen der Einräumung nicht entgegen waren, jedoch ausbrücklich betonten, daß sie nicht vor wirklich erfolgter Arzegserklärung vollzogen werden dürfe.

Immerhin Bedenken genug, um den französischen Gesandten wegen der Annahme besorgt zu machen. Löffler gab ihm (in einer Unterredung am 10. December) den Rath, auf weitere Berhandslungen mit dem Plenum der Bersammlung einsach zu verzichten und mit den einzelnen Fürsten und Ständen des Bundes separate Berhandlungen anzulnüpsen, ihn versichernd, daß sie sich sämmtlich binnen vierzehn Tagen Frankreichs Wünschen gefügt haben würden; freilich unter der Bedingung, daß Frankreich dis dahin offen Partei ergrissen hätte. Feuguieres war ganz seiner Neinung, des sichloß sedoch zunächst den Bersuch, in der Bersammlung zum Zule zu kommen. Seinen Bersicherungen gelang es, sie in betress all der Panke, die ihr bedeutlich erschienen, zu beruhigen, wenns gleich er sich weigerte, die gewünschten Erkäuterungen und Absanderungen des Bertragsentwurzs schristuch zu geben.).

Bernhard war bem unerfreulichen Gange der Verhandlungen von Dlainz aus mit Aufmerksamkeit gesolgt. Er miskannte die Vortheile nicht, die ihm aus den zunehmenden Verlegenheiten des Bundes erwuchsen, und war entschlossen, sich ihrer zu bedienen, um zu seinem Biele zu gelangen. Ihm genügte das provisorische Seneralat der Bundesarmee nicht; er machte den in Worms versammelten Bundesständen kein Hehl daraus, daß er wünsche und er-

<sup>1)</sup> Drenftiern an die Ronigin d. d. Worms, S. Jan. 1695. Handlinger XXXIII, S. 45.

warte, es von ihnen befinitiv übertragen zu erhalten Damit erft batte er ben Ginfluß im Bunbe erlangen Binnen, ber bieber Orenftiern jugeftanben und ben berfelbe bod bei bem machfenben Bibermillen ber Bunbesstände gegen fein Directornunt, ba er feine Armee ju feiner unmittelboren und unbebingten Berfügung batte, nicht mehr geltend ju machen vermochte. Aber nicht um ben Oberbefehl ber Bunbestruppen allem mar es Bernhard ju thun; auch ben über bie frangöfichen Sülfstruppen rechnete er zu erlangen, und beshalb war es fein Beftreben, Frantreich in eine lage ju bringen, die es notbigte, fein Beriprechen wegen des Succurfes zu erfullen. Es ift bereits ermahnt worben, wie er bie Gefahrbung bes Beibelberger Schloffes in biefem Sinne ausgubeuten verftanb. Go an bie Spipe einer impofanten Streitmacht geftellt, batte er mobl boffen burfen, bie gebemuithigten evangelischen Fahnen wieber aufgnrichten und vom Rhein ber ben Berbaltmiffen aufs wene eine glinftige Bendung zu geben. Bom Bergagen und Bergweifeln war er weit entfernt,

Langft hatte Frankrech es sich angelegen sein lassen, ihn enger an sich zu keiten. Sobald der Pariser Tractat von Lössler und Streiff unterzeichnet war, erhielt Jenquières den Befehl, sich zu demühen, den Perzog durch erneutes Anerdieten einer bedeutenden Pension und sonstiger großer und vortheilhafter Bedingungen, deren Bestimmung diesem überlassen bleiben sollte, und durch die Bersicherung von den redlichen und uneigenmützigen Absichten des Königs zu gewinnen. Er sollte ihm erklären, daß derselbe nicht daran bente, das Reich zu dismembeiren, vielmehr nur daran, den deutschen Ständen durch seine Bassen, vielmehr nur daran, den beutschen Ständen durch seine Bassen zu einem Generallrieden zu verschilen; und daß er nichts verlange, als die Dantbarteit berer, denen er mit so großen Opsern bespringe. Auch Ponitan sollte ein Jahrsgehalt angeboten werden.

Bahrend Feuguidres an die Ausführung diefes Auftrages ging, wurde auch, unmittelbar nach bent Entlage Demelbergs, von bem Bergoge von Roban, dem alten Pugenottenführer, der gegenwärtig



<sup>1)</sup> Memotre für Feugudres if d. St Germain en Lage nom 24. Det (3. Roo.) 1684. Roo.) 1684. Nöfe II, B. S, Ann. 58.

mit einem Corps in Lothringen ftand, zu Bernhard, ber mit ihm im vergangenen Jahre personsiche Beziehungen angelnüpft hatte, ber Oberft Batilin abgesertigt.). Auch er sollte ihn ber ineigennlitigen Ablichten Frankreichs ben bentschen Fürsten und Ständere gegenährer und ber besonderen Geneigiheit bes Abnigs und Kichelieu's versichern, an denen er bei den gegenwärtigen Birrmsten im Reiche die beste Stude baden wilrde, und sollte ihm die Bermittlung Roband bei ihnen beiden andiesen, gegen den er sich beshalb in betreff seiner Forderungen offen andsprechen möge.

Bernbard bachte micht beren, fich an Franfreich hintingeben, eine gar, wie ber lanbgraf von Beffen, wie fein Bruber Wilhelm, firb gegen ein Sabryebalt an die frangosiiche Krone zu verlaufen. Beibft ben robanifchen Anerbietungen wich er aus, indem er unter höflichen Berficherungen feiner Freundichaft fur fin, feines Dienft. eifers fur ben Rönig, um betoillirtere Antrage bat, ba er auf fo allgemeine Eröffnungen bin feine Entichelbung gu treffen vermöge !), Ihm galt est lebiglich, Die Bulfemannichaften, Die Frantreich gut ftellen verpflichtet war, umer feinen Befehl gu bringen fchienen, auch abgeseben bevon, bag Frantreich wenig Reigung gur Erfüllung feiner Berbindlichfeiten zeigte, nicht geringe Schwierigfeiten entgegenzufteben. Denn Feugmeres, ber Bernbarbe Berlangen nach Celbftandigfeit bes Banbeins nur zu wohl fannte, wunichte bas Commanbe über die frangoffichen Augsliartruppen bem ber Rrone Schweben unabhängiger gegenüberfiebenben, als frangofifchem Benfionar von Pranfreich abbangigeren Landgrafen Bilbelm gigmvenben, ber von bem Rouge bereits fruber jum General bereinft etwa abzugebender frangolifder Bulfetruppen besignirt worben war"). Er unterließ bestath nicht, fich in feinen Briefen, Die er in Die Beimath foreb, febr befrimmt gegen Bernbard auszufprechen, bingegen ben Landgrafen

<sup>1)</sup> Ouverture faite à Mr. Duc Bernard de Veimer etc. d. d au camp de Ramberviller, 29. Nov. (9. Dec.) 1894. Môle II, livit. 5.

<sup>2)</sup> Bernhards Antwort für Rohan d. d. Main, 10. (20.) Dec. Noie 17, Uel. 6.

<sup>3)</sup> Bgl. Stommel VIII, &. 993, Mnm. 378.

mit den wärmsten Worten als den einzigen imter den deutschen Fürften, der offen für die Interessen seines Konigs eintrete, zu empsehlen, gelegentlich hinzusügend, daß dieser selber mit dem Generalat über die Hülfstruppen betraut zu werden erwarte und es als eine Beleidigung empsinden würde, werin man ihn überginge."). Richelien sedoch war dem Landgrafen entgegen und scheint an den Berzog von Württemberg gedacht zu haben, der allerdings als von Frankreich eingesetzter Commandant der Festung Philippsburg wohl in Betracht kommen konnte. Allein dieser hatte seine Neigung zu einer Rolle, welche shm die Rücksehr in die Gnade des Kallers rundweg abgeschnitten haben würde. So lagen die Aussichten für Bernhard doch günstig genug, und die Frage war wesentlich nur, ob es überhaupt zu der Beradsolgung des französischen Hülfscorps kommen und an welche Bedingungen das Bundesgeneralot gesnüpft werden würde.

Für beibes wurden die damaligen Bewegungen des Feindes im Felde von Wichtigleit.

Kaum war Johann von Werth zum Abzuge von Heibelberg genöthigt worden, als in den ersten Decembertagen eine neue, stärkere Abtheilung der seindlichen Hauptarmee vor der Stadt erichen. Das war eine neue Verlegenheit sür Frankreich, zugleich eine Gesährdung der Bundesversammlung in Borms. So wiederholte sich denn das frühere Spiel. Frankreich, um dem Bruche mit dem Aniser auszuweichen, wünschte, daß Bernhard den Entsah übernehme. Aber dieser dachte sich der willsommenen Gelegenheit zu bedienen, auf Frankreich wie auf den Bund Preision auszuüben, indem er sich zu dem Unternehmen nur unter der Bedingung bereit sinden ließ, daß der Bund ihn definitiv zum General seiner gesommten Streitkräfte ernanute, und daß Frankreich ihm endlich die versprochene Truppenhülfe sandte, gleichviel ob der Pariser Tractat ratisiciet war oder nicht.

<sup>1)</sup> Noch em 10. (20.) Det. 1634 (detleb Feugusères von Ennbyrnf Ekthelm (936e II, Urf. 4): "lequel est le seul de toute l'Allemagne, auquel Sa Maté peut prendre confiance certaine."

Soeben hatte fich Denktiern, Worms verlassend, zu ihm begeben. Es hieß, er beabsuchtige nach Nordbeutschland zu gehen und werde all seinen Einstuß anwenden, um Bernhard zu bewegen, daß er ihn mit den Truppen begleite. Nichts hätte für die Franzosen unerwünschter sein können, denen damit die alleinige Ausgade des Kampses am Rhein zugesallen wäre. Deshalb strengte Feuquidres alles an, die Aussührung senes Planes zu verhindern. Er gewann den Rheingrasen Otto, daß er die Truppen durch Geldversprechungen von dem Reichstanzler und dem Herzoge losrisse, salls sie beide mit ihrem Plane Ernst machten; er verspruch ihm zu dem Ende die Palie Willion Livres, von denen der Pariser Tructat redete, ohne freilich die Absicht zu begen, sie ihm eher, als er der Truppen wirklich versichert wäre, auszuzahlen. Ja, er dachte, seiner eigenem Angade nach, sogar einen Moment daran, sich der Berson Openstierns und Bernhards zu bewächtigen.

Die Verlegenheit sur ihn und die Bundeskande steigerte sich in den nächsten Tagen, als verlautete, daß der schottische Oberst Henderson aus dem semdlichen Hauptquartiere zu Bernhard gesandt worden sei, um ihm zu erössun, daß der Kasser nichts lebshafter wünsche, als ihm zu gewinnen, und ihm zu dem Ende ganz Franken und den unumschränkten Oberbeiehl über 20,000 Mann mit Gallas als seinem Generallieutenant andiete. Bernhard möge außerdem verlangen, was er wolle: es solle ihm nichts verweigert werden. Anerdietungen, die Bernhard mit Entrüstung von sich wies.

Die französischen Marschälle waren auch jetzt wieder gewillt, Deibelberg allem mit ihren eigenen Truppen zu entsezen. Und auch jetzt wieder war Feuguidres durchaus dagegen, weil das nichts anderes

<sup>1)</sup> Mémoire de ce que le St de Batilly a rapporté touchant les pratiques que les Imperiaux som pour attirer le Duc Bernard. Rôle II, IIrl S. Rach ibm trof henderson ben 11. (21.) Dec. 1634 bei Bernhord em. Auf die Sendung hendersond scheint sich auch zu beziehen, was Feuguières am 22. Juni (2. Juli) 1635 an Beuthillier und P. Zoleph berichtet Jeuguidres III, G. 122.

als ben Beginn ber Ruptur" bebeutet haben wurde, und weil in biefem Golle bie Bunbesftande nicht mehr geneigt gewesen fein wurben. die weitgebenben Bedingungen bes Barifer Tractates ju acceptiren. Es mar bemnach von bochfter Bichtigfeit, Bernbard zu befinmmen, bag er bliebe und feinerfeits ben Entfat abernahme. Die Wormfer Berfammlung brang in den Marguis, mit ben 6000 Mann nicht langer girrudanhalten, und biefer ertlatte, baft, wenn Bembarb bas rechte ober linke Mhennufer hmauf gegen ben Feind angiebe, bie Frangolen nicht mer mit 8000 Dann, fondern nut ganger Dacht ben Rhem überfcreiten und auf ben Beind geben follten. Er wandte fich an ben Bergog felbft mit ber Aufforberung, Beibelberg mit Billfe ber 6000 Frangolen an entfeben, und die gleiche Aufforderung erging an ihn von feiten ber Darfchalle. Aber Bernbard batte es mit ber Antwort nicht eilig, fo daß Darfcall be Brege voll Bergweiflung in bie Beimath ichrieb 1); "Bollen bie Schweben ben Ball micht eröffnen, fo glaube ich auch nicht, bag man biesmal wird tangen konnen. Wollen fich biejenigen, welche bas meifte Interesse babei baben, nicht rabren, fo haben bie, welche ein geringeres fühlen, feinen ichlechten Bormand, empfindungstos zu bleiben, ware febr zu munichen, wenn Bergog Bernbarb jest banbeln wollte. Allein ich glaube nicht baran."

Bernhard begnügte sich nicht damit, ju verlangen, daß die Franzosen ihm richt nur mit den 6000 Mann, sondern mit ihrer gangen Armee beiständen, um den Feind aus den Gebieten zwischen dem Neckar und Main zu vertreiben und die Städte Mainz, Hanan und Franklurt, die Mandseid bedrohte, auser Gesahr zu sehen"): er forderte auch, daß im Jalle seiner Gesangemahnte der Rönig für ihn dieselbe Gorge trage wie für einen gesangenen französischen General; daß er ihm, wenn er seine Armee vertiere, "in der sen

<sup>1)</sup> De Brege an Boutfiller a. 4. Rofe II, 6. 32 f

<sup>2)</sup> Andrilly an Bouthillier d. d. Mannheim, 15. (25.) Dec. 1634. Note II, B. B. Ann. 59. Bgl. Le Vassor, Hist. du règne de Louis XIII, VIII, L. 87, C. 348. Danach bie Cintertung ju den Lettren de Fengulères.

ganger Befitz und all sein Glud bestehe" 1), den Befehl fiber eine andere gebe.

Feuguieres, in Berzweiflung über ben beftandigen jaben Bechiel ber Verhältnisse, mit bem es selbst feiner diplomatischen Birtuosität schwer wurde Schritt gu halten?), sab sich, ba er erkannte, daß bie Stände sich für Bernhard enticheiden würden, genöthigt, besten Berlangen ad referendum zu nehmen.

Gleichzeitig hatten Verhandlungen zwischen Bernhard und ben Bundesständen ftattgesunden. In ihrem Auftrage hatten sich der Herzog von Württemberg, Graf Araft von Hohenlobe, Johann von Rassau-Saarbrücken und zwei städtliche Deputirte von Worms aus zu ihm begeben, um ihm ihrerseits das Generalat anzubieten, unter der Bedingung, daß er die Truppen nur mit Zustimmung der Stände aus den vier oberen Kreisen absühren, und daß er sie zum Schuze Heidelbergs und Württembergs verwenden wiltbe.

So hatte er sich nach beiben Seiten hin die Wege geebnet; und nun einschloß er sich zum Entsatz Heidelbergs. Schon vorher hatte er seine Truppen, auf die Rachricht von Viansfelds Absicht ihm den Rückzug über den Abein abzuschneiden, zur Deckung der Brücke bei der Sustassburg zurückzesührt und damit begonnen, sie auf das linke Kheinuser übergehen zu lassen. Jest gab er ihnen den Besehl, das linke User hinauf dis Mannheim zu marschren, um sich mit den Franzosen zu veremigen und im Vereine mit ihnen bort den Rhein wieder passirend gegen die pfälzische Residenz vorzurücken.

Allein die Franzosen, über 5000 Mann Cavallerie und etwa 24.000 Mann zu Fuß, waren schon am 11. und 12. December über die Mannheimer Brücke und dann unter Führung Abel Moba's,

<sup>1) &</sup>quot;en laquelle il dit que consiste tout son bien et sa forture."

<sup>2)</sup> ples affaires changent de face de moment en moment", flagt Feuguières in seinem besonders lesenswerthen Berichte an Bouthillier vom 10. (20.) Dec. Rose II, Ut. 4.

der fich damals zu Mannheim aufhielt, auf Heidelberg gegangen.). In der Nacht des 14. December nahmen fie nach furzem, bestigem Angriffe die Stadt und zwangen die etwa 5000 Mann starte Bestatung zum Abzuge.).

Die Bundestruppen erreichten erst ben 13. December Mannsbeim, wo sie die Brücke passirten. Am folgenden Tage wurde dann auf dem rechten Abennufer die Berbindung mit den Franzosen bergestellt, deren vortreffliche Ausrüstung und regelmäsige Besoldung sie wohl mit füllem Neide erfüllt haben mag, während der milde Accord, den die Franzosen der Deidelberger Besatung gewährt hatten, ihren gewechten Unwillen erregte. —

Unter dem Eindrucke dest zweiten Entsayes von Heidelberg, dieser "ersten Thatlichseit der Franzosen wider die Raiseilichen", den die politischen Sanguiniker schon als die langersehnte "Ruptur" begrüßten, erfolgte in Worms endlich die Entscheidung über den Bartier Tractat, und zwar, indem ein Theil der dort versammelten Bundesstände — namentlich der pfälzische Administrator, der Pfalzgraf von Zweidrücken, der Perzog von Württemberg, der Markgraf von Baden, Landgraf Wilhelm von Pessen und eine Anzahl Graßen — ihn am 18. December "eimplement und puroment" ratissertens), wahrend die Reichsstädte der Ratisstation auswichen, indem sie sich mit Mangel au Vollmacht entschuldigten. Damit war der Bund im Grunde genommen gesprengt" ein Theil desselben schloß sich, in der Erlenstniß, daß das verbündete Schweden boch nicht mehr zu belsen vermöchte, auss engste an Frankreich an.



<sup>2)</sup> Schilberung der Eroberung u. a. bei Rusborf S. 500. "Tout cela so fint en una clemideure entre chien et loup." Auch in einem Schreibens-cetract aus Worms vom 15. (25.) Dec. in "Gewisse Zeitungen, wie die Franhosen vor Hendelberg geruckt".

<sup>3)</sup> Rusborf S. 499 u. 502. Das Datum nach Chemnit II, S. 566 Daupfen Bernbard u. Weimar. II.

Openstiern wies die von Feuguieres wiederholt an ihn gestellte Jamuthung, zu unterschreiben, auch jest mit Entschiedenheit zurild. Die Bestimmungen des Tractates seien berart, daß sie dinnen kurzem Streit verursachen würden. Namentlich betonte er — und mit vollen Recht —, daß, was über die Subsidien in ihm stehe, "per indirectum" die schwedisch sfranzösische Allianz aushebe. Auch er entschuldigte sich "deseatu mandati". Den Convent aber vertagte er auf den 10. Pannar des kommenden Jahres!).

Sosort nach ber Ratiscierung des Bertrages von seiten der Stände schafte sich Feuquières, dem Artisel 5 desselben entsprechend, an, die zur Austöhnung der Truppen bestimmte halbe Million Ewres zu zahlen; zunächst nur 395,000 Livres, denen der Rest in vierzehn Tagen solgen sollte?). Oxensiern, der den Wunsch zu erlennen gab, daß das Geld unter die Mannschaft nach seinen Anordnungen vertheilt würde, erhielt von dem Franzosen die verlegende Absertigung, es sei den Ständen versprochen und würde nur dem General und der Armee und zwar gegen die Versicherung, sich aucht aus den vier oberen Kreisen zu entsernen, ausgehändigt werden. Nachdem Bernhard diese Bersicherung gegeben hatte, empfing er das Geld, das er unter die Regimenter vertheilte, deren Stimmung dadurch wesentlich gebessert wurde.

<sup>1)</sup> Ogenstierns Bonheationsschreiben vom 20. Dec. 1684. Channis II, S. 572.

<sup>2)</sup> Contrepromesse pour 105,000 livres sur une quittance de 500,000 livres des confédérés d. d. Speter, 22 Dec (a. St.) 1684 des Feliquières II, S. 438. Bgl. Rusborf S. 502.

## Wintercampagne 1684 auf 1685.

Es war ein großes Refultat, das Bernhard durch gewandte Benutzung der Umstände erreicht hatte: die französische Armer kand auf dem rechten Rheinuser und hatte sich bereits mit dem Feinde engagert. Damit eröffnete sich ihm die Aussicht auf die Berwirt-lichung seiner strategischen Pläne.

Bunächlt freilich tam es zwischen ihm und den französischen Generalen nach der Vereinigung der beiderseitigen Derre zu dem Beichlusse, den Wünschen des franzosischen Cabinets ensprechend, dem Frende ins Württembergische zu folgen, um das Land von ihm zu jändern. Dem Frankreich meinte für den Herzog Eberhard, der sich ihm mit unterwürfigem Eiser angeschlossen hatte, ein übriges thun zu mulsen. Bernhard sollte mit seinen Truppen und den 6000 Franzosen unter Feldmarschall Debron die Avantgarde bilden.

Allein die Ausführung biefes Planes unterblieb, einmal weil bie Franzofen sich vor ferreren Schritten scheuten, die fie mitten in ben offenen Kampf gegen Desterreich hineingeführt haben würden, sodann weil Bernhard es bedenklich fand, sich zu weit vom Main zu entfernen, wo Mansield niehr und mehr Terrain gewann und weiter stromanf das Würzburger Schloß in höchster Gefahr schwebte.

Bährend die Franzosen sich an der Bergftraße lagerten, brach er nordwärts gegen Mansfeld auf, um ihn entweder zu schlagen ober ihm die Lebensmittel abzuschneiden.



3.5

<sup>1)</sup> Relation in Handlinger XXXIII, S. 86. Danach Chemith II, S. 578. Bgl. Rusborf S. 500. Daju Bernhard an Ozenstiern d. d. Freisbeiheim, 15. Dec. 1634 (Ctodholm). "Wollen und nurgen der Labenburg conjungiren und wird und bad franzof iche Bolf 6000 Mann p. F und ein patr Raufend Pferde zugeben, mit welchen wir gegen der Feund gehen, und foll und die französische Armee alsbald folgen."

<sup>2)</sup> Bernhard an Orenftiern d. d. Bembeim, 17. Dec., Arbeiligen, 30. Doc., 1684 Frantfurt, 1. Jan. 1685 (Stockholm). Diefer letzte, wichieglie Brief ist von Cheming II, S. 640, benutt. Bgl. de Breze an Bouthillier vom 29. Dec. 1684 (2. Jan. 1685).

auch lest barauf, bag ibm von ben Corps im Beffifden und Thurmgifchen ferimbirt werben wurde. "Benn jest" - fo beift es in einem Schreiben aus feinem Dauptquartier - "Bergog Bilbelm und Beneral Bauer entweber gegen Beffen, bas Stift Fulba ober Franten abaucirten, wiltbe es bem Beinde ben Compag gewaltig verrüden." Er hatte besbalb bem Landgrafen und feinem Bruber Wilhelm geschrieben und an Bauer ben Oberften Belm Brangel gefandt. Aber auch biesmal erwies fich feine Boffnung als vergeblich. Deffen war von der viccolomini'schen Armee überschwemmt: Afolani's, Breba's, Corpus' Croaten hauften im Berefelbifden und Bulbaifchen und nothigten ben Canbarafen, fich gegen fie ju menben Derzog Wilhelm und vollenbe Baner faben fich burch bie brobenbe haltung Aurfachfens, bas in bem Birnaer Bergleiche feinen lebertritt jum Raifer bereits im weientlichen vollenbet batte, burch ben Einmarich ber kurfürstlichen Truppen m bie thuringichen Quartiere guriftgehalten.

Gleichwohl gab Bernhard seinen Entschluß nicht auf. Er entsandte mehrere Regimenter unter Oberst Bouillon zum Generalmajor Ramsai, der den Mansseldischen von Hanan aus nach Kräften zu schaffen machte, und führte seine übrigen Truppen über Weinheim und durch das Darmstädtische in auf Frankfurt. Um 22. December possirten sie den Main, etwa 20,000 Mann mit Einschluß der Franzosen, und nahmen den Marich auf Hanan. Bei den erbärmlichen übigen und der grimmigen Kälte, die jenen Winter auszeichnete, kamen die Truppen nur langsam vorwärts, so das Otansseld, von dem Unternehmen benachrichtigt, Zeit gewann, sein Corps um Aschassendung zusammenzuziehen, die Verschanzungen am beiden Usern des Mains zu verstärken und den Fluß bis hinauf nach Miltenberg durch Eroaten zu versichern.

Damit fab fich Bernhard genöthigt, auf ben Gebaufen an eine

<sup>1) &</sup>quot;Mairftrom, 20. (30.) dito" (Der.) "Bergog Bernharde Jürftliche Gnaben tommen mit bera Armer heute um Danmitabt an. Geftern ift zu Frankfurt eine ftarte Parthey in die Wetterau zu recognosciren durchgangen." (3n- "Gemifie Bertungen, wie die Frangolen von Benbelberg geruckt er.")

Relbidladt und Die Rettung feines Burgburger Coloffes gu bergidden. Er wandte fich von Dangu bie Aingig aufwarts, um ben Mansfelbiichen ben metterauifden Brobforb" bober git bangen. Denn aus ber Betteran, fo arg fie gleich mitgenommen war, begogen fie bauptfachlich ihren Lebensunterhalt. Schon batte er bas vom Feinde verlassene Gelubaufen und weiter flufaufwärts Sächters. bach genommen, fcon ruftete er fich jum Angriff auf bas ftart befente Friedberg, als bie Manstelbilden, burch neun faiferliche unb feche bairifche Regimenter verftarft, am linten Ufer ber Rmgig anrudenb bis nabe an Belnbaufen porbrangen. Allein ju einer Schlacht, Die bamit, daß bie Gegner auf beiben Ufern bes jugefrornen Aluffes ftanbeit, muvermeiblich schien, wagte es Bernhard um fo weniger kommen m laffen, als ber Reind auch bie breba ichen Eruppen aus bem Stift Rulba, auch bas Corps, welches Schlog Birgburg belagert und am 8. Nanuar 1635 erobert bette, an fich jog, Er machte Rebrt und laugte, in Gelebaufen und Machtersbach Befagungen gwrudtaffenb, am 15. Jamuar wieber bei Banau an. Seine Dannichaften waren burch bas Sin- und Bergieben bei ftreugftem Froftwetter aufe angite mitgenommen. Mamentlich bie an ben beutschen Winter nicht gewöhnten Frangofen maren schaarerwoeise ein Opfer der Ratte geworden. "Sie bezeichneten allente balben bie Fußtapfen ihres Beges mit Tobten", fagt em alter Bericht. Deshalb wollte ber Bergog feinem Beere um Sanan eine furge Rube und Erholung, bereit es aufe bringenbfte bedurfte, gomen; bann hoffte er boch noch "etwas fruchtbarliches zu verrichten, bas bem gemeinen Befen in nicht geringer Aufnahme gereichen follte"1). Denn feine Abficht war nach wie por auf Mansfeld gerichtet, ben er irgendwie unschablich ju machen bachte, um fich bamit bie Babn ju ben wichtigen Geftungen Romgebofen und Coburg bie ber Beind umlagerte, freigumachen. Wäre boch mit ihrem Falle feine nachite Berbindung unt ben thuringifchen Gebieten burch. Coutten gewejen.



<sup>1)</sup> Bernharb an Oberft Brinfen (ju Ronigshofen) d. d. Sanau, 16. San. 1635 und an D. Bithelm von bemfetben Datum (Beimar).

Da erhielt er von ben Franzofen Nachrichten, die ihn zwangen, "fein Deflem zu andern".

Wihrend sie langs der Bergstraße lagen, mar sast unter ihren Augen Philippsburg verloren gegangen. Die Beiapung, aus Franzosen und Dentichen combinirt, zählte statt der sestgesetzen tausend Mann höchstens die Pästte, die um so wenger im stande war, die weitsäusigen Werte zu vertheidigen, als dei dem starken Frost die Gräben zugestoren waren. Arnauld, der Commundant, drang bei dem Perzoge von Württemberg als seinem Vorgesetzten auf Verstärtung; dach erklärte er dann wieder, er krane sich, die Festung auch ohne die Deutschen, sediglich mit seinen Franzosen "contre toute la terre" zu balten, und verweigerte hernach württembergischem Succuravoste den Emlaß. Seine Anordnungen waren durchanst unzureichend, das Baltisaderwert in desectem Zustande, der Mannschaft nicht das nötzige Pulver geliefert, die Bedienung der Ge-

1) II. a. geben Chemnit II, S. 643 und Richellen, Mem. VIII, S. 219-222, febr ausfuhrliche Schilberungen bes Greigntfieß, Die miches memger als überemfünumen. Chemnit foreibt: "Es laufen bie Relationes unterfcieblich, und weit zweierlet Ration, Teutsche und Franzosen, barin gelegen, wit je eine ber anbern bie Schulb geben." Behr beachtenewerth für bie Ueberlieferung ift auch eine Stelle in einem Briefe von Bruguebres an Bouthillier d. d. Warms, 28. Mars (7 April) 1685 Feuguières III, S. 51: "De crainte de l'offenser (le Duc de Wurtemberg) je n'ei pas jugé à propos de publier ici la relation de la prise de Philipsbourg, encore que je la lui aye montrée en particulier, à cause, que Monsieur Arnauld y accuse les capitains et la guarauson Allemande de trabuson, qui est manifeste, à quoi même les estats pourrotest prendre part à cause de la nation." Amoubmar Benguières' Schwager. Bgl. auch Grotius en Czenftiern d. c. Baris, 5. (15.) Juni Ep. 419. "Armoutius Philipsburgi infacha custos, clapsus hostium manus, bue repit ultroque in Bastiham se conjecit, paratis causam dicere jamque scriptum sparsit Germanos, qui ibt fiere, preditionis faciene reon." Cituationeichilberungen von Britippeburg u. a. Mercure françois XX, &. 204 und namentlich G. 8e9. baran ichiiest fic eine lebe ausführliche Dorftellung ber Eroberung ber Geftung burd bie Aniferlichen. Bit. Claufemin abfalliges Urtheil über bie Anlage bergeftung in femen binterlaffenen Werten II, G. 231.

schütze lotterig, bas Alaxmiren der Franzofen umftändlich und zeite raubend.

Bon allebem batte ber Beind genane Runde, und beshalb fiel er bie Festima unter bemielben Oberften Bamberger, ber in ihr bas Commando geführt batte, bis er fie ben Schweben übergab, am 14 Namuar fruh por Tage an, nachbem er bie Befagung in ben pornufgeberiben vier Rächten burch blinben garm forglos gemacht batte. Die Deutschen waren guerft gur Stelle und warfen in beftigem Rampfe ben Weind . ber bereits bie gefrorenen Graben überfchritten und auf Leitern ben Wall erftiegen hatte, gurud. Run wandte er fich gegen die Boften der Frangofen und war ichon herr bes Balles, ale fie an Ort und Stelle aulangten. Da befahl Urnante ben Riidzug auf die Citabelle Allein fcon, ale ber Tag anbrach, fab er fich jur Uebergabe gezwungen. Lein Zweifel, bağ bie Schuth ber "lieberlichen, unverantwortlichen" Uebergabe ibn und bie Frangofen trof; fie, bie erft alles in Bewegung gefetzt batten, um biefe gewalnge Festung" in ibre Sand ju beformmen, und nun fo wenig Auftrengungen machten, fie zu behaupten.

Es war ein glänzender Erfolg des Jeindes, auch bestalb, weil er ihn in den Besit der von den Franzosen in Philopodung aufgespeicherten großen Lorräthe au Geld, Getreide und Kriegsmaterial seste. Den der Partei des Siegers wurde er mit Tedeum gesteiert. Den Ueberbringern der Siegesbotschaft nach Wien verehrte der Raifer fostbare Goldketten!)

Und diefer Schlag blieb nicht vereinzelt. Johann von Werth überschritt mit 5000 Mann den zugefrorenen Abein, rückte vor Speier, nöthigte die Jestung am 23. Januar ohne Anwendung von Gewalt, lediglich durch Drohworte zur Ergebung.) und beslegte sie mit einer ftarten, aus mehreren Regimentern zusammen-



<sup>1) &</sup>quot;Ren schreibt, baß bie Raiserlichen in Philippeburg 16 Tonnen Goldes en Tubionen, 128 Stud Geichus, 40.000 Sacte Mehl, Getreibe und Korn, 190,000 Tonnen Salz und sonft auch einen großen Schat befommen haben." Eruns Lagebuch. Bat. Gentenberg VI, S. 32.

<sup>2)</sup> Theatr. Europ. III, S. 426.

<sup>3)</sup> Die Capitulation u. a. Theatr. Europ. III, 3. 420.

gesetzen Garnison (von 2500 — 3000 Mann) unter dem Befehle des Obersten Metternich, des früheren bairischen Statthalters zu Heibelberg. Eine Schanze, die er am Rhem auswersen sieß, deckte die Brücke und sicherte die Berbindung Spriers mit dem sensexigen User. Dann streiste er rheinabwärts dis nach Frankenthal und Worms, auswärts dis gegen Landau und Neustadt. Gleichzeitig passirte der Herzog von Lothringen den Rhein dei Breisach. Ihm galt es vor allem Colmar, und drohend prahste er, daß er nicht eher aus dem Clas weichen werde, als er seln Pferd in dem Blute der Colmarer geschwemmt habe. Es war zu besorgen, daß sich beide Corps vereinigen und einen Hauptschlag, etwa gegen Mainz, aussühren würden.

Dieser doppelte Vorstoß des Feindes über den Rhein, den die Franzosen nicht zu verhindern vermocht hatten, erhöhte den üblen Eindruck des Falls von Philippsburg. "Fürwahr, selbst ein Hertules würde dei solchem Unglück den Muth verlieren", schried Rusdorf"). Bernhard ließ den Muth nicht sinten. Auf die Aussührung seines eigenen Planes wie auf die Etholung seiner Truppen verzichtend, gab er, sobald er von dem Falle Philippsburgs Nachricht erhalten hatte, den Besehl zum Ausbruch und sührte sein Deer (am 18. Januar) dei Frankfurt auf das linke Mainuser zurück. Es galt ihm, die Verdindung mit den Franzosen wieder herzustellen, um im Verein mit ihnen dem weiteren Vordrügen des Feindes Halt zu bieten").

Aber nun theilten ihm die Marichälle brieflich mit \*), der an mehreren Punkten gleichzeitig erfolgte Uebergang des Feindes über den Rhein nöthige sie, sobald als möglich auf das linke Ufer zurückzukehren; sie luben ihn zu einem Kriegsrath nach Bensheim.

<sup>1)</sup> Ueber bes Lothringers erften Rheinübergang Mercure françois XX, S. 904 f.

<sup>2)</sup> Rueborf an bie Rurfürftin Glifabeth (s. d.) Cons. S. 504 f.

<sup>8)</sup> Bgl. bie freilich nicht gang Mare Marschroute in Grund Tagebuch, wo es nafürlich Oggersheim ftatt Oppenheim beigen muß

<sup>4)</sup> Leiber ift ber Brief undatirt (Stedholm).

Er faunte nicht, der Einladung zu folgen. Zugleich mit dem Reichstanzler brach er von Worms, wohln er fich begeben batte, auf. Er wurde drüben am Strande von einer glänzenden Cavalcade empfangen und nach Bensbeim begleitet, unter deffen Thoren ihn die Marschälle felerlich begrüften und in die Stadt einführten. Einem seitlichen Mahle auf dem Rathhause solgte die Berathung.).

Bernhard drang darauf, daß man, das Borbild des Feindes rachahmend, sich die Kälte zu nute mache und Philippsburg "in einer Firei und Geschwindigkeit" wieder erobere. Allein das entsprach nicht der Reigung der Franzosen, weiche meinten, daß der Feind die Festung start besetzt habe und zu wachsam sei, sich überrumpeln zu lassen; daß eine reguläre Besagerung aber die Jahredzeit und der Zustand ihrer Truppen verdiete, der in der That so traurig als möglich war. Die Kälte, Entbehrungen und Krantbeit hatten die Reihen des französischen Heeres start gelichtet. Es zählte am 7000 Krante; die Stimmung war die gebrückteste.

Sie beharrten bei ihrem Entschluß, iber ben Abein gurückzugeben, um sich im Berein mit dem Berzoge von Roban auf elfäßischem Boden dem Perzoge von Lothringen entgegenzustellen. Darquis la Force, der Sohn des Marschalls, sollte mit einem Theil ihrer Streitfrässe ins Esse vorauseilen.

Das mit bem Februar eintretende Thau- und Regenwetter, welches die werthischen und lothringischen Truppen nöthigte, auf das rechte Ribenufer gurudgnkehren, ebe ber beginnende Eisgang fie von ihm abschnitte,



<sup>1)</sup> Rach Rober fant fie am 24. Jun. ftatt. Barthold, Geich, best großen beutichen Rriegel I, S. 228 nennt gang willfürlich ben 23. Febr. Bon Intereffe ift bie Königliche Instruction für die Raeschälle d. d. St. Germain, 4.(14.) Jan. Rose II, B. 3, Annt. 75, weiche u. a. von ihrem Zusammenwirten mit Bernharb und ber Eventualität ihres Ruckinges über ben Rhein handelt und jur Zeit ber Benoheimer Berathungen in ihren Sinden wat.

<sup>3)</sup> Bgl. de Breze an Bouthillter il. d. Beinhem, 12 (22.) febr Rofe II, B 8, Ann. 78. Ein jammerliches Lamento über ben Zuftand ber frangolischen Armee.

<sup>3)</sup> La Force und be Breif an Bernberd d. d. Weinheim, 8. (13.) For (Stoffholm).

verzögerte die Aussiührung ihres Borhabens. Erft um den 10. Februar war der Strom vom Eise so weit frei, daß man bei Mannheim eine Schiffbrücke schlagen tonnte '), auf der nun zunächst am 12. Februar der junge la Force mit vier Regimentern zu Fuß und zwanzig Cornets Reitern überging '). Ein paar Tage darauf folgte das Gros der Armee, das dann an Speier vorlibermarsschrend, ohne einen Bersuch zur Wiedereroberung zu wagen, die alten französischen Quartiere bei Landan bezog.

Bernhard batte bie Mittheilung wies Entichluffes ber Dlarfchalle mit lebhaftem Unmillen aufgenommen "). 3hm batte alles baran gelegen, auf bem rechten Ufer bleiben und bie Action gegen den Reind baldigft wieder aufnehmen zu tonnen. Mit dem Abzuge der Frangofen erschien ibm das unmöglich; benn allein gelaffen wurde er leichtlich von dem Feind in die außerste Ruin gesetzt, oder zu Ungeiten übergugeben gebrungen werben tonnen." Burbe boch feine Lage mit jebem Tage gefährlicher. Denn Dansfeld war fofort, nachdem bie Weimaraner bas Mainufer verlaffen, wieber vorgegangen. Er hatte ben General Bonninghaufen in die Wetterau gefandt, wo alsbald Gelnhaufen und Stadt und Schlof Bachterebach gefallen maren; mit ben von Laubach tommenden Truppen ber Oberften Schelhammer und Stedenberg verftartt, war er, homburg und Ober-Urfel besetzend, in die Gegend von Frankfurt geruckt; indem er sich in Befit von Bochft feste, durchschultt er die Berbindung von Frankfurt und Dlaing. Auf der andern Geite bes Dains hatte Danejelb feine Truppen über Miltenberg binaus bis in ben Taubergrund vorgeschoben, um bie Berbindung mit ber gallafischen Armer, Die noch um Stuttgart und Beilbronn raftete, beruftellen. Goon

<sup>1)</sup> Meber bie Anfertigung ber Brude ogl. ig Force und be Breze an Bernhard d. d. Beinheim, 7. (17) u. 9. (19.) For. 1635 (Stocholm).

<sup>2)</sup> La Force und be Breid an Bernhard d. d. Meinheim, 13. (23.) Ibr. (Stochbalm). Allo an diefem Tage befand fich bas framgofische hauptquartner noch auf bem rechten Uber. Am 20. For. (2. Märg) battet be Breid aus Landau.

<sup>3)</sup> Für bas Folgende mehrere Briefe von Bernhard an Drenftiern d. d. Darmftabt, 9. u. 19. For. (Stodholm).

hatten die Seinen auf der Sachsenhäuser Seite von Frankfurt ein Schanzwert errichtet; schen wurde auch Darmstadt von ihnen besetzt. Dazu tamen Berichte von Gallas' unmittelbar bevorstehendem Aufbruch. Es schien, daß Mansfeld den Rhein der Mannz, Gallas bei Philippsburg zu überschreiten beablichtigten. Ersuhr Bernhard doch bewits, daß dieser in weitem Umtresse Material zum Ban einer Brücke zusammensähren lasse. Kurz, er stand in höchster Gesahr, nach dem Abzuge der Franzosen in ausgesogener Gegend vom Feinde völlig umzingelt, dom Rhein, vom Mam, von seder Berbundung abgeschnitten zu werden.

Und bagu nun in folge ber unansgeseiten Strapagen wabrend ber harten Benterszeit bei gang ungereichenber Berpflegung auch feine Truppen ermattet, von Krantheiten beimgesucht (benn in ben Gegenben, in welchen fie lagen, wutbete bie Beft), unluftig jum Dienft, au Ausschreitungen geneigt; und amifchen feinen Leuten und ben bei ihm befindlichen Beften bes reducirten frangofifchen Corps unter Bebron gunehmende Reibungen. Leiterer Hagte ben Darfcallen balb nach beren Abzuge von Weinheim aus!): "Wenn bie Feinde und hier angreifen wollen, sebe ich nicht, wie wir im ftande find, eine Schlacht an besteben; benn was Bergog Bernbard an tampflabigem Fusoolt bat, belluft fich auf teine 2000 Mann, und bas unfrige auf wenig mehr. Werben wir nun jum Rudjuge gegwungen, muffen wir zwei Drittel unferer Truppen bier laffen; benn fie find fo fcmach, bag fie nicht marfchiren fonnen, und bei ber hinfälligleit ber Bjerbe und Untauglichteit ber Wege ift is ummöglich, fie fortguichaffen".

"Ich muß Gebuld haben", schloß Bernhard feine Rlagen über ben Buftand seiner Truppen in einem Briefe an ben Reichstangler.

Er erlannte, daß ihm nichts übrig blieb, als sich, wie er fagt, "an die Franzosen zu hängen" und ihnen folgend num auch feinerfeits bas rechte Rheinufer zu verlassen. L'ergebens bemühren sich



<sup>1)</sup> Debron on to Joire und de Breze d. d Weichern, 17. (27.) Fer. Rofe II, B. I, Ann. 79. Bgl. de Brezé an Bouthillier d. d. Larbou, 22. Fde. (4. Mars) Rofe II, B. B. Ann. 80.

bie Marschälle, benen er Mittheilung bavon machte, es zu verhinbern; nicht zum wenigsten beshalb, weil sie beforgten, daß sich seine besolaten Truppen mit den ihrigen in die Haare kommen würden, weim sie sich in Einer Gegend zusammensanden.

Nachbem es ihm noch (am 21. Februar) gelungen war, einen mit Material zum Ban einer Schiffsbrilde bei Philippsburg belabenen feindlichen Wagenpart von etwa hundert Achten durch ein ausgesandtes Detachement aufheben zu lassen"), sührte er sein Corps am 28. Februar über die Mannheimer Brüde auf das linte Rheinufer und meldete seine Ankunft den Marschällen.

Die Zumuthung, die ihm von biefen in Uebereinstimmung mit ben Weisungen ihrer Regierung gemacht wurde, nach Lupemburg zu geben, um bort seinen ermatteten Truppen Quartiere anzuweisen, lehnte er auf das bestimmieste ab: dort würde er nicht die Ersholung sinden, deren er bedürfe, sondern neue Arbeit. Sich auf dem belgischen Kriegeschauplaze im Rampse gegen die Spanier brauchen und verbrauchen zu lassen, hatte er feinerlei Neigung.

Wie diesseit des Stromes auf die Wiedereroberung Philippsburgs, so drang er, jenseit desselben angekommen, auf die Speiers. Denn vor allem galt es ihm, die durch jene Berlufte zweimal besteckte Wassenehre seiner Mitsampfer zu reinigen und die verzagenden Gemüther seiner Landsleute mit neuer Zuversicht zu erfüllen. Was für Beschlüsse hätte man auch von den in dem benachbarten Worms damals wieder versammelten Ständen erwarten bürsen, wem ürre Perathungen unter dem Eindruck einer umunterbrochenen Rette von Mitzersolgen im Felde zu Ende gesührt wurden: vorausgesest, daß

<sup>1)</sup> De Brejé an Bouthither son 22 Jbr. (5. Mär) 1685, "Je vois les affaires de ces côtés de dech fort ébrantées, la lassitude est aussi grande dans l'armée du duc de Weimar que dans la nôtre. Ils ne sont point payés et ne trouvent plus à piller à la champagne, ni à voier sur nois, qui nous défendons, quand ils nous trouvent assez fort."

<sup>2) &</sup>quot;Wodurch bet Feinbes Borbaben (bet Brudenbaues bei Philippeburg) in Brunnen gefallen." Chemnity II, S. 646, ber über biefes Uniernehmen ausführlich berichtet. Bgl. Anbelly an Bouthellier d. d. Landen, 25. Hor. (7. Märj) Rofe III, B. 8. Anm. 88.

ber auf bem linten Rheinufer erscheinenbe Gegner Worms nicht in Besitz nahm und den Convent sprengte. Es erschien dem Berzoge unabweislich, daß das Erscheinen der gesammten Streitfrätte der Franzosen und des Bundes auf dem linten Rheinufer durch eine Wassenthat inaugurirt würde, welche ihrem Uebergang über den Strom den schimpflichen Character des Zurückwelchens nahm.

Es gelang ihm, bie Maricholle für das Unternehmen zu gewirmen. Anfang März wurde, ohne bag man die Anfanft des schweren Geschützes abwartete, die Belagerung begonnen. Die Marschälle nahmen mit dem größten Theil ihrer Armee im Süden Stellung, Bernhard mit ein paar tausend Mann von seinem Corps und den von Frankrich bisher gewordenen deutschen Truppen unter Marquis de Fenguieres im Norden.).

Während in der Racht vom 4. auf den 5. März die Franzosen die Schanze am Abein, dann auch ein nördlich von ihr gelegenes Außenwert eroberten, glückte es den Weimaranern, den Bersuch des feindlichen Commandanten in Gernsbeim, einen Trupp Insanterie auf Schüfen über den Strom zu dringen zu vereiteln. Damit
war Speier von der Verbmdung mit dem jenieuigen User abgeschnitten.
Als dann schweres Geschütz eingetroffen war, gewann die Belagerung einen ernsteren Character. Es sam zu heftigen Zusammenstößen und startem Bombardement.). Man bemächtigte sich der
Borstädte und begann, Bresche zu schiehen: die Franzosen an drei,
die Weimaraner an zwei Orten. Auch mehrere Minen wurden
gelegt und alles zum Sturme vorbereitet.



<sup>1)</sup> hauptquelle für die Belagerung Speiers find Bernhards Briefe an Dzemfirern 1) unbaturt, 2) d. d. Feldlager von Speier, 6. März, 3) Alofter ju St. Clara von Speier, 11. März (Stocholm). Byl. Chemnig II, S. 648. Dazu Feugusteres an Buffy Lamet d. d. Worms, 15. (25.) März. Feugusteres II, S. 474. Aichelien's Mém. VIII, S. 222 ff geben eine sehr ausführliche, wenn auch nicht überall genaue Schilberung bes Ereignisses.

<sup>21 &</sup>quot;In wehrender Belagerung vom 2. bis auf ben 12 Martium feind auf bie Stadt gefcheben 1985 Convnenichus, bavon auf ben 11. (21.), fo ber Lag ber Uebergab, 776 allein ju jablen, welche ben Stadtmauern gleich- fam bie lette Delung gegeben." Theatr. Europ. III, S. 441.

Da ergab sich die Besagung am 11. März auf Discretion. Feldmarschall Hebron und Oberst Taupabel — ein Franzose und ein Weimaraner — begaben sich sosort in die Stadt, um die Soldaten zu entwassun. Dann wurden sie den eigenen Regimentern einwerleibt Der Commandant Metternich und die andern Obersten wurden gesangen abgesichtt, die auf Oberst Pardenberg, der gegen den zu Philippsburg gesangenen Arnauld ausgewechselt wurde.

Bon der Plünderung kaufte die Stadt fich für die hohe Summe von 115,000 Reichsthalern (os.

## Der Wormfer Convent von 1635.

Als Herzog Bernhard auf bem linken Abeiauser erschien, tagte 28 Worms abermals ber Convent der evangelischen Bundesftanbe. Unter bem Einbruck bes Beichluffes über ben Barffer Bertrag batte ber Reichstanzter ihn auf ben 10. Januar 1685 prorogirt; benn nicht einer ber zur Berathung vorliegenden Punfte war erledigt worben. Allein außer ben wenigen Ständen, die in Worms ihre Buffucht gefunden hatten, war an dem fesigesetzten Termine feiner gur Stelle. Die Einen maren ausgeblieben unter bem Borwande, daß über ben Piruaer Bergleich zwiichen Aufachsen und bem Kaifer immer noch feine naberen Mittheilungen erfolgt feien, und bag fie für den Unterhalt ihrer Truppen "bei ihrem hundbaren Unvermögen" doch nichts zu thun vermöchten. Andere, fo bie Stadt Franffurt, hielten fich in offenem Unwillen gurud. Die meiften und vornehmsten Stänbe aber, die fich bamals zu Strafburg befanden, wagten nicht, zu kommen, vollends feit durch die Wegnahme Philippsburgs, dann auch Speiers und durch das Erscheinen der Baiern auf bem linten Abeinufer Die Strafe nach Worms unficher geworden war. Damit war bie Wiedereröffnung bes Coments in Frage gestellt, und zwar um so mehr, als Oxenstiern, bes längeren Bartens müde, zuruig von Worms abgereift war und fich mit Derzog. Bernhard zur Bernthung mit ben französischen Generalen nach Benebeim begeben hatte.

Es mar an beforgen, bat bie oberbeutichen Stanbe, burch ben Rall Bhilippsburge gefchredt, fich von Frantreich mieber abwenden und nicht gaudern wurden, bein Borbilbe Linfachiens entfprechend mit bem Raifer in Berbandlung ju treten. Dabin burfte es Franfreich unter beinen Umftanben tommen laffen, unb deshalb wandte fich, furg nach der Uebergabe ber Festung, la Grange, ber in Borms gurudgeblieben mar, mabrend fich Feuquieres nach Bertagung bes Convents in feine Beimath begeben hatte, um Bericht ju erstatten und neue Beifungen einzuholen, an bie wenigen in Borms anweienden Stande bes Bunbes mit ber Ermahnung!), fich burch fenen Berluft um fo wenner foreiten an laffen, als nunmehr bes Ronigs Ehre und Reputation bei biefem Rriege intereffirt fei". Derfelbe murbe beshalb "mit großem Ernft und Eifer gur Goche thun", nur möchten auch fie fest zufammenhalten und nach beftem Bermogen belfen. Ger boch fein Bwed, ihnen einen ficheren und rechtichaffenen Frieden, einen befferen als ben an Birna abgeschloffenen zu erwirten. Das jet ihm Ehrenfache, und beshalb werbe er ihnen alles, was er von ihnen in Sanben babe, weber abtreien und nicht emes Fingers breit" behalten. Sie möchten ihrerfeits Schweben veranlaffen, im ber Berbinbung an bleiben, welches, ba es fich um die Stande wohlverbient gemacht habe, in ben Frieden mit eingeschloffen werben mulfe.

Die Folge folder Borftellungen war, baf bie anwesenben Stände wieder Muth fasten und die abwefenden aufferderten, bal bigft in Bornel zu erscheinen. Mehrere tamen der Aufforderung nach, "baß also die Anzahl der Stände einem Comment abnlich fah".

Am 31. Januar tref Czenftiern weber in Worms ein; am 7. Februar eröffnete er die Berfammlung, indem er ihr die früheren Propositionspunste in betreff ber Stellung bes Bundes zu ben fichstichen Separatverhandlungen mit bem Raifer, der besteren Sorge



<sup>1)</sup> Chemnis II, G. 624. Gie baturt nach ihm vom 19. 3an 1685.

für die Bundesarmer und bes Bundesgenerafats jur endlichen Beichluftaffung nochmals vorlegte.

Tags barauf ericien, aus Franfreich gurudlehrend, Fenquières mit neuen Inftructionen !). Er follte alles anwenden, um bie Begiehungen ber Bunbesftanbe ju Frantreich aufrecht gu bolten, follte beshalb fowohl ihnen als bem Bunbesbirector gegenüber betonen. bag fein Ronig bei feinem Entichluffe, bem Saufe Defterreich ben Krieg ju erflären, verharre, follte fie - abnlich wie es fcon la Grange gethan - verfichern, bag berfelbe babei fein Privatintereffe veriolge und nicht an Webreisvergrößerungen bente, bag es ihm nur um den Schutz ber Breibeit feiner Alltirten, Die Berbeiführumg eines bauerhaften Friedens, die Bieberberftellung bes Reiches in feinen alten Glang ju thum fei. Eidenn er babei ju erflären hatte, bag Franfreich gwar gegen geheime Separawerhandtungen wie die pirnafichen, aber burchaus nicht gegen allgemeine offene Berhandlungen mit bem Raffer fei, fo batte er boch vor ibm an mernen, de er nummebr völlig in Abbangigfeit von ben Spaniern ftunde, mit benen er einen Bertrag gur Uebermaltigung von gang Deutschland geschloffen habe. Desbalb burften die Evangeitschen teinen Bertrag mit ibm abichliegen, ben ber Ronig von Spanien nicht mit unterzeichne, in beffen Banbe fie fomit fallen murben. 3br natitrlicher Schut folder Befahr gegenäber fei Frantreich.

Dem Reichstanzier speciell sollte er außerdem vorstellen, daß man den erwünschen Frieden mur erlangen würde, wenn beide Kronen feste Freundschaft mit einander hielten. Deshald sollte er beriselben von allen Particulariraciaten abmahnen, ihn vielmehr verantaisen, darauf dinzuwirten, daß ber Kurfürst von Sachlen von ihnen zurückrete und seine Deputirten auf eine Generalversammlung der Kreise entsende.

So groß war bie Berzweiflung ber Stande noch nicht, bag fie fich bem Raffer blindlings in die Arme ju werfen bachten.

<sup>1)</sup> Memorial für Feuguières vom 20. (80.) Jan. 1685. Feuguières II, S. 448 ff. Dezu bie ihm in blanco ausgestellten föniglichen Schreiben an beutiche Fürsten d. d. Baris, 20. (80.) Jan. Gallout, lettres I, S. 82 ff.

Noch hielt fle ber Glaube an die Trene Kursachiens, die Hoffnung auf die Hülfe Frankreichs aufrecht; vielleicht nicht weniger die Furcht vor Frankreich und bessen Rache, wenn sie ihre Aussöhnung mit dem Kaiser übereiltert.

In der Ueberzeugung, daß man bom Raifer einen ficheren und beftanbigen Frieden nur bann erlangen tonne, wenn bie Berhandlungen mit ibm von allen Parteigenoffen gemeinfant und mit den Baffen in ber Band geführt murben, befchloffen fie, ben Math, "wie fcwer es ihnen auch fiel, nicht finten gu laffen, fonbern bas außerfte aufzusepen, bis bie Bertriebenen reftitunt imb ben evangelischen Reichsstünden ein sicherer, burchgebenber Frieden erlangt fein wurde". Sie wandten fich fchriftlich an Rurfachfen und Brandenburg, an bie Gurften und Stände bes niederfachfilchen Rreifes ') unt der Aufforderung, wegen ber Aufrichtung bes Friebens, ben auch fie nach wie bor mundhten und bem auch Frantreich geneigt fei, mir mit hingugiehung "allerfeite Intereffenten" gut verhandeln; bis ju feiner Aufrichting aber bie gergriffenen Defenfionemaffen" nicht nieberzulegen und beshalb mit ben Beneralen ber Krone Schweben und ber evangelischen Stande in gutem Bernehmen gu bleiben; vor allem aber fich in feinen "Barticularan. ftand" einzulaffen, burch ben fie bie oberen Kreffe in ganglichen Ruin feben murben.

Gleichzeitig forberten sie ben König von Dänemart auf, bon neuem die Rolle des Friedensvermittlers zu übernehmen. Und als dann im Laufe des Convents über den Inhalt der Pirnaer Berhandlungen, so sorgfältig sie gleich geheim gehalten wurden, Einzeldeiten verlauteien, die gar sehr dazu angethan waren, die consoderirten Stände in Sorge zu versehen, wurde auf Crensnerns Unregung sogar beschlossen, daß er sich nach Norddeutschland besgeben solle, um aus der Nabe das Interesse Schwedens und des Bundes jenen sächsisch-kaiserlichen Separatverhandlungen gegenüber zu wahren und, wenn es noch nicht zu spät sei, zu verhindern,

<sup>1)</sup> Schreiben vom 16. Febr. 1685, aus bem obiger Paffus entnommen, bei Chemnis II, S. 630 f. Londorp IV S. 454.

<sup>2)</sup> Schreiben vom, 16. Febr. bei Chennth II, G. 681.

<sup>4</sup> Drabfen, Bernfach w. Beimar. 11

daß Johann Georg die Pirnaer Abmechungen ratificire; ihn viel mehr zu bestimmen, daß er sich zur Theilnahme an "gemeinen", mit den Waffen in der Sand geführten Friedenstractaten entschlösse.

Bei folden Entschliffen mußte die Hauptforge der Bundesftande ihrer Armee gelten. Die Frage nach der "Conferdation" berfelben und nach dem Generalat trat in den Bordergrund der Berathungen.

Schon am Schlug best vergangenen Jahres batten, wie wir uns erinnern, Die Stande bem Bergog Bernbard bas Bunbesgeneralat angeboten. Diefer hatte barauf feine Bedingungen geftellt 1). Sie betrafen einenal ben Umfang ber Tharge, sobami fein perfonliches Intereffe. Er forberte abfolute Disposition in allen militarifden Angelegenheiten, Bergicht ber Stanbe auf Die Balting besonderer Arnopen, Bollmacht ber Ernennung aller hoben und nieberen Officiere, freie Berfügung über bas Artillerie-, Commissariatund Broviantwefen, unbeschränfte Berwaltung ber hoben und nieberen Juftig, bas Recht ber Belohnung von Berbienften und ber Erhebung von Contributionen und Brandichapungen in Feindesland. Die alleinige Berfügung über bie Garrifonen beanspruchte er nur in bringenben Sällen; sonft wollte er nicht anders als mit Wiffen und Einrathen bes Directoriums über fie verfügen. Bingegen ver-Langte er bie Deffming aller Plote, sobald fie im Interesse bes Rrieges geboten fei, und beunfpruchte bas ausschliefliche Recht, (burch besonders ernannte Bevollmächtigte) ben Truppen die Quartiere anguweifen. - Dazu forberte er, bag ibm perfontich ein festes Gehalt bewelligt und filr feine Dienfte und Auslagen eine beftimmte Entschädigung gegeben, bag ibm Schut femes Befiges und Einschluß feiner Perfon in bie Friebensverbanblungen zugefichert wilrbe. Bon ben Ansprüchen ber Truppen muffe er befreit, Die Mittel zu ihrem Unterhalt mußten von Bunbes megen beschafft werben. Unter biefen Bebingungen, Die in eine formelle Capitulation" ju bringen waren, wollte er bie Führung ber Urmee übernehmen und mit ihr Die vier Rreife vertbeidigen.

<sup>1)</sup> Rofe II, Uet 7 Bgl. Chemnis II, 3. 685.

Openstiern verurtheilte diese Forderungen burchaus. Er sagte, sie enthielten nichts anderes als bas Verlangen nach dem nabsoluten Commands" und wären indirect gegen das Directorium und den Bundesrath gerichtet.).

Bei feinen verfonlichen Berhaltmiffen tonnte Bernhard in biefer friegerichen Epoche nur bann bie feiner Begabung entfprechenbe Rolle ju wielen hoffen, werm er an ber Spitze einer Armee ftand, beren Aufrichtung und Unterhaltung nicht feine Sorge war. Daber fab er fich genotbigt, unt nur die Sundestruppen in ber Sand gu behalten, auf einen Theil feiner wichtigften Forberungen zu verzichten, jo bağ bie Capitulationsurfunde, wie fie bann am 2. Dlarg volljogen und auch von Orenftiern unterzeichnet wurde 1), weit bavon entfernt mar, ihm die absolute Gewalt ilber bas Beer bes Bunbes, geschweige benn die Berrschaft liber diesen selbst, au gewähren. Er wurde burch fie vielniehr in bessen Dienst genommen und in eine Abhängigfeit von ibm gefest, Die fich ein Walleuftein nimmermebr batte gefallen laffen. Denn Directorium und Bundebrath bebielten fich in ben wichtiglten Fragen bie Entscheibung vor. Sie batten bas Recht, "Deputirie" ju ernennen, welche im Sauptgugrtier anwesenb fein follten, um "ber Stande Refervate in Acht ju nehmen und fonft Ihrer Burftlichen Gnaben mit ihrem Rath an bie Sand gu geben."

Die vom Herzog in Anspruch genommene absolute Disposition in den Militärangelegenheiten wurde dahin beschränkt, daß überall, wo es sich um bedeutendere, kostspieligere, solgenschwere militärsiche Unternehmungen, um den Abschluß von Wassenstulstand, um die Gewährung von Nisistenz, um die Bereinigung mit andern Armeen handelte, "zuerst nach des directori und conniki sormati Ordre disponent werden" und nur "in den täglichen ex occasione vor-

<sup>1)</sup> Berattelse in Handlingar XXXV, C. 79. Rusborf © 498 forribt "il proposa les articles, sur esquels aul des estats ne voubitré pondre, croyants qu'ils fusséent tels, que l'ennemt ne sçaurait demander d'avantage."

<sup>2)</sup> Rofe II. Urf. 8.

fallenden actionibus, so ohne das in das Amt eines Generals gehören", ihm "billig die Refolution und Disposition" verbleiben sollte; aber auch da nur nach erfolgter Berathung mit den im Hauptquartiere befindlichen Burdesdeputirten.

Auch auf die Bestellung der Artillerie und des Commissarials, auf die Ernenung der Generale und des Generalstads mußte der Herzog zu gunsten der obersten Bundesbehörde insoweit verzichten, daß ihm nur das Borschlagsrecht und das Recht der motivirten Ablehnung blieb. Hingegen sollte ihm die Ernenung der Obersten zustehen, doch so, daß er die von seiten der Stände empschlenen Personen besonders zu berücksichtigen hatte und die Ernannten "mit gebührenden Pflichten den Ständen verbanden blieben". Wenn ihm die Berwaltung der Justiz im ganzen Lager eingeräumt wurde, so geschah das nur vorbehaltlich des namentlich den hohen Officieren reservirten Rechts der Berustung an das Directorium und die Stände.

Jur Belohnung von Berdiensten ber Officiere und Mannschaften sollte dem Herzoge die Hälfte von allem, dem Feinde absgenommenen beweglichen Beiit (den "Mobilien") zur freien Berfügung stehen, die andere Hälfte aber den Ständen verbleiben und zu dem Ende den Bundesdeputrrten em specificirtes Berzeichnis der ganzen Beute eingehändigt werden. Ausgenommen war die Beute an Artillerie, Munision und Kebensmitteln, die "dem publico" zusgemiesen werden sollte. In betress der "Benesicirung" mit Liegensschaften (den "Immobilien") hingegen hatte Bernhard nur das Borichlagsrecht, die Stände aber die Enstigeidung. Die von ihm in Feindesland erhobenen Contributionen sollten in die Casse und Magazine des Bundes sließen, ebenso die Hälfte der Brandsschappungsgelder, während ihm nur die andere Hälfte überlassen blieb.

Was die Berfligung über die Garnisonen betrifft, so hatte Bernhard, wie gesagt, von vornherein barauf verzichtet, daß sie ihm allein zustünde. Natürlich, daß die Stände teine Beranlassung fanden, ihm in diesem Puntte weitergebende Besugnisse einzuräumen. Es wurde bestimmt, daß es "zur Communication und Resolution



bes diesetorii und Generals mit Zuziehung der interessirten Stände" stehen sollte, welche von dem Pläten der Bundesangehörigen und wie ftart sie mit Garmson zu belegen waren, abgesehen von dringens den Fällen, in denen dem General die freie Berfügung überlassen blieb. Ueber die Besehung dem Femde abgenommener Pläte husgegen sollte der General "mit Rath der Deputirten die freie Disposition haben."

In betreff ber "freien Quartiere", burch welche die Stände zu Grunde gerichtet und alle Unordnungen eingeriffen seien, die aber nicht eher abgelehafft werden konnten, als man den Truppen richtigen Unterhalt zu beschaffen vermöchte, sollte der General "mit dem directorio und consilio communiciren"; nur wo die Noth drängte, sollten die Bundesbeputirten die Quartiere "auf Gutochten" des Generals austheilen.

Richt einmal seine personlichen Forberungen wurden dem Herzoge voll gewährt. Da den Stünden, wie sie klagten, ihre Mittel nicht erlaubten, ihm ein seinem Stande und seiner Reputation entsprechendes Gehalt zu bewilligen, so begnügte er sich "mit 3000 Reichsthalern monatlichen Unterhalts und 1000 Reichsthalern zu den Extraordinarispesen" (beibe Posten vom letzten Reujahr an gerechnet). Dingegen mußte er sich mit seinen Unsprüchen für die Dienste, die er dem Bunde von Ansang an geleistet habe, "dis auf anderweitige bessere Beiten" gedulden. Seinem Berslangen ensprechend verhießen ihm die Stände, ihn det seinen Landen und Leuten zu schüesen mit ohne ihn mit dem Gegner niemals einen Bertrag oder Frieden abzuhandeln oder zu schließen; dassir verpflichtete er sich semerseits, nicht von den Ständen abzussehen und keine "Particularhandlung" einzugehen, ebe sedem Stande das Seinige resituirt oder ein allgemeiner Friede herbeigeführt sei.

So biefe Bedingungen, unter welchen Herzog Bernhard Höchstertemmandrender der Bundesitreitfräste wurde, — boch nicht aller; vielmehr erfuhr auch hier seine Forderung, daß es innerhalb des Bundes leine abgesonderten ständischen Truppencontingente geben sollte, eine Ausnahme zu gunsten des Landgrafen Wilhelm von

Deffen, bent bewilligt wurde, nach mie vor fein befonderes Corps

Da bie von bem Bergoge befehligte Armee in Dienft und Pflicht bes Bunbes fieben follte, fo übernahmen bie Stanbe auch. wie billig, beren Befolbung und Unterhaltung. Wollte man mit the etwas ausrichten, fo that es bringend noth, baft man beffer als bisher für fie forgte. Allein bie lage ber Bunbesglieber mar von Tag ju Tage troftlofer geworden; die meiften rechterbeinischen waren von Land und Leuten vertrieben, die linksrheinischen burch Einquartierungen und Mushilinderungen gu Grunde gerichtet. Wo ber gute Beille nicht feblte, fehlte boch bas Bermogen 1). Als es auf bein Combente gu ben Berhandlungen Aber bie Armee und bereit Erhaltung fam, bieß es aus ben Reiben ber Stanbe: Die Armee mochte fie erft in ibre fruberen Berbaltmule gerudführen, bann woulten fie ihr gern mit aller Rraft belfen. Deffen ertlarte, es habe feine eigene Armee und feine eigene Laft; Danau; es habe mit ber Erhaltung ber eigenen Stadt genug ju thun; Strafburg: es habe ichon mehr geleiftet, als feine Bunbespflicht erbeifche. Rurg, auf allen Seiten Rlagen, Bebenfen, Mangel an Mitteln ober an Eifer. Und vergebens erinnerte Drenftiem baran, bag man ben "privaten Befchwerungen" ber Stanbe gegemiber "bas publ.cum" in die andere Kagichale legen milifie, sonft wäre das Wert nicht auszuführen. Die Armer fonne nicht besteben, ohne unterhalten gu werben, und bagu gebore bant Gelb. Er bezeichnete brei Wege, es su beichaffen; ber eine war: Bemubung um bie Unterftugung frember Dachte, namentlich Frankricht, bas icon fo viel bei ber Sache gethan und "etwa um ein paar 100,000 Reichsthaler angefprochen werben fonne"; ber anbere mar. Selbsteinschänung ("Quotifirung") ber Stante ("nicht nach ber Matrifel, fonbern nach ibrem Bermogen"); ber britte: Bertheilung ber emgelnen Regimenter jum Rweck ber Begablung auf bie einzelnen Stanbe. In ben Abichieb aber wurde von irgend welcher Berpflichtung ber Stanbe

<sup>1)</sup> Zeuquières (pricht (5. 15 ] Mar. 1635. Zeuquières II. & 451) von der "incroyable pauvieté des quatres cercles".

ju Gelblieferungen im Intereffe bes eigenen Heeres nichts auf= genommen 1).

Wegen bes Proviant: und Berpflegungswesens wurde (am 24. Februar) beschlossen, einmal daß die "Restanten" aus dem vergangenen Jahre eingemahnt und an den Bundescommissar Offenburg ausgesiesert; sodann, daß von den Getreidehändlern und Juden (d. h. von denen, die aus dem Getreidehandel ein Geschäft machten) seder fünfte Walter, im übrigen seder zehnte eingezogen und zum Zwede dieser "Decimation" binnen zehn Tagen Berzeichnisse angeserigt und Bistationen angestellt werden sollten Auf Unterschleif sollte "Consiscation" steden. Das so Exhodene sollte dei der Ansage abgerechnet werden. Zu den Proviantsuhren hatten die Stände Wagen und Geschirr, der Herzog die Pferde zu stellen.

Auch über die Art.llerie und das Ariegsmaterial wurde vershandelt. Openstiern erbot sich, aus Mainz eine Auzahl Geschisse und eine Quantität Bulver zu liesern. Die Beschaffung des Kestes, der zunächst auf 2000 Centner Pulver veranschlagt war, sollten die Stände unter sich vertheilen. Doch wurde die Forderung dann mit Auchschaft auf ihre Lage dahin ermäßigt, daß sie sosort 600 Centner, den Rest dinnen vier die sünf Monate ausbringen sollten. Allein was sie an Munition, Schanzeng und anderen Materialien bewilligten, war zu wenig, um etwas zu verschlagen, vollends, da nicht die Hälfte von dem Bewilligten eingeliesert wurde.

So ftand doch die einzige Hoffnung auf Frankreich; benn von England und ben Generalftaaten, um deren Unterflügung man fich bereits bemilht hatte, anderer Rächte zu geschweigen, war nichts zu erwarten.



<sup>1)</sup> Der Abschied vom 20. März 1635 bet Chemmit II, S. 632 ff. Bgl. den extrait sommaire bei Jeuguidres III, S. 62 f

<sup>2)</sup> So Chemnis II, S. 628 f Bgl. ftatt alles beifen Berättelse S. 78 f.

## Frankreiche Eintritt in bie Action.

In ber politischen Haltung Frankreichs batte mit bem Begirm bes neuen Sabres ein febr bemertenswerther Banbel eingefest. Rod gegen Enbe bes Jahres 1634 war man bort entschloffen gewefen, fich nicht birect an bem allgemeinen Kampfe zu betbedigen 1). Der jabe Schreifen über ben Maivertrag bes Bergogs von Orleans mit Spanien war angefichts feiner im Berbft erfolgten Andidhnung mit feinem kömglichen Bruber wieber gewichen. Man batte genug gie thun geglaubt, wenn man die Heilbronner Confoderrien und bie Generalftaaten zum Ausharren ermahnte, auf Unterstützungen vertröftete, ihnen auch wohl Unterftuzungen gewährte, und wenn man fur alle Eventualitäten ruftete, namentlich feine Truppen an ber Grenge verftartte. Aber bann fab man fich bie Befahr von allen Geiten nober kommen. Mon erkannte mit jedem Tage beutlicher, bag bie beutichen Baffen nicht im ftande fein würden, das taiferliche Deer auf die Dauer von dem Uebergang über ben Rhein abzuhalten. Bollends ber Tag von Philippsburg feste ben Frangofen, wie man bomals lagte, eine Brille auf die Rofe. Wenn fie fich gleich nach außen ben Anichein gaben, als nahmen fie jenes Unglud auf bie leichte Achiet, so waren fie boch überrascht und erschreckt, bag ber Begner fo ungescheut ben Arfang ber offenen Feindieligfeit gemacht batte, bie fie trog Beibe,berg ju vermeiben gewillt und bemilbt maren. Dag bann Johann von Werth und ber Bergog von lothringen wirklich auf bem linken Abentufer erschienen, bag letzterer in feiner prablerifchen Art vertilnbete, er hoffe in zwel bis brei Wochen por Baris ju fteben, und Daugen pragen ließ, auf benen ein aus ben Wolfen nieberfahrentes Schwert Die frangofgeben Lilien burch. fchnitt; bag bie Rebe ging, ihn auf ben frangofischen Thron gu erheben; bag bie hoben tailerlichen Officiere icon von ben fran



Nichelieu's Mém. VIII, & 165 fagen jum Schliß bes Jahres 1634: "que le Roi n'ayant jamais désiré entrer en supture avec la masson d'Autrobé."

zösischen Provinzen sprachen, die ihnen als Lohn und Entschädigung überlassen werden sollten, daß die kaiserlichen Truppen den Besehl hatten, den Franzosen keinen Bardon zu geben — das alles bewieß ihnen, weß sie sich von diesem Gegner, den sie disher nur mit Handsschuhen angefaßt hatten, zu versehen hätten. Und daß derselbe entschlossen sei, es se eher je lieber mit Frankreich aufzunehmen, erhielt dam eine geradezu urtundliche Bestätigung durch die bei dem in Speier gesangen genommenen laiserlichen Obersten Wetternich von den Siegern gesundenen Actenstücke.), aus denen sich ergab, daß der Jeind die Truppen bei Breisach, Speier und anderen "Pässen" den Rhein überschreiten lassen und den Krieg auf das linke Rheinzuser verlegen wolle, der Possnung, daß, wenn die Truppen Frankreichs und des oberdeutschen Bundes von dammen gejagt wären, die deutschen Stände nicht länger säumen würden, mit dem Kaiser in Verhandlung zu treten.

Und nicht nur vom Rhein ber brobte den Frangojen ftets machfende Gefahr. In Spanien wurde, wie man erfuhr, mit angeftrengter Saft geruftet, auch jur Gee. Bon ben Generalftaaten tamen wieberholte Sulisgefuche, ba man allein ben Rampf gegen Spanien nicht forizusezen vermöchte. Seit der Cardinalinfant m ben spanischen Rieberlanden angelangt und in ben hauptplähen mit feftlichem Jubel begrüßt worden war, batte man bort mit umfaffen beren Vorbereitungen für ben Jelbzug von 1635 begonnen. Sieg ber spanischen Waffen über ben Pringen von Dranien batte für Frantreich bie gleiche Bedeutung gehabt wie ber Gieg ber ofterreichischen über Bergog Bernharb : es wäre unmittelbar bas Object bes feindlichen Angriffs auch von der Maas ber geworben. In Lothringen hatten fich die vom Rheme vordringenden Raiferlichen mit ben aus bem Lugemburgifchen anrudenben Spaniern veremigt, biefes vorgeschobene, unzuverläffige Territorium Frankreichs mit seinen Sympathien für ben angeftammten Bergog, bas mir auf Gelegenbeit zum Abfall von ber Rrone martete, mare gum Schauplate bes



<sup>1)</sup> Feuguidres an Bouthillier d. d. Worms, 28. März (?. April) 1685. Feuguidres III, S. 80 f

Arleges geworben, den die verrinte Dlacht bes Feindes von bier unschwer in bas Immere Frankreichs hatte verpftanzen tonnen.

Sehr bald schon führte diese Beforgnif die französische Mezierung zu dem Entichluß, aus ihrer dieherigen rejervirten Saltung herand und der Eventualität einer directen Betheiligung am Ariege näher zu treten. Daß es der offene Lampf gegen Spamen war, den man ins Auge faßte, entsprach durchaus den Traditionen der heimischen Bolitik. Erkannte doch seit langem der Cardinal in dem Umstchgreisen Spamiens die Summe aller von außen drobenden Gefahr sir den seiner Leitung anvertrauten Staat.

Was es ihm galt, war nichts Geringeres, als die Gründung einer großen, gegen Spanien gerichteten Liga, in die auch England, auch die italiemschen Staaten eintreten sollten, und die, wie er hoffte und rechnete, die zum Mai zum Abichluß gebracht und in Ariegsbereitschaft sein würde. In den ersten Monaten des Jahres 1685 wurden die Verhandlungen über sie angesnüpft.



<sup>1)</sup> Richeren, Mem. VIII, 3. 212 ff. u. 301 ff. Zwei Stellen, in benert wiederholt ber Ertiftluß Franfrechet, den nampf gegen Spanien aufzunehmen, audführlich begründet wird. Darlegungen, mit benen die Einteitung der franzourich-hollandichen Allianz vom April (Jedruer) 1635 und das französischen find. Bal. auch die Einleitung der Vollmacht für Richelten d. d. Rotin, 13. (23.) Aug. 1635. Avenel, Lettres, instructions dipl. et popiern d'état du Card. de Richelieu (Varié 1868, 46) (Collect. de documents inschits sur l'hist. de France I Série) V, S. 150 f.

<sup>2)</sup> Schon im Januar 1835 wurde bem Marques be Pougup, franzischem Gefandten in England, ein Tractatentwurf überfandt, um England mit Frankreich und Holland in Allianz zu bringen. Da der Marques nichts erreichte, wurde als Critatentware Ambaffabeur Sieur de Senneterre geschickt. Teffen Infirention batert eine von Mitte Jedruar a. St. Avenel IV, S. 668-Bgl. Andelseu, Mem. VIII, S. 261. — An die Fürften Italiens wurde als außersebenitiger Gesandter W de Belleiver gesandt. Seine Infirention batiet vom 15. 25.) Feder Avenet IV, S. 668 ff. Art. 2 berseiben heißt. "L'objet de la ligne est de revendigner contre les Espagnols la liberté de l'Italie. Les alliés douvent être prêts pour le commencement de Mai." Agl. "Ligue d'Italie", Entwurf von Richelsen eine vom Ende Februar a. St. Avenet IV, S. 665 ff. Richelsen, Mem. VIII, S. 271.

Das nachste und wichtigste war, bag Frankreich fich mit ben bereits im Rample gegen Spanien befindlichen Generalftagten aufs engfte liirte. Die Berhandlungen über die Offensivalliang, die etwa mit bem neuen Jahre gwifden Baris und bem Sang begannen, führten gu einem Bertragsentwurf, ber unter bem Ginbrud bes Stalles von Philippsburg in Beris unterzeichnet wurde 1). Dach ihm verpflichtete sich iebe der beiben Diächte. 25.000 Mann zu Fruß und 5000 ju Pferd in Die fpamifchen Diederlande einruden zu laffen, Die fich fpateftens im Diary vereinigen und je nach Bedürfnig gemeinfam oder getrennt operiren follten. Eine combinirte Flotte, in ber jeber ber Contrabenten fünfzehn Rriegefabrzeuge ftellte, follte ben Rampf jur Gee aufnehmen. Die Belgier follten aufgeforbert werben, bem Bunbe beigutreten, um fich felber von Spanien gu befreien. Ramen fie Diefer Aufforderung binnen brei Monate nach fo follten fie frei unb unabhängig fein, jeboch emige Grenglanbichaften an bie Berbunbeten abtreten. Ramen fie ihr nicht nach, fo follte ihr Laub erobert und getheilt werben, und zwar berart, daß Franfreich ben Comenantheil erhielt"). Wenn ber Rrieg an Spanien erflart war, mußte er, obne daß einer ber Berbilnbeten für fich allein Frieben ober Stillftanb Schließen durfte, bis zur Bertreibung ber Spanter aus ben Rieberlauben forigeführt werben. Gleich nach Unterzeichnung und Ratifieirung bes Bertrages follte ber offene Bruch Franfreiche erfolgen.

So dieses Altenstück, durch welches Frankreich die Generalstaaten an sich kettete, wie durch den Pariser Bertrag die oberbeutichen Considerirten. Für die Erweiterung seiner Grenzen in ausgiedigster Weise zu sorgen, vergaß es auch in ihm nicht.



<sup>1)</sup> d. d. 29. Jan. (8. Jebr.) 1685. Londorp IV, S. 449, Dument VI, I, S. 80; Richeiten, Mem. VIII, S. 257. Für ben Gang ber Berhandlungen ift lehr lehrreich ber Brief; Richetieu's an ben jungern Bouthillier vom I. (17.) Jan. Avenet IV S. 651.

<sup>2)</sup> Rämlich Artoit, hennegan, Remut, Lugenburg, Brügge, Oftenbe, während die Republik nur mit Bradant abgefunden werden sollte. Montglat, Mem. (Coll. Peutot) S. 77, spottet über diefen Theilungsplan, "dont la conquête sembloit si assurée, que partageant le pour de l'ours avant que de l'avoir pris, ils divisèrent leur profe avant que de le tenir".

Mit Cesterreich hingegen bachte Frankreich auch jest noch sich nicht in directen Kampf zu verwickeln, holfte vielmehr, baß er auch sernerhin von dem Bunde der oberdeutschen Stände fortgesührt werden würde und sortgesührt werden könnte, wenn man es an ausreichender Unterstützung nicht sehlen ließ. Daber jene Besorgniß Richelieu's, daß der Kormser Convent micht wieder eröffnet werden würde, sene Bemahungen von la Grange um seine Biedereröffnung, jene beruhigenden und ermuthigenden Bersicherungen von Feu auseres auf dem wiedereröffneten, die nichts anderes bezwecken, als die Stände bei dem Pariser Vertrage sestzubalten.

Drenftiern freilich war von Anfang an gegen biefen Bertrag geweien, nicht fo febr als Director bes Bunbes, benn als Ranger bes fcmebifchen Reiches. Er batte, wie wir faben, auf bas beftimmteste erflärt, daß Schweben sich niemals auf ein Abkommen mit Frankreich, welches ber Alliang beiber Diachte wiberspreche, emlaffen fonne, und batte feine Unterschrift unter ben Barifer Tractat mit ben fem Baterland compromittirenden Bebingungen auf bas entichiebenfte verweigert. Run aber ftanb bie Beilbromer Confobera. tion in engiter Bunbesverwandtichaft ju Schweben, und ber ichme duche Reichsfanzler war ihr leitenbes Daupt. Wie, wenn es ibm gelang, die Bunbesglieder ju beranlaffen, fich in ibrer gunehmenten Bedrangnig ichlieglich gleichfalls gegen ben Parifer Trattat ju erfloren? Und wie vollende, wenn er, von bem Richelien beforgte, bag er baran bente, via Kurfachjen feinen Frieden mit dem Raifer zu machen, die Heilbronner Bandesverwandten auch auf dieser Baba mit fich fortrig?

Je weniger Crenftiern geneigt war, sich und seine politische Paltung von ben Wuchen und Jutereisen Frankreichs abhängig zu machen, um so mehr mußte Richtelieu baran liegen, Frankreichs Emfluß bei den oberbentschen Ständen zu steigern. Gelang es, sie zur bestnitiven Annahme des Parifer Tractais zu bewegen, so wären sie aus der Abhängigkeit von Schweden in die von Frankreich übergetreten. Dian fann sagen, daß, wie die Verhältnisse lagen, der Parifer Vertrag den Gegensag zu der in Peilbrunn geschlossenen Verbindung Schwedens und der vier oberen Lreise bedeutete

So wenig Jeuquières in Worms bei bem Reichstanzler durchfetze, so leichtes Spiel hatte er bei den Ständen. Ihnen erschien
es nur als das naturgemäße, sich, da sie nun emmal entschlossen
waren, den Kamps weiter zu sühren, einer Macht anzuschließen, der
sie bereits so wesentliche Unterstützung verdankten, und die erklärte,
daß auch sie mehts wolse, als einen für die Evangelischen Deutschlands
annehmbaren Frieden. Die ablehnende Haltung des Directors ihres
Bundes kimmerte sie herzlich weng. Was hatte denn das serne
Schweben in legter Zeit noch großes für sie gethan? Nicht bei
ihm, sondern dei Frankreich sahen sie ihre Zukunst. Und so
fäumten sie denn nicht, den Bariser Bertrag desinitw zu "vollziehen", und nahmen ihn dann in die Schlußarte des Convents
vom 20. März auf<sup>1</sup>).

Oxenstiern lehnte es auf das bestimmiteste ab, die Wormser Schlusacte zu unterzeichnen, da in ihr der Pariser Vertrag anserkannt war. Er wollte Schweden nicht Frankreich unterwersen. Schon im vergangenen December hatte er Hugo Grotius, den de rühmten Delster Gelehrten und Staatsmann, den er nach dem Tode Gustan Adolfs, seines größten Bewunderers, in schweden weriger "präsudicirliches" Abkonimen mit Frankreich zu treffen?). Begreislich, das dieser in den Berhandlungen mit dem Staatsserteiter Bouthilber, dem Bater Joseph und Richelten selbst einen sehr schweren Stand hatte. Denn die Franzosen erklärten das, was sie unt den Bundeszesandten abgeschlossen hätten, sür

<sup>1)</sup> Schlufacte Art. III bei Chemnit II, G. 682.

<sup>2)</sup> lleber Grotius' Mirkfamleit am franzosischen Hofe namentlich fein Brief an Spenftiern d. d. Paris, 5. (15.) März 1685, Ep. 871, der die Grundlage für die eingehende Darftellung bei Shemnit II, S. 622 f. bildet.

befinitio gultig und thaten verwundert, bag man jest gegen bie Abmachungen ber eignen Bevollmächtigten auftrete. Grotius bingegen betonte, Befandte Bimmen nicht \_abfolut", fonbern nur ,,auf Rotification ihrer Auftraggeber" abichliegen. Doch gab er zu verfteben, bag ber Reichstangter gegen die Annahme bes Barifer Bertrages von feiten ber Stanbe, Die fich mit Majoritat fur benfelben endchieben hatten, nichts einzumenben babe, bag er aber für Comeben unannehmbar fel, weil er bas ju Deilbrann erneuerte fcmebich brangöfiche Bunbuif aufbebe. Dies war ber eigentlich pringipielle Differeng. punit: Grotus erflärte bie zu Heilbronn ernenerte Alftang beiber Dlachte für bie Grundlage ber Berhandlungen und erbot fich, über Abanderungen berfelben, wie fie bie Uniftande verlangten, ju biscutieren. Die Frangofen bingegen wollten von ihr nichts niebt boren, fondern beriefen fich auf ben Barifer Tractat mit bem Er bieten, etwaige vom Reichstangler gewinfchte Mobificationen bes felben als Rebenrevers ber Acte angubangen.

Daber war es benn auch ber Arntel 13, über ben man befondere beftig an einander gerieth. Grotius wies ihn gurud, ba man burch ibn bie ber Rrone Schmeben versprochenen Subfibien und allo "bas vornehmfte Fundament ber Alliang" ohne Wiffen und Wellen Schwedens aufgebe. Frankreich moge ben confoberirien Stanben immerbin bie günftigften Berficherungen geben, aber nicht auf Roften feiner ben Schnieben gemachten Aufagen. Ge fei machtig gering, um jugleich ben beutichen Stanben unter bie Urme ju greifen, jugleich feinen Berpflichtungen gegen Schweben nachzufommen, bas fich im Bertrauen auf fie in einen fo ichweren und toftfpieligen Rrieg verwickelt batte. Allein bie Frangofen meinten: was fie ben Standen am Eruppen und Gelb bewilligten, tame jugleich Schweben ju gute. Und als Grotius bem gegenüber bemerfte, Schweben wolle nicht barauf vergichten, bie Gubfibien gu verwenden, wie und wo es ihm gut scheine, ward ihm die impertinente Erwiderung: es batte die Subfibien "nicht allemed ju bes Rrieges Rothdurft angewenbt" 1).

<sup>1)</sup> Gehr gut ichreibt Grotius an Orenfliern d. d. 18 (28.) Dari

Auch sonft tam man heftig an einander; so in betreff Benfelds, das Grotius nicht gewillt war, den Franzosen, welche die Abtretung als "eine mit den Gesandten abgeredete unstreitige Sache" bezeichneten, anders zu überlassen, als gegen Frankreichs offnen Bruch mit dem Laiser. Wie denn die untlare Fassung der Acte mehrfach zu Differenzen darüber sührte, ob eine Auptur oder nur eine Asistenz gemeint sei.

Alle Bemühungen der Franzosen, Grotius zur Bewilligung des Pariser Vertrages zu bewegen, waren umsonst 1) und daher die Erdinerung des Königs und seiner Minister auf ihn dußerst heftig. Der König wollte nicht weiter mit ihm verhandeln 2). Er sandte an Fenquières (am 15. März) den Besehl, sich bei Openstiern über diesen rücksichtssosen Vertreter der schwedischen Interessen zu beschweren und aufs nachdrücksichte in ihn zu dringen, daß er den von den Ständen bereits angenommenen Pariser Vertrag unterzeichne und Benfeld an Frankreich übergebe.

Feuquières hatte mit dem Reichstanzler noch furz vor beffen

1685, Ep. 880°, Conjectura mea de Galliers constits hace est. Primum pecuniae parcere quantum fieri potest, deinde etiamsi novum quid paciscendum, id ita facere ut appendix fiat non Heilbronnensium pactorum quorum ad mentionem trepidant, sed Parisiensium, quae astu ipsorum facta multas in se maidias continent."

- "adhibuere et minas et blanditias, ut pactorum Parisiensium approbationem mihi . . . exprimerent."
- 2) Bgl. u. a. den Brief des Bater Joseph d. d. Ronaument, 15. (25.) März Fenquières III, S. 14: "Grotius s'est entièrement moque, soutenant que le traité de Paris n'oblige point le Chancelier, et refuse de tout Benfeld. Si Oxenstiern parle en cette sorte, le Roi n'a plus le traité avec Suede, et il réduit tout à l'extrémnté. . Le Roi ne voulant plus agir avec Grotius." Remoure für Jeuquières d. d. Chantilly, 15. (25.) Närz. Jeuquières III, S. 1: "Sa Majesté hu (Grotius) a déclaré n'avoir plus rien à lui dire nient une chose si claire et faite de bonne foi, laquelle étant une fois violée, ce seroit en vain de parler d'aucun autre traité; elle a fait entendre audit Grotius, qu'elle ne se pouvoit persuader, que le dit Sieur Oxenstiern lui eut donné cette charge.





Abreise eine Unteredung, in der es nicht ohne Hefrigfeit abging!). Ihr einziger praktischer Zwed aber war, daß der Franzose, mohl erkennend, daß Deeustiern seinen Standpunkt nicht verlassen und weder den Heilbronner Allianztrartat mit dem Pariser Bertrage vertauschen, noch Benseld herausgeben würde, an Grotius ein Schreiben sandte?), in welchem er ihm von der Wahrheit abweichend mittheilte, daß er mit dem Reichstanzler in allen Punkten eins geworden sei, und ihn aufforderte, nun semerseits vor Crenstnerns Antunft in Paris — wie dieser es selber wünsche — die Angelegendent mit Benseld zu ordnen. Es werde ihm große Ehre und Vorstheil bringen, der Urheber einer so guten Union zu sein.

Die Stände hatten dem Reichstanzler zugestimmt, daß er im Begriff, nach Nordbeutschland aufzubrechen, seinen Weg über Frankteich nehme, um dort "on passant" für die Interessen Schwedens wie des Bundes einzutreten. Steich nach dem Schlusse des Condents, am 28. März rente er von Worms ab. Am 10. April dangte er in Compiègne an, wo sich der Hof damals aushielt. Er sand ihn ganz unter dem Drucke betrübendster Nachrichten aus dem Felde.

In der Erlemtnis von der hohen Bichtigleit, welche die Beherrichung der Mosellinie für das strategische Zusammenwirken der
beiden habsburgischen Heere am Rhein und an der Maas haben
muste, die durch sie ihre Verdindung hergestellt und sich einen neuen,
türzesten und sichersten Weg auf Nancy erichlossen hätten, hielten
die Franzosen diese Linie start besetzt. In Cobsenz sag eine Besagung unter dem ältern Busspelamet; Trier war in ihren Sänden
und mit einer Garnison wohlverwahrt. Weiter aufwärts, wo sich

<sup>1)</sup> Ausführlich mitgetheilt von Jeugmeres an Bouthillier d. d. Worms, 28. Marz (7. April) 1695. Fruguières III, S. 30 ff.

<sup>2)</sup> Feuguteres an Gromus al. d. Morms, 28. Mary (7. April). Feugutères

<sup>3)</sup> Chemnis II, G. 635. Bgl. Feuguteres an Bourbillter d. d. Worms, 28. Marg (7. April). Feuguteres III, S. 30 f.

<sup>4)</sup> Dies Datum nach Richelieu, Mém VIII, S. 848. Rach bem Mercure françois langte et erst am 17. (27.) April an.

bie luremburglichen, trier'ichen und lothringischen Grengen berlibren, hatten fie bas Schlof Sterd befest und zu einem Depot für Rriegs. material und lebensmittel gemacht. Aber ichon in ber erften Balfte bes Didry übergab, ba ber aus Rancy entfanbte Succine bereits bis Wallerfangen (Banbrevange) gelangt mar 1), ber Commanbant bu Chapelles bas Schloft fieberlicher Beife. Damit batte ber Feind an ber Dofel feften Fuß gefaßt und bie Berbindung ber Frangofen in Moncy unt Trier und Cobleng burchichnitten. Taglich überschritten feinbliche Abtheilungen von mehreren bunbert Mann ben Abein bei Cobleng und bemächtigten fich ber Gegend an bem unteren Laufe bes Fluffes, fo bag Buffp-Lamet verzweifelte Briefe an Feuquières fdprieb. Der ungleich bartere Schlog aber war, bag am 16. Dlarg von einem etwa 1200 Dlann ftorfen Corps von Spaniern, Wallonen und Deutschen unter ber Rübrung bes Grafen von Rittberg, bes Statthalters von Luremburg bie teler'iche Grenze überschritten und bie Refibeng bes Rurfürften burch einen Sandftreich erobert, biefer felbft gefangen genommen wurde.

Das war filt Frankreich eine Mahnung, mit dem entscheidenben Schritte nicht länger zu faumen Um ihn zu thun, mußte man wenigstens mit den Mächten, die gegen das Haus Habsburg bereits in Wassen standen, völlig einig sein mit den Generalstaaten, mit denen vereint man Spamen belämpfen wollte; mit Schweden, das den Kaiser beschäftigen und abhalten mußte, den Spaniern Hülfe zu bringen.

So erfolgte benn eben jest, am 13. April, von Seiten Ludwigs XIII. die Ratificurung der Allianz mit Holland. Schweben gegenüber verzichtete man, wohl ober übel, auf die disher geltend gemachten Forderungen, um sich desto gewisser seine Bundesgenossen: schaft zu erhalten. Daber tam es, daß Oxenstiern ein so liberraschend leichtes Spiel in Frankreich hatte. Bon dem Bariser Aractat war nicht mehr die Rede. Die zu Complègne gesührten Berhandlungen, die sehr rasch zum Abschluß gelangten, knüpften an



<sup>1)</sup> Richelieu VIII, S. 225 f.; bazu Bufin-Lamet an Feugnières d. d. Cobleng, 14. (24.) Marg 1684. Feuguières II, S. 467 f.

<sup>6.</sup> Dropfen Begabarb v. Weimar II.

bie bisberige Alliang beiber Machte an; und wenn fich ber Reichsfangler gu leichten Conceffionen verftanb, fo mag bas nicht gum wenigsten beshalb geicheben sein, weil er erwarten burite, das bie Erweuerung ihres Bunbes Frantreich befto eber gu bem von ibm langft erhofften offenen Bruche mit bem Saufe Sabeburg treiben milrbe !). Die Arte, bie am 18. April nu Compieane aufgefent wurde, erichent wefentlich als eine Erneuerung und Befraftigung ber Beilbronner Alliang. Beibe Dachte verpflichteten fich, mit bem Daufe Defterreich, "mit bem fle fich jest in Rrieg befanben", nur in Gemeinschaft Frieden und Stillftand gut folliegen und Die in ibrer Gewalt befindlichen festen Blaze bem Reinbe nur mit gegenfeitiger Buftimmung abzutreten; beibe erführten ihren Entschluß, Die erangelifchen Stande Deutschlands ihren Berpflichtungen gemäß gu unterfuigen ichacun selon qu'il est obligé). Bisbrend Schipeben bie freie Uebung ber tatholifchen Religion ba bewilligte, mo fie feit 1618 bestand, versprach Franfreich, ben Bunbesgenoffen bei ben von Guftaf Aboll eroberten und von ben beutiden Stanben ihm als Bfand fur feine Unibruche aberlaffenen Gebieten an ichunen und ibm bie verlorenen wieber erobern ju belfen b. b. es vergichtete ausbrudlich auf Benfelb"). Die Bauptfache aber war, bag Dren-

<sup>1)</sup> Jur die Berbandlungen ist non großem Interesse das Schreiben Richelm's an Bouthelmer d. d. de Mouchy, 20. (30) April 1835. Avenet IV, & 785 fl. Mancherier Detail auch im Mercure françois XX, & 920 f. Der Bertrag oft gebruckt in französischer Jestung u. a. der Duntont VI, I, S. 88. deutlich bei Chemmy II, S. 695, der eine Anzahl weiterer Artisel hugusfugt. Eehr bedeutsam ichteidt Grottus un L. Comercrius d. d. Baris, 30. April (10. Mai) Ep. 397. "Foodus der Regione Gueriae nomine eine Gallia sierum sebeitsische einemmu eingrust in idem tempus, quo par, quod ad rem nitrama attinet. Batavorum eine Gallia sociemie ex ipus magni Capcellaru per ventrus partes transity."

<sup>2)</sup> Daber Crenftnern an ben ichwebischen Residenten im Elfaß (Reinhard Model) d. d. Paris, 23. April (Gotha). "Da bier in ben Aractaten auch veraccordirt worden, daß die Festung Senfeld ber K. M. und Arone Schweben nach wie vor verbleiben solle so wolle er ihm bas norisieren und ihm belogten Plas mits beite recommandiren." Taju Lubwig XIII. an Christine vom 20. (30.) April bei Chemnich II, S. 696.

stiern die Gültigleit dieses Absommens von der Ratification seiner Königin abhängig machte.). Er durfte darauf rechnen, daß diese Ratification nicht erfolgen würde, wenn Frankreich dem Rasser nicht zuwor den Krieg erklärt hätte.

Seit Monaten wurden in Frankreich aufs angestrengteste umsassenber Borbereitungen zum Ariege getroffen, der im größtem Stil
geführt werden sollte. Man war entschlossen, der im größtem an drei Bunkten anzugreisen: in den Niederlanden, in der Schweiz und in Italien. Auch zur See sollte der Arieg eröffnet werden, und deshalb wurde Bermehrung der Flotte angeordnet. Nur an der purenäischen Grenze wollte man sich auf die Bertheibigung beschränken. Und da man mit dem Kasser nicht zu brechen dachte, durfte man auch am Rhein nicht angriffsweise vorgehen. Es mußte genügen, wenn die Kaiserlichen abgehalten wurden, den Fluß zu äberschreiten, Frankreicht elsässische Occupationen zu bedroben und sich seiner Westgrenze zu nähern. Bor allem mußte auf dieser Seite das Augenwert darauf gerichtet werden, den Derzog von Lothringen zu verhindern, in sein Stammland durchzubrechen und dort die Fahne des Ausstandes zu pisanzen.

Die Dispositionen für die Aussichrung dieses Planes, wie sie sich zum Theil nach manchem Schwanten gestalteten, waren in der Hauptlache solgende. Zum Kampf in den Niederlanden in Gemeinsichaft nut dem staatischen Heere unter dem Prinzen von Oranien wurde der Marschall von Chatillon bestimmt, dem der König schon Ansang Februar den Besehl über eine Armee, die nach Lothringen abgeben sollte, übertrug. Dann wurde auch Marschall de Brezh beordert, einen Theil der Rheinarmee in die Niederlande abzusühren. Als Ort des Rendezvous für sein und Chatillons Corps — deren



<sup>1)</sup> Unbegreiflich, das biefer Umftand immer wieder überleben worben ift, obicon Chemnik II, S. 600 und banach Bufenborf VII, § 32 an febr beachtenbereither Stelle ihn betont und die nachfolgenden, durch Jahre fich hinziehenden schwedisch-französischen Berhandlungen ohne seine Berücksichtigung böllig absurd erscheinen mulfien.

<sup>2)</sup> Lubwig XIII an Chaitlion d. d. Parts, 4. (14.) Hebr. 1685. Aubern II, S. 281

Gefammtftarte ber hollanbifchen Alliang gemäß 30,000 Mann gu betragen hatte - wurde Megières bestimmt 1). Um die Details der Bereinigung diefer Armee mit ber Oraniens zu verabreben. begab fich Charnace nach Holland. Die Leitung bes Krieges in Italien — im Mailändischen — murde dem Marschall Crequi libertragen. Nach ber Schweiz follte ber Bergog von Roban, ber guletet bas Elfaß- gegen ben Herzog von Lothringen gu vertheibigen gehabt hatte, mit feinem Corps abgehen, um fich im Beltlin feft-Bufegen und ben Spaniern ben Bag aus Italien gu fchließen. Die Dectung bes Rheins - ber Bfald, bes Gifaß, Lothringens - blieb — worauf zuruckulommen sem wird — dem Corps des Maricalls la Force und der Armee des Herzogs Bernhard überlaffen. Das Herzogthum Lothringen wurde in Belogerungszustand erflärt und bem Brinzen Heinrich Condé als beutenant général des Königs übergeben. Bei Langres war eine Refervearmee von 12,000 Monn an Fuß und 2000 gu Pferde in Bilbung begriffen, die gunachft unter ben Befehl bes Marquis be Sourbis, bann unter ben bes Cardinals la Balette kam und bestimmt war, im Nothfall in den Rampf gegen ben Bergog von Lothringen mit einzutreten.

Noch im Laufe des April waren die Corps im wesentlichen beisammen, ihre Locationen vollendet.

Go brauchte benn mit bem enischeibenben Schritte nicht länger gezögert zu werben.

<sup>1)</sup> Ludwig XIII. an Chattilon d. d. Chantilly, 20. (80.) März. Auberd II. S. 263.

Sechstes Buch,

Der Feldjug von 1635.

Google

4° No

## Die Frühjahrscampagne.

Je naber bie frangofische Regierung ben Kampf mit Sponien ins Ange faßte, um fo größere Bedeutung mußten Bergog Bernhard und bas beutiche Bundesheer für fie gewinnen. Gie tonnte ihrer für ben Schut ber Rheinlinie nicht entbehren, und es war baber von größter Bichtigleit filr fie, wie ben Bund felber, fo beifen Streitfrafte in bie hand zu bekommen. Freilich war, mas ber Barifer Bertrag über bas Bundesbeer beffimmte, so gut wie nichts: mehr als mit ihm beschäftigte er fich mit bem Auxiliarrorps, bas Franfreich bem Bunde zur Berfügung zu ftellen fich verpflichtete. Es war - wie wiederholt fein mag - nur gefagt, bag es mit ben Bundestruppen gu Einer Armee vereint werden follte, über die ein Bundesfürst den Oberbefehl zu führen hatte, während ben Frangofen bas zweite Commando vorbehalten blieb. Ueber die Berwendung dieser combinirten Armee waren feinerlei nahere Beftimmungen beigefügt; boch ergab fich aus bem Zusammenhange, bag bie Meinung war, fie auf bem rechten Rheinufer gu beschäftigen.

Was der Vertrag mit dem Bunde den Franzosen micht versichen, hofften sie durch Verhandlungen mit seinem Seneral zu erreichen, und daher erhielt Fempuières, als er die Nachricht, daß die Stände dem Herzog Bernhard das Generalat definitiv überstragen würden, nach Paris gebracht hatte, in seiner großen Instruction vom 20. Januar 1635 auch sitz neue Verhandlungen mit ihm genaue Weisungen.





Diese Berhandlungen icheinen, sobald zwischen bem Perzoge und bem Convent die Einigung über bas Bundesgeneralat erzielt war, begonnen zu haben, und zwar im Lager zu Speier; bann wurden sie in Worms, wohin sich beide nach bem Falle ber Stadt begaben, fortgesett.

Bereits am 5. Mary sandte Feuquieres ben von ihm verfaßten, jum größten Theil wörtlich mit feiner Instruction Abereinftimmenden!) Entwurf eines Bertrages mit dem Herzoge in die Deimath, wo er sofort die Billigung des Rönigs erhelt.

In dem Pariser Tractat hieß est nur, daß ein Bundesstirst ben Oberbeschl über das französische Succursvolk führen solle, nicht, daß es der Oberbeschischaber der Bundestruppen sein müsse, der es besehlige. Daber sagte eine einlertende Bemerkung dieses Entwurfs — eine Zuthat des Marques zu seiner Instruction —, der König wolle, damit nicht die Theilung des Oberbeschlis der Sache schade, das Commando über die 12,000 Mann zu Juß, mit denen er den Comodernten derzustehen versprochen habe, dempenigen übertragen, den diese zu ihrem General erwählt hätten. Ihre Wahl hätte auf keinen geeigneteren als auf Herzog Bernhard sallen können, und der König wolle sich seiner in derselben Qualität bedienen, under solgenden Bedingungen:

Der Perzog verpflichtet sich eidlich gegen den König umb die Consoderirten, die Bundesarmer und bas Hilfscorps Frankreichs nach dem Gutachten eines in seiner Umgebung besindlichen Lriegsrathes zu führen, dessen Mittglieder vom Bundesrach und vom Könige ernannt werden. — Dem Pariser Bertrage gemäß steht ihm ein vorn König bestellter Generalbentenant zur Seite, der, wie est sener Bertrag bestimmt, die gleiche Stumme wie der General hat, und dem in dessen Abwesenheit der höchste Besehl über die gesammte Armee zusteht — Der Herzog verspricht, die Bundestruppen nicht

<sup>1)</sup> Bai Memorial für Feuguières vom 20. (30.) Jan. 1635. Feuguières II, &. 446-449 mit Articles accordés entre Sa Majesté Très-chrestienne par mos . . . Seigneur de Feuguières . . . et Son Altesse Monsieur le Duc Bernard . . . d. d. Worms, 23. Wärt (2. April) 1635. Noie II, Urf 10

von den 12,000 Mann zu trennen, außer mit Bewilligung des französischen Generaltieutenants oder seines Stellvertreters. Thenso sellen sich die lehteren nur derart von den Bundestruppen absondern, daß die Verdindung stets mit keichtigkeit wiederhergestellt werden kamn. — Er hat dafür zu sorgen, daß die königlichen Truppen in den Garnisonen und Quartieren gut gehalten werden. — Wenn der König es sür nötzig erachtet, soll die von dem Herzoge besehligte Armee den Plägen, die seiner in Deutschland oder weuigstens längs des Aheins und, wie dann hinzugefügt wurde, im Elsat inne dat, zu Hüsse sonden, es sei denn, er wäre an einem andern Orte engagirt, von dem sich zu entsernen sür das Gemeinwohl von großem Rachtheile wäre. — Der Perzog schwört, mit dem Raiser oder einem nicht zur Consöderntion gehörigen Fürsten weder Stillstand zu schließen, noch Verhandlungen zu beginnen, außer mit ausdrücklicher Zustunmung des Königs und des Bundes.

Diesen Berpstichtungen Bernhards gegenüber versprach ber König ihm, statt ber bisher ihm wiederholt angebotenen Pension, den Genuß der Reverwen aus den österreichischen Bestymagen in der Laubgrafichaft Ellas und der Bogten Hagenau, und zwar unter der Hoheit Frankreichs, das sich die "oberste Autorität" im Esfaß vorbehalten nutsse, das bie seizen Plätze im Lande filt sich zelexvietzt. Dem Bariser Bertrage gemäß sollte der Perzog die katholische Religion daselbst bei allem Freiheiten erhalten; auch sollte er sich verpflichten, die Einwohner nicht mit Contributionen und andern Arregslasten zu beschweren.

In allen diesen Puntien wiederholte der Bertragkentwurf die senginderes'sche Instruction. Nun hatte der Herzog, wie wir und erinnern, schon brüber, als es sich zum zweitenmal um den Entsich Peidelbergs handelte, seine Minwirtung an sehr bestimmte weitere Bedingungen, die sein persönliches Interesse betrasen, geknüpft, und Feugueres hatte es auf sich genommen, sich bei seiner Regierung für sie zu verwenden. In den Berhandlungen kam Bernhard auf diese Bedingungen, deren Feugueres Instruction nicht gedachte, zurück, die dann der Marquis in seinen Bertragsentwurf aufnahm:



Der König werbe für den Perzog im Falle seiner Gesangenschaft dieselbe Sorge tragen, wie für einen seiner Generale, und mit dem Dause Cesterreich teinen Bertrag oder Frieden schließen, durch den er nicht seine Freiheit zurückerhalte. Er werde dafür sorgen, daß ihm, wenn er im Lampfe sein Heer oder einen Theil desselben verlöre, ein anderes geschafft wiltbe. Nachträglich wurde dann diesem vom Könige gebilligten Bertragsentwurf von dem Marquist noch die Berpflichtung des Königs, auf die der Herzog großes Gewicht legte, hinzugefügt, ihn auch bei bensenigen Gitern, die er von der Krone Schweden als Belohnung für seine Dienste erbalten habe — d. h. bei dem Perzogthum Franken — und bei seinen Batrimonialgütern zu schützen oder ihm für ihren Bersuft Entschädigung zu verschaffen.).

So diese Bedingungen, wie sie dann am 23. März durch Feuquieres ihre endgültige Fassung erhielten; Bedingungen, die den Bariser Vertrag nicht sewohl ergänzten als vielsach modificiten, so ihm direct wideriprachen. Denn devon, daß der Bundesseldberr sich eidlich der Arone Frankreich verpflichten, daß der Ariegsrach auch aus Franzosen bestehen, daß der französische Senerallieutenant in der Abweienheit des Höchstrommandirenden den Oberbesehl über die gesammte Armee subren, daß ihnt die Antichelbung über eine Trennung der deutschen von den französischen Truppen reservirt sein sollte —: davon stand nichts in senem Vertrage. Es waren Bedingungen, die, für den Herzog persönlich so vortbeilhest, wie er es nur wünschen nochte, ihn und sein Heer der Abhängigkeit von Frankreich überlieserten.

Er hatte bisher allen französischen Lockungen mit Festigkeit wiberftanden. Deit jenen seine Berson betreffenden Forderungen, die von
ihm gelegentlich Frankreich gegenüber betont worden waren und jest
in den Bertragsentwurf aufgenommen wurden, hatte er am wenigsten
gedocht, sich an Frankreich zu verlaufen. Weiter als bis zu gemeinfamer Kriegführung hatten sich seine Gedanten bisher nicht ver-

<sup>1)</sup> Feuguières an Bouthillier d. d. Worme, 28. Mari (7. April 1685. Feuguières III, S. 30 ff

stiegen. Er sagte sich, baß die Franzosen den Bund nicht viel wes niger nothwendig brauchten, als dieser sie. Sollte er sich jest, wo er den höchsten militärischen Bosten in dessen Armee einnahm, gegen welche persönlichen Bortheile immer, in den Dienst der Krone Frankreich begeben, um durch diesen Preis deren Betheiligung am Kampse, die freilich den wachsenden, fast widerstandslosen Erfolgen des Fetudes gegenüber te länger um so nöthiger wurde, zu ersaufen?

Bwar, mit den Franzosen zu verhandeln, wies er nicht von der Hand. Aber er übersandte den Vertragsentwurf an den Reichs- fanzler, um von dessen Anstickt seine Entscheidung abhängig zu machen.). Er gestand, daß ihn namentlich der ihm abverlangte Eid und das "absolute Commando" des französischen Generallieutenants bedentlich machten.

Die Antwort lautete unbestimmt; fie bentete an, daß die Forderungen Frankreichs "nicht unbillig und irraisonnable" waren. Doch ftellte sie die Entscheidung gang seinem Ermessen anheim").

Da gab er den Beweis feiner beutschen Gesinnung wie seines triegerischen Selbswertrauens, indem er der Lockung auf Gewinn, der Aussicht auf Bermehrung seiner Streitkäfte widerstand, um das heer einer Föderation, die sich ganz unter Frankreichs Einflußsklite, von dieser Beeinstussung frei zu halten. Er verweigerte die Unterzeichnung des Bertrages.

"Ich bernehme, daß man nich braußen in Berdacht hat, von ben Franzosen unbedingt abzuhängen", schrieb er damals seinem Bruder Wilhelm<sup>3</sup>). Bald genug sollten seine Thaten benen "braußen" zeigen, daß er noch freier Herr seiner Entschließungen war und nicht als Diener, sondern nur als Verbändeter der Franzosen an ihrer Seite socht.



<sup>1)</sup> Bernhard an Drenftiern (Stodholm), leider unbatirt.

<sup>2) (</sup>Dgenftiern?) an Bernhard d. d. Landau, 25. Mary 1685 (Stock. holia).

<sup>3)</sup> Bernhard an H. Wichelm d. d. Worms, 28, März 1685 (Weimar).

Rach ber Einnahme von Speier waren die Marichalle la Jorce und be Brezo dem Befehle ihrer Regierung gemäß ') aufgebrochen, um den Herzog von Roban im Eljaß gegen den Herzog von Lothringen zu unterstüßen. Den Schutz von Speier und allen anderen Plätzen auf beiden Abeinufern hatten sie dem Herzog Bernhard überlassen "). Als Roban dann Ordre zum Abzug ins Veltlin erhielt, wurde den Marschällen, die noch den Landau standen, befohlen, in ihren Stelstungen um Speier zu bleiden, während den herzoglichen Truppen das Cisaß als Quartier angewesen wurde, zugleich mit dem Ansirmen, Colmar, Schlettstadt, Mömpelgard gegen den Feind zu schüben.").

Allein auch biefe Dispositionen gelangten nicht zur Aussührung; wielmehr erhielt be Breze Orbre, sich mit einem Theil ber französischen Armee vom Rheine hinweg zu Marschall Charillon nach Mezières zu begeben 1), so daß Marschall la Force und Herzog Bernhard allein zur Deckung des Abeins zuruckblieben.

Doß ber Marichall zur Stelle blieb, war um so nöthiger, als ber Herzog jett so wenig wie vor ein paar Monaten im ftande geweien wäre, es allein mit zwei Armeen — ber gallasischen und ber mansfeldischen — aufzunehmen, Frankreichs Berbungen in Deutschland aber, zu benen es nach dem Parrier Bertrage verpflichtet war, sehr langsam von statten gingen. Allein als be Breze

<sup>1)</sup> Memorial für ta Jorce und de Breis pom 25. Jehr (7 Marz) 1695. Dazu Memorial für Feuguteres d. d. Sentis, 27. Jehr. (9. März). Role II, B. I, Num. 82. Es bat große Schwierigkeit, über die Location der Corps am Abein nach den Acten ein zuverlassiges Bild zu entwerfen, namentlich weil wichtige Daten fehlen.

<sup>2) &</sup>quot;laissant le Duc Bernard pour y faire ce qu'il trouvers à propos." Reuquières an Buffy Lamet som 15. (25.) Mâty. Beuquières II, S. 474.

<sup>3)</sup> Memorial für la Force und de Bress d. d. Chantilly, 15. (25.) März. Keuguistes III, S. 11 f. Byl. Nomel IV, S 691 (vom 16. [26.] März). Nemorial für Feuguistes vom 15. (25.) März. Feugu stes III, S. 1 u. 10. In ihm heißt es ausbrücklich "pour le present le Sieur Marschal de la korce demeure vom Spire etc." Dazu B. Joseph an Feuguistes d. d. Royaumont, 15. (25.) März. Feuguistes III, S. 14 f.

<sup>4)</sup> Instruction für Chantlon und de Brezé d. d. Compiègne, 18. (23.) April 1685. Auberg II, S. 288. Bgl. voen S. 100.

aufbrach, jog es ber alte la Force, ftatt laut seiner Ordre bei Speier zu bleiben, vor, dem Kameroden mit dem Rest der Armee landeinwärts zu folgen — nach Lothringen, unbefünmert um bas von Truppen entblößte Elfaß wie um Herzog Bernhard, besten phaebin schwierige Lage damit noch niehr erschwert wurde.

Seine Armet, im bechften Dafe ber Rube beburftig, fab ben Beind immer naber tommen. Bonninghaufen hatte am 19. Dlarg bas furtrier'iche Saus Bellmich gwifchen Boppard und St. Gear . genommen, ben größten Theil des Rheingaues bis Bacharach occupirt. Dansfeld felbft folgte Bominghaufert in Die Detterau. Dlaing wurde bereits eine Conspiration mit bem Geinbe entbedt. Frankfurt und Sanan waren gefährbet. Gallas jog feine Truppen bei Beilbronn gufammen: man filrchtete, bag er ben Rheinübergang bei Philippsburg foreiren werbe, während weiter oben, bei Breifach, ein neuer liebergang bes Bergogs von Lothringen gu erwarten ftanb. Dazu bie Mofellinie feit ber Ueberrumpelung von Trier in Feinbes Dant, ber baburch Gelegenheit erhieft, bon unten berauf gu arbeiten"; bagn bie Frangojen (am 5. Diarg) aus Limburg geworfen, und meiter ins Deutsche binein an Einem Tage ibem 18. Diarg) bie Befannigen von Angsburg und Coburg jur Capitulation gezwungen; bagu endlich bie Runbe von ber bevorftebenden Anfunft des Romas von Ungarn in Stuttgart mit neuen 8-10,000 Diann. Aurg. Beforgniffe, Bebrangniffe, Gefahren auf allen Geiten. Und ihnen gegenüber nun ber Abang ber Fransofen, ber bie Gemitiber ber Confoberirten vollig nieberichmetterte. Denn fie erfannten mohl, bag Bernbard allem is micht magen fonne, emem boppelt und breifach überlegenen Giegner unter bie Mugen ju geben, bas beift. auf bas rechte Rheinufer guruckgufebren !).

Rein Bunder, daß Bernhard über la Force's eigenmächtige Uebertretung feiner Inftruction beftig erbittert war. Auch Feugnieres, der jum Commandanten des in Werdung begriffenen frangofischen Halfscorps ernannt und zugleich bem Befehle des Marichalls und



<sup>1)</sup> Jeuquières an Bouthillier d. d. Morme, 28. Mars (7. April) 1635. Jeuquières III, S. 56.

des Herzogs unterstellt worden war '), außerte sich voll Entrüftung. Er forderte la Force direct auf, mit seinem Corps an den Abein zurückzusehren'), und sprach den sehnlichen Wunsch aus, von ihm loszukommen und aussichließlich an den Herzog gewiesen zu werden, den er, seit er ihm in den jüngsten Verhandlungen näher getreten war, mit jedem Tage höher schätzen lernte und rüchaltloser auserlannte.

Trotz aller Schwierigfeiten war Bernhard über das, was gesicheben müsse, keinen Moment schwankend. Richt um ben Artegssichauplay auf das linke Mheinnser zu verlegen, hatte er, durch den Uebergang der Franzosen gezwungen, den Fluß überichritten. Bielmehr war sein Entschluß, sobald er dazu im stande sei, auf das rechte User zurückzusehren, den Rheingan und die Wetteran von neuem zu desetzen und Mansfeld von dort zu vertreiben, dann eine vortheishafte Stellung am Main, dei Hanau, zu nehmen, sich dort zu verschanzen und den Anzug der nordbeutschen Torps zu erwarten. Denn auf das Zusammenwirken mit seinem Bruder Willhelm, mit dem Herzoge von Lüneburg, dem Landgrafen von Pessen, dem General Baner machte er sich noch immer seine Hauptrechnung, trotz aller Gerikhte, die hm über sie zu Ohren gekommen waren. Wenn sie, von ihm veranlaßt, die Schwemfurt vorgingen, würden

1) Instruction für Feugurères vom 20. (30) Jan. 1635. Feugurères II, S. 457. Ersoh Lubwigs XIII. d. d. Paris, 18. (28) Febr Gallois I, S. 84. Remorial für Feugurères d. d. Chantilly, 15. (25.) Warz. Feugulères III, S. 10. Agt. Lubwig XIII. an Feugurères vom 27. Wärz (6. April). Feugulères III, S. 287.

2) Feuquières an B. Joseph d. d. Worms, 28. Mârz (7 April). Et tabeit la Force & Rôzug "avec toutes ses troupes, sans avoir égard à la sûreté du Rhin, de quoi de neçà on n'est pas peu scandalisé, cela contravenant à la promesse de Sa Majesté et a la nécessité des affaires etc." Byl. Feuquières an Buffy-Lamet d. d. Worms, 30 Mârz (9. Apr.). Feuquières III, S. 69. La Force an Richelten d. d. Pont à Monfion, 1. (11) Apr., Roje II, S. 3, Ann. 97.

3) Für das Jolgende von besonderer Wichtigkeit der ichon mehrfach angezogene Brief von Feuquières an Bouthillier d. d. Warns, 28. März (7. April) 1685. Feuquières III, S. 80 ff ble Feinde, jo meinte er, aus ben rechtstbeinischen Gegenden abziehen, so daß er feinen Marfc an ben Neckar wieder aufnehmen und ben Angriff auf Deilbronn aussilhren tonne.

Freilich hing das Unternehmen bei ber Schwäche bes von ihm befehligten Deeres von der Unterstützung ab, die ihm von Frankreich zu Theil wurde. Fenquieres, der für den Plan ganz Feuer und Flamme war 1), mußte beshalb bei seiner Regierung darauf dringen, daß die Marschalle zurücklehrten, um, ihn ablösend, die Declung des Kheins zu übernehmen.

Jir die Zeit, dis das geschah, traf er folgende Dispositionen zur Deckung des Stromes. Oberst Tanpadel blied mit einer Abtheilung Cavallerie und Insanterie um Speier, wo vorläusig der Herzog selber sein Hauptquartire behielt, mit der Ausgade, das User dis Strasburg hinauf zu verwahren. Landgraf Johann von Darmstadt, Generalmajer der Cavallerie, erhielt mit einer gleichen Truppenzahl die Deckung des Users von Diannheim die Bingen. Der Rheingraf, Generallieutenant der Cavallerie, legte sich mit dem ganzen Rest der Armee und der Artillerie in die Moselgegend; denn es erschien von Bichtigkeit, dem auch hier zu erwartenden Bordringen des Femdes mit besonderem Nachbruck zu begegnen. Oberst Hohendorf, der Tommandant von Maunz, sollte indes von dort aus einen Borstoß in den Rheingan versachen.

Schon Anfang April machte fich Hobendorf an die Ausführung feiner Aufgabe. Mit 3000 von Bernhard gefandten Reitern und 1000 Dann zu Fuß brach er von Mainz auf, überschritt ben Rhein, überfiel Wiesbaden, wo zwei Compagnien Cavallerie von



<sup>1)</sup> Feuquières schreibt an Southissier "Il (Bernfarb) continue à te-morgner tant de satisfaction de Sa Majesté, et de désar de la bien servir, outre l'intérêt particulier, qui l'y oblige, que je le crois assez ambitieux et homme de coeur, pour s'en acquitter selon l'intention de Sa Majesté, dont il donne à present d'assez bonnes preuves, en s'efforçant tant qu'il peut de se mettre en état de passer le Rhin dans peu de jours, à quoi je fais tout mon possible pour être platôt prêt que lin, étant résola de lausser derrière une partie des troupes, plutôt que de retarder, en les attendant un si avantageux dessem."

Bonnunghausen lagen, nahm sämmtliche Officiere und 300 Mann gefangen. Dann rückte er auf Balluf, bessen 40 Mann starte Besatzung er zur Ergebung auf Gnade und Ungnade zwang. Darauf wurde auch Schloß Ehrenfels, Stadt und Schloß Elwille, ber Mäusethurm genommen.

Da erhielt Bembard vom jenseltigen User neue, beunruhigende Nachrichten. Gallas nähere sich mit gesammter Macht in einer Frontausdehnung von vier bis fünf Meilen bem Rheine bei Philipps-burg; die Spizen hätten bereits das User erreicht. Sie sührten einige 40 Pontons auf Wagen mit sich und 2—800 Zimmerleute. Er mußte also gewärtig sein, daß sie den Uebergang an mehreren Punkten bewerksteltigen würden, namentlich, wie zu vermuthen war, auf einer Insel gegenüber Rheinhausen.

Nun rächte sich der unzertige Abzug der Franzosen. Denn da Bernhard alle Plätze, Bässe, Positionen mit eigener Mannschaft hatte besetzen müssen, war er nicht in der Lage, der weitausgedehnten Linie des Feindes mehr als 3—4000 Mann zu Fuß entgegenzuswersen. Was er an Cavallerie besaß, befand sich fast alles un Trierschen und im Kheingan.

Deshalb rief er sofort Hohenborf auf bas linte Abeinufer zurud, so daß nun ber Feind bequeme Gelegenheit erhielt, von neuem in den Abeingan vorzudringen und alle Plate, die ihm so-eben abgenommen worden waren, zurudzuerobern.

Angleich mußte Fenquières den Marschall la Ferce aufs fordern, den letten Weisungen des Königs ensprechend, ohne einen Moment zu soumen, in die weimarischen Stellungen auf dem linden Abeinufer einzurücken, damit der Herzog und er, sein Generallieutenant, auf der Frankfurter Seite eine Diversion unternehmen könnten. Es sei, so schried er ihm, das einzige Mittel, umt die Absichten des Jembes zu vereiteln, die auf nichts anderes himausliesen, als den Abeinübergang zu sorciren, um mit Hülfe der spanischen Armee den Krieg nach Lothringen zu verlegen, dadurch dem Herzoge die Verdindung mit Baner und dem Landgrafen Wilhelm abzuschneiden und so die von aller Hülfe getrennten rechtsrheinischen Städte zur Annahme des Birnaer Friedens zu nöthigen.



Richt unbentlich ließ er ben Marichall seine Erbitterung durchfühlen, ber er in einem gleichzeitigen Schreiben an Pater Joseph die stärkten Ausbrücke lieh: die Insubordination von la Force habe binnen kurzem alles in traurigster Weise heruntergebracht. Er wiederholte seinen dringenden Wimsch, aus der Abhängigleit von ihm erlöst zu werden und nur von Herzog Bernhard abzuhängen, von dem er wieder in den schmeichelhaftesten Ausdrücken schrieb.

Allem la Force kam meht. Er hatte seine Truppen bis nach Wetz zurückgesührt, zum lebhasten Unwillen auch Richtleu's'), und war dann nach Süben aufgebrochen, um das Essaß gegen den Herzog von Lathringen zu schützen. Denn dieser hatte den Abzug Robans in die Schweiz benutzt, um in derselben Beit, als die Spipen des galkasischen Heeres sich dei Philippsburg zeigten, dei Breisach mit mehr als 10,000 Manna) abermals den Rhein zu überschreiten, über Ensisheim direct auf Mömpelgard, wo eine starte französische Beiahung liegen geblieben war, vorzurücken und es einzuschließen. Bon Luneville aus, wo er sich am G. April besand, machte er Feuquieres von seinem Borhaben Mittheilung\*).

Sobald durch diefen Derzog Bernhard bavon erfuhr b), mar

<sup>1)</sup> Feuquières au P. Soleph d. d. 6. (16.) Apr. 1685. Feuquières III, S. 89 f.: "toute ma consolation est, que je sus embarqué en cette mauvaise affaire avec un si brave homme etc. Je serois très aise qu'à l'avenir on ne m'engageàt plus de dépendre en aucune sorte de telles personnes etc."

<sup>2)</sup> Richetieu an la Balette nom 10. (20.) Apr. Rubery II, S. 282 und Avenet IV, S. 711: "Mr. de la Force a fait un très grand tort aux affaires du roy en ramenant son armée vers Metz, comme il a fait contre tous les ordres, qu'il en a ous." Ueber Mr. de Rogents Sendung, auf die ich aicht weiter eingehe, vol. Richetteu an la Force vom 8. (18.) Apr. Noenet IV, S. 709 i.

<sup>8)</sup> Statteangaben im Theate. Europ. III, S. 456 und bei Chemnit. II, S. 700.

<sup>4)</sup> La Force on Fenquières d. d. Luneville, 6. (16. Apr. Fenquières III, S. 86.

<sup>5)</sup> Für das Folgende. Feuquières an Bouthillier und an la Force d. d. Speier, 15. (26.) Apr. Feuquières III, G. 102 f. u. 108 f. Der Brief an jenen wieder voll von Lobeserhebungen des Herzogs.

W. Dropfen, Bernbach v. Weimar. II.

er fofort enifchloffen, trop der brobenden Stellung bes Feindes bei Philippsburg und bei Trier, aus feinen und ben fenguibres'ichen Truppen fo raich als möglich 10,000 Dann, ju gleichen Theilen Cavallerie und Infanterie, ju fammeln und birect auf Breffach au führen, um ben Lothringern ben Mildzug abzuschneiben und fie, nach bergeftellter Berbmbung mit la Force ju feblagen. Auf bie Stellungen am Abein - bei Bermersbenn, Speier, Frankenthal. Worms, Maing - mußte es genugen, wenn man fie ftart genug befetzte, um ben Geind aufguhalten, bie Bernhard von feiner Erpebition gurudgelehrt fei. Ein fliegenbes Corps follte gleichzeitig über den Mbein geworfen werben und, lange ber Bergftrage vordringend, jur Rachtzeit ein paar feindliche Garntfonen anfallen, damit Gallas über bas Unternehmen ein paar Tage lang in Täuschung erhalten wurde. Bon la Force verlangte Bernhard nur, baf er fich an einem Buntte feiner Marfchlinie mit ibm vereinige, und fich bis babin nicht zu weit mit bem Jeinde engagire. Ein Blan voll Rubnbeit, bedeutt man die geringen Streittrafte bes Berjogs. "Was erft", meinte Feuquibres, "wurde man von ihm an ber Spite eines machtigen Beeres zu erwarten haben"!

Aber dann ließ Bernhard doch den Gedanken, ta Force mit starker Macht personlich zu Hülfe zu kommen, sallen; meht so sehr, wie es scheint, weil er es für wichtiger hielt, selber die Defension des Mittelrheins zu leiten, als weil er in den nächsten Tagen (17. April) durch seinen Beuder Wilhelm über die Bereinigung von dessen Torps mit denen des Landgrafen von Dessen, des Herzogs von Lineburg und Baners zu einer Armee von wehr als 45,000 Mann Nachrichten empfing, welche ihn für seinen rechtscheinischen Ariegsplan, an dem er als der Hauptsache unverricht seschseinischen kriegsplan, an dem er als der Hauptsache unverricht seschsen; mit neuen Hossmungen erfällten. Er enstandte Feuguidres mit 2200 (ober 2500) Mann Cavallerie<sup>1</sup>) und der ausdrücklichen Ordre, nachdem er den Marschall in Force "begagirt" hätte, was in ein paar Wochen zelchehen sein konnte.), sofort zu ihm zurückzuschren.

<sup>1)</sup> Feuquieres an Buffy-Lamet d. d. Speler, 19. (29.) April 1835. Feuguières III, S. 114 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Feuguieres an P Beleph d. d Gnarfriden, 24. Juni (4 Juli).

Dann follte mit gesammter Macht ber Rhein überschritten und jenfeits ber Kampf aufgenommen werben.

Feuquières' Marich', führte über Blamont nach Epinal. Hier ließ er den größeren Theil seiner Reiter und ging mit 500 Pferden zur Recognoscirung des Weges nach Remiremont worans. In Remiremont erfuhr er Perzog Carls Rückzug. Derfelbe war, als er von Möntpelgard aus, la Force's Stellung dei Pericourt im Vogen (über Rouchamp und Champagny) umgehend, nach Lothringen vorzudringen suche, auf die Franzosen gestoßen und, nachdem die Peere sich mehrere Tage (den 11., 12. und 18. Mai) gegenübergestanden, ohne daß es zu mehr als einer Ranonade und zu Cavalleriegeplänkel kam, umgelehrt und auf dem Rudzuge von den ihm solgenden Franzosen bei Frais auf der Straße von Belfort nach Basel augegriffen, besiegt und genöthigt worden, den größten Theil seiner starf mitgenommenen Manuschaft über den Rhein zurückzussühren.

Damit erachtein Jeuquieres, wie er an la Force mittheilte, feine Aufgabe für beenbet und schickte fich an, zu Perzog Bern



Beuquières III, S. 128 f. Er scheit noch aus Speier an Beuchttlier , que mon opinion étoit, que si-tôt que l'aurois dégagé Monsieur Maréchal de la Force, sans s'arrêter à reprendre tous ces petits Châteaux, desqueis ceux, qui tienment la campagne sont toujours les maîtres, il falioit, qu'il s'en viat favoriser le passage du Rhin, que je tenois la seule chose importante etc."

I) lleber Feugusered' Expedition handelt hauptlächlich sem Brief an Sewien d. d. Saarbrücken, 28. Juni (8. Juli, 1685. Feuguseres III, S 183 ff., eme Mechtiertigungsichtit auf die det Hof vielfach gegen ihn erhabene Anschuldigung, daß er ohne ausdrücklichen Besehl eine so nichtige Ansgade, wie den Schut des Abeins, hintangesett habe. Byl auch Feuguseres an P. Joseph und an Arnauld von demselben Datum. Feuguseres III, S. 161 f u 155 f Das Unternehmen des Perzogs von Lothringen behandelt sehr auslührlich; autre relation ile la retrutte du duc Charles, du camp de la Noufville près Lours le 26. (16.) May, Andery II, S. 326 ff. Byl die Darstellungen dei Strobel, vaierländ. Gesch, d. Etseh IV, S. 879 ff., urd in der Revne d'Aisace 1879 S. 251 f. Doch ift Feuguseres Emigre den in den Kamps posicien sa Force und Herzog Carl nichts weniger als kler Ramentlich die Ehronologie macht auch hier Schwierigkeit.

hard gurudgulehren, den er fo nahe am Feinde gelaffen habe, bat er nicht ohne Beforgniß baran benten konne

Aber win gelangten andere Berfungen ber frangbiifden Regierung an ibn, die im Rusammenhange mit ber von ihr gehegten Anschauung franden, bag man lothringens unter allen Umftanben verfichert bleiben muffe; Lothringens, wo mit bem Abzuge ber chatil-Con'ichen und be brege'ichen Truppen eine rebellifche Bewegung an gunften bes Bergog Carl eingefest hatte, gegen welche ber mit Dictatorifcher Gewalt betleibete Conde energisch auftrat. Corps') murben fur bie Deckung bes Bergogthums best.mint: bas eine unter bem Befehl bes Sienr be hallier, welches fich in einer Starte von minbeftens 6000 Mann an fuß und 600 au Pferbe bei Berbun fammeln, bas Bergogthum burchgieben, ben Feind aus allen von ihm bejetten Blagen (namentlich aus St. Die) jagen, Die Lothringer zur Mieberlegung ber Boffen grungen und die, welche fich ju erheben gewagt und offen ober verftedt gemeinfame Sache mit bem Feinde gemacht batten, gilchtigen follte; bas andere unter bem Befehl bes Marichalls la Force, welches, burch einen Theil ber in ber Thampagne ftebenben Refervearmee unter Bellefonds und emen Theil ber theimschen Urmee unter Feuguieres secundurt, die Grenge Bothringens bor bem Bergog Carl ichnigen follte. Inbem ein weiteres Corps unter Thibaut bestimmt wurde, bei Diegieres und Charleville die Berbindung mit dem Beere in den Riederlanden gu unterhalten, ichien allerbings Bothringen gegen feben Beinbesanfall gefichert zu fein.

Feuguières war im Begriff, an ben Mhein ju Derzog Bernhard gurudzufehren, als bas Anfinnen, bei la Force zu bleiben, an



<sup>1)</sup> Natürlich gebe ich nur die hauptmomente. Bon Wechtigkeit And namentlich solgende Schriststüde Ludwig XIII. an hallier, Belleionde, Feugundres, Sourdis und Thibaut d. d. Château Thietry, 9. (19.) Mai. Goldvis, lettren I, S. 96. Dazu Richelieu an Condé d. d. 14. (24.) Mai, Avenet V, S. 25 f. und an Marquis de Sourdis d. d. Château Thietry, 14. (24.) Mai, Roenel V, S 26. Ein Mémoire Nichelieu's vom 15. (25.) oder 16. (26.) Rai, V, S. 27 fl.; y. a. m.

ihn gestellt wurde und ber Marschall Weilung erhielt, ihm unter feinen Umständen den Abzug zu gestatten.").

In Folge bessen beantwortete la Force Feuquieres' Brief mit der Aufforderung, eiligst zu ihm zu kommen, um den Lothringer ganz über den Rhein zurücktreiben zu helsen; es sei das für den Dienst bes Königs von solcher Wichtigkeit, daß er nicht zweisle, der Marquis würde jede Ritchicht, die ihn an einen andern Ort riese, bei Seite segen.

Feuquières sah sich genöthigt, berr Gebanken an den Abzug aufzugeben. Aber nachdem er noch ein paar Wochen voller Ersbitterung, der er gelegentlich gegen Pater Joseph im starken Ausdrücken Lust machte<sup>2</sup>), bei ka Force ausgehalten hatte, ließen ihm die Nachrichten von Bernhard nicht länger Aube. Alle andere Rücklicht beiseite segend, drach er auf, um sich wieder mit ihm zu vereinigen.

Herzog Bernhard war, während er Feuguieres zu la Force entfandte, bei Speier geblieben. Er hatte nun Gallas und Mansfeld
allein auf dem Halfe und mußte mit feinem geschwächten Corps
nicht nur zu verhindern fuchen, daß sie den Ahem überschritten,
sondern auch dasilt Sorge tragen, daß wenigstens die wichtigken
Plätze jenseit des Aheins, vor allen Frankfurt, nicht in Feindes
Dand sielen.

Rheingraf Otto, der vom Wormser Corwent nach heftigem Strett an des abreisenden Oxenstiern Stelle zum Vicedirector des Bundes gewählt worden war, erschien, von Mitgliedern des Bundesraths begleitet bei dem Herzoge. In den wehrtägigen Unterredungen,



<sup>1)</sup> Senbung bes Herrn von Bignolles zu Bernhard. Seine Instruction d. d. Châtemi Thierry, 14. (24.) Mai 1635 bei Rose II, Urk 9. Senbung bes Abbé de Coursan an sa Force. Seine Instruction vom 28. Mai (2. Juni) bei Avenel V, S. 43 j.

<sup>2)</sup> Feuguières an P. Joseph d. d. Saarbruden, 24. Junt (4. Juli). Feuguières III & 128 f

die dieser mit ihnen hatte, haubelte es sich einmal um Mittel, die beiben evangelischen Aurfürsten bei ber Partet festzuhalten, und unt Belebung bes Eisers ber rechtsrheimschen Heerführer. Schon am 3. Mai wurden von seiten bes Bundesraths an Brandenburg und Sachsen, an Landgraf Bilhelm, Herzog Wilhelm, Herzog Georg und andere Stände und ebenio an General Baner "Annuirungssichreiben" gerichtet. Sodann aber und vor allem handelte es sich unt die Zurücksührung der obersten Bundesbehörbe von Worms nach Frankfurt.

Freilich, die Gefünnung ber Frankfurter war, wie ein Zeitgenoffe fagt, "mit jebem Tage taltsmuiger und wibermartiger" geworben. Gie hatten Bernhard versprochen, noch 1000 Mann zu werben und von ben bineingeflüchteten Bauern 1200 Mann zu bewaffnen, bagu mit ber Fortification fortzufahren. Aber fie thaten nichts von allebem. Die Befestigungsarbeiten blieben liegen, bie Bauern wurden nicht fowohl gum Dienft berangezogen, als von ber Obrigfeit bis binab zu den Kramern und Sandwertern auf alle Beife gegualt. Bas aber bie flabtifchen Merbinigen betraf, fo weigerte fich ber Rath, fie unter ben Befehl bes Generalrnajons Bigibum, bes Commanbanten ber Befagung, gu ftellen. 3m Rrichengebet war der Name des Bundesdirectors fowie ber Baupter und Generale ber evangelischen Bartei fcon feit Bochen geftrichen. Aury, man bachte an nichts als an Abfall und Ausschnung mit bem Raffer und meinte, es werbe, wenn biefes "Berg am Rhein und Main über wäre", um fo eher zu dem erfehnten Frieden tommen.

Wichtiger noch, als bag ber Bundekrath nach Frankfurt zurücktehrte, war es, daß die Stadt beim Bunde festgehalten wurde, bennt ihr Besit war für sebes Unternehmen auf dem rechten Rhemuser und für sebes Jusammenwirken mit den rechtscheinischen Corps uneuthehrlich. Und welchen Eindruck würde es auf Freund und Feind gemacht haben, wenn diese Pauptstadt des evangelischen Deutschland siel — absiel!

Bernhard beschlos, nach Frankfurt aufzubrechen, unbekimmert barum, baß Gallas in feiner Nähe ftand. Er theilte die verbreitete Menning, berfelbe werde in die Nieberlande abgehen, um die Spa-



nier bort gegen das französliche Deer unter Chanilon und de Brezd, bas soeben seinem ersten Sieg ersochten batte, zu verstärfen. Er hielt die gallasiichen Borbereitungen zu einem Rheinubergang bei Philippsburg nur für "Finten", durch die das eigeneliche Borhaben verborgen werden sollte. Daher erschien es ihm ausrenhend, wenn er bei Speier den Obersten Tampadel, der soeden von einem glücklichen Streifzug ins rechtschemische Gebiet zurückgekehrt war, mit der Infanterie und einem kleinen Theile der Reiteren zur Dechung der dortigen Fluftibergänge zurückließ Er glaubte darauf rechnen zu dürsen, das Feuguières demnächst von seiner Expedition zurücksehren und Tampadel mit Tavallerie ausehnlich verstärfen werde.

Am 23. Mal bruch Bernhard mit bem größten Theil seiner Reiterei und einigem Jusvoll auf und zog bei Dlainz über die Schessville, die Hobendorf geschlagen hatte. Bei seiner Annaberung wichen die Feinde, die bereits die ganze Gegend zwischen Dlainz und Franksurt accupret hatten, auf Friedderg zurück, so daß er unsangesochen die Franksurt gelangte, den Bickotrector und den Bundesrath in die Stadt zurücksische und durch sein persönliches Auftreten die Bürgerschaft veranlaste, such noch einmal nach Wunsch zu erstieren. Freilich blieb es bei den Worten; zögerte doch der Maggistrat volle acht Tage, den Rheingrasen Otto zu begrüßen. Ueberdaupt trug die Rücksehr der obersten Bundesbehörde in ihre alte Residenz nichts dazu bei, ihre Antorität neu zu beleden. Es ging eben, um Chemnig' Worte zu wiederholen, "wie mit dem ganzen oberständischen Stat, asso mit dem Consilio auf die todte Relge".

Bernhards weitere Absicht war darauf gerichtet, durch eine Belagerung von Söchst die Berbindung zwischen Frankfirt und Mainz weder zu öffnen. An ihrer Aussührung aber sah er sich durch die Nachrichten, die er von Tanzpadel erhielt, gehindert.

Raum nämilich, baß ber Perzog zum Main hin aufgebrochen war, so naberte sich Gallas mit leiner auf mehr als 20,000 Mann geschätten Dauptmacht, von seinen Stellungen zwischen Labenburg und Mannheim aus, bem Mheine, ben zu Aberschreiten er jest die Gelegenheit gunftig ersannte. Starte Abtheilungen seiner Mannschaft erschenen am 31. Mai em Ufer, griffen unter bem Schut



ihrer Ranonen ein an ihm von den Schweden aufgeworfenes Schangwerk an und setzten die Schiffbrilde ins Wasser.

Taupadel war sofort zur Stelle; aber der Feind, ber sich schon zu verschauzen begonnen hatte, zwang ihn, sich mit fiartem Berluste zurückzuziehen und auch Speier preiszugeben.

Auf die Nachricht devon eilte Bernhard ohne Säumen von Frankfurt über ben Rhein zurud und nahm zwischen Worms und Frankenthal Stellung, um den Feind zu verhindern, sich der soeben gewonnenen "Ueberfuhr" zu bedienen, und um "fein möglichstes zu thun, dis zur Ankunft des von Frankeich versprochenen Sucurses den Feind aufzuhalten".).

Aber sobald Bernhard zurückgelehrt war, begann nun auch Victolomini, der sich aus dem Hersfeldischen und Justausschen genähert und mit Mansfeld vereinigt hatte, von seinem Hauptquartier zu Wiesbaben aus, mit Versuchen, weiter abwärts den Rhein zu überschreiten: am 5. und 6. Juni bei Elwille, am 6. und 7. am Mainzer Brückensopf Broar wurde er hier wie dort noch wacker zurückzeizeigen; aber wer hätte sich der schwerzlichen Uederzeugung verschließen können, daß solche Ersolge auf die Dauer nicht mehr von Wirtung sein würden?

Dahin hatte est geführt, bas Bernhard, statt für seine ichwerige Aufgabe ber Deckung des Mheins französische Unterstützung zu erhalten ober zu behalten, von seinen Truppen am la Force hatte abgeben müssen, die er denn freilich in seiner jetzigen Bedrängnis sehnlichst zurückwünschte. Er sandte einen Expressen (Gassion) an Feuguidres, der ihm seine Lage darzustellen und ihn aufzusordern hatte, mit den herzoglichen Reitern und dem versprochenen französischen Succurs eilends berbeignkommen.

An ein Zurückweichen aber bachte er auch unter biefen, für ihn schwierigsten Umständen nicht, vielmehr beschloß er, sobald die feindsliche Macht mit dem Hinüberzug über den Rhein beginne, seine Truppen in Eilmärschen von Worms nach Mainz zu sühren; denn von dort beherrschte er den Strom hinauf und hinab und ebenso

I) Bernhard an Drenfttern d. d. Worms, 1. Buli 1685 (Stodholmt)

ben Main und Frankfurt. Er hoffte in dieler Stellung den Jemd festhalten zu können, bis Jeuguseres und die Franzolen zur Stelle wären. Er traf alle Borberentungen, zu denen namentlich die Errichtung eines Magazins in Mainz gehörte, in welches er etliche taufend Malter Getreibe aus Borms, Kreuznach und Alzei schaffen ließ. Die Bagage erhielt Weisung, nach Oppenheim voranfzugeben, damit die Truppen besto ungehinderter marschiren könnten.

Allein dieser muthige Plan fand nicht die Zustimmung der hohen Officiere, welche ebenso sehr fürchteten, daß Gallas su zu einer Schlacht zwingen, als daß er ihnen den Proviant abschneiden und die reisende Ernte zerstören möchte. Vollends, wenn der Feind auch unterhald Mainz' "ein Loch übern Rhein gewörme", wirden sie, da auf den französischen Sucturs nicht zu rechnen sei, in höchster Gesahr schweben, daß mit ihnen "eine schlesische Aragödie" gespielt werden würde. Ihr Vorschlag wor, "mit der Reiterei nach dem Geborge zu gehen und die Retraite nach Frankreich offen zu halten".

Bernhard mußte endlich nachgeben!). Er besetzt Worms mit zwei Infanterieregimentern (Holpe und Kanorosky), Frankenthal mit dem Regiment Zweidrücken; das meiste Fuswoll (nämlich das hodiowöche, rheingräsliche, schotnische und phihl'sche Regiment und das des Herzogs Ernst), dazu die beckermont'schen Regiment und das des Herzogs Ernst), dazu die beckermont'schen Reiter legte er nach Mainz, wo dereits die Regimenter Hohendorf, Wittgenstein und Fordus lagen, so daß die Besaumg dieses wichtigen Plazes minnehr aus 5—6000 Mann bestand. Reinere Jasanterieabthei lungen wurden nach Neustadt, Alt- und Neulewingen, Alzei und weiter zurück nach Kaiserslautern und Kreuznach versegt und damit die ganze Knie von Kreuznach die Landau versichert. Die Untillerie blied in Worms, Mainz und Kaiserslautern. Die Cavallerie und die beiden noch übrigen Infanterieregimenter wurden sund die den der

<sup>1)</sup> Rach Chemnib II, S. 703 am 16. Juni 1835. Bernharb an Oren ftiern d. d. Saarbruden, 30. Juni (praes. Magbeburg, 14. Juli) Stodfelin). Feugindres (III, S. 186) rechtfertigte Bernharbs Abjug von Worms.

curs entgegen, für bessen enbliche Berabfolgung Grotius in Paris nachbrücklichst, jedoch vergebens eintrat. Am Fuße der Berge mußten sie Halt machen, damit sie rosch zur Stelle sein könnten, salls einer der von der Insanterie besetzen Plätze drunten in der Rheinebene vom Feinde angegriffen mürde.

So war benn bas rechte Aheinufer von den evangelischen Baffen aufgegeben.

## Bernhards Bereinigung mit la Balette.

Es war zur schlimmsten Stunde, daß Bernhard das rechte Rhemnfer verlæß; denn foeben, am 20. Mai, hatte nach langem Berhandeln Amfachsen zu Prag seinen Frieden mit bem Raifer gemacht; jenen "antalkibischen Frieden", wie Rusborf ibn nannte, jenes "monstrum pacis", wie ein anderer Reitgenosse (Günderode) ihn bezeichnete, burch ben ber Rurfürft Johann Beorg, ber machtigste ber evangelischen Meichsfürften, jum "Judas Jichariot" bes evangelischen Deutschland wurde; jenen Frieden, ber bie fpate, bitterfte Frucht ber Mordlinger Dieberlage war. Denn mit ihm war die epangelische Bartei, die niemals völlig einig gewesen, gerriffen, und bas war ber Anfang, fie gang zu zerftoren. War boch jeut das Beispiel bes Abfalls gegeben; und kaum ein evangelischer Reichstand, der ihm im Caufe der nachften Monate nicht fremvillig ober gezwungen folgte. Fürften, wie bie Bergoge von Medlenburg, ber Markgraf von Culmbach, Städte, wie Nürnberg, Ulm, Memmingen, traten ohne langes Befinnen über. Der niebersächsische Kreis beschloß auf einem Kreistage die Annahme bes Friedens. Selbst Brandenburg nahm ihn nach einigem Schwanken an.

Auch auf ben Krieg übte ber fächsische Berrath von Brug bie verhängnisvollste Wirkung aus. Dem jett, wo dem Kaifer aus einem Feinde ein Freind und Kriegsgefährte erstanden war, sonnte er den Kampf gegen Schweden den Sachsen überlassen, von



benen zu erwarten stand, daß sie, durch die umtretenden evangelischen Stände Nordbeutschlands verstärtt, um so leichter mit diesem Feinde sertig werden würden, wern nach Ablauf des Stuhmsborfer Stillstandes Schweden demnächst in einen neuen Lampf auch mit Polen gerieth. Auf solche Weise des einen Gegneck ledig, konnte der Laiser die ganze Wucht seiner Wassen an den Abein wersen, um die Glieder des oderdeutschen Bundes, sowelt sie noch gegen ihn standen, zu untersochen, das Heer desselben zu vernichten und den Angrisskrieg gegen Frankreich zu beginnen, das, wie man hossen durchte, alsdann in dem Rampse mit beiden Linien des Haufes Hadsburg den klirderen ziehen würde.

Jenes allgemeine Borgehen der verschiedenen seindlichen Arniem am Rhein, von dem schon oben die Rede gewesen ist, erfolgte
in eben den Tagen, in denen die Friedensverhandlungen in Brag
zu Ende geführt wurden. König Ferdinand von Ungarn sammelte
und rüstete in den Erblanden eine Armee von 12,000 Mann, um
sie den Vordringenden als Berstärfung nachzusühren.

Der Rheinabergange batte ber Frind fich bemachtigt. Eben jest, wo Bernhard bas rechte Abeinufer verlaffen batte und auf dem jenfertigen landeunwärts gewichen war, erfolgte gleichzeitig ber Uebergang ber verschiebenen feinblichen Corps über ben Stram. Biccolomini liberichritt ihn bei Andernach, wie man beforgte, um bie Diofel hinaufgurücken, Diansfelb bei Eltville und Walluf. Und während ein Theil feiner Aruppen Oppenheim, Bingen, Bacherach, Caub, Boppard eroberte, bemachtigte fich ein anderer ber Umgegenb von Dlaing und begann bie Feftung fo eng eingufchließen, bag ibr alle Communication abgeschnitten wurde. Der Bergog von Lotheingen ließ feine Scharen von neuem bei Breifach übergeben. Im Centrum brach am 21. Juni bie gallafifche Armer von Sedenbeim auf und jog liber bie Speirer Brücke auf bas linke Ufer. Bei Wachenheim sammelten sich die Truppen, bann rücken sie auf Worms. Jenfeits blieben Beibelberg, Difsberg, Mannheim, Banan und andere wichige Blage von guruckgelaffenen Abitbeilungen blodirt

Bernhard batte fich bei feinem Abzuge von beit Wormfern



eiblich versprechen lassen ), sich mit bem Feinde, auch wenn er ihnen burch eine Belagerung zusetze, von Ablauf eines Monats nicht in Berhandlungen einzulassen; er wilrde ihnen dis dahm Entsatz bringen oder einen guten Accord erwirfen. Aber als Gaslas unter ihren Mauern erschien, knüpsten sie eiwergessen, trop des Widerspruchs von Oberst Holze, und ohne an Gegenwehr zu denken, mit ihm Unterhandlungen an, deren Resultat war, daß sie den Prager Frieden "simplemont" accepturen und die Stadt übergaben. Die bern-hardischen Regimenter erhielten freien Abzug mit Sact und Back nach Pagenau").

Der Jall dieser Bischofsresidenz hatte die schwersen Folgen, nicht nur, weil sie das "Magazin- und Provianthaus" der Coangelichen, und weil sest das wichtige, mit einer starten französsichen Befagung hinterlassene Mannheim abgeschnitten war, sondern auch, weil sich mit den Bürgern von Worms zugleich die Mittglieder der freien Reichsritterschaft, die sich in großer Anzahl in den Manern der Stadt aushielten, den Kaiserlichen unterwarfen, und weil der milbe Accord, der ihnen gewährt wurde, sier die andern Städte ein Lockmittel bisdete, bei der ersten Gelegenheit dem Beispiel von Worms zu solgen.

Bernhard aber sah sich genöthigt, seine ursprüngliche Absicht aufzugeben und seine Truppen von Raiserstautern, das er mit dem gelben Regiment und etwas Reiterei unter Oberst Schöndeck besetztließ, noch weiter zurückzuziehen, an homburg vorbei auf Zweiden. Dier ließ er den Obersten Reinhard von Rosen als Gouderneur mit seinem Regiment und einigen Truppen zu Fuß, indeher nach Landstuhl den Rintmeister Franz von Sickingen mit etlicher Mannschaft legte und ihm den Besehl gab, die Feste aufs außerste zu halten.

<sup>1)</sup> Feuguieres an Bouthillter d. d. Saurbruden, 22. Junt (2. Juli., Feuguières III, G. 120.

<sup>2)</sup> Bernhard an Ogenkiern d. d. 30. Juni (Stodholm). Fraguedred an Bouthillter d. d. Searbrüden, 28. Juni (8. Juli). Fraguedred III, S. 153. "Talia solent case oppida, quae a sacerdotibus reguntur". schrieb Grotius an S. Camerarius am 6. (16.) Juni.

Bas noch von Truppen besammen war — etwa 7000 Mann Cavallerie —, zog über Bliedcaftel an bie Saar.

Der Perzog selbst war, sokald er die Anordmungen des Mückguges getroffen hatte, den Aruppen voraus nach Saarbritchen zu
Jeuquidres geeitt, der sich seit seiner Arennung von la Force bereits
eine Zeitlang daselbst aushalt. Im Bersein des Beren von Bignolies
tam es am 21. Juni Abends zwischen ihnen zu einer Conserenz!).
Bernhard segte in ihr zunächst die verzweiselte militärische Lage
dar: wie der Feind alleroris vom Athene her vordrunge, offendar
in der Absicht, alles andere bei Seine gesetzt, mit gesammter Macht
in kothringen einzubrechen. Das werde bestätigt durch jüngst aufgesangene Briefe von Gallas an den Cardinalinsenten auf dessen
an ihn gerichtetes Hülfsgesuch, Briefe, in denen der kaiserliche General schreide: ihm mit geringem Succurs bezuspringen, würde nur
zur Jusge haben, daß derselbe zugleich mit den Spaniern geschlagen
werde; die beste und sicherste Unierstützung, die er ihm gewähren
könne, sei eine große Diversion auf lothringsscher Seite.

Bernhard durfte hoffen, daß ein solcher Hinweis auf die Frankreich unwittelbar bedrobende Gefahr die französilche Regierung genöchten machen würde, ihm endlich ausreichende Unterfrühungen zu gewähren, die zu verlangen er ein Recht hatte, und ohne die er nicht im stande war, weiter zu kämpsen, geschweige bennt, dem Kriege eine bessere Weindung zu geden. Wenn die französische Bleseitung anordne, daß Feugusdres mit seiner Manuschaft nunmehr bei ihm biebe, und daß er, der Perzog, unverweilt, d. h. eber, als der König von Ungarn nut lasserlichem Sucured im feindlichen Lager eintraf und eber, als Kaiserslautern und Mainz sielen, durch ein französsischer, als Kaiserslautern und Mainz sielen, durch ein französsisches Corps von eine 18,000 Manu zu Juß und 3-4000 zu Pserde nuterstäht werde, dann wolle er gegen Gallas wieder die Offensive ergreisen. Hätte man die Kaiserkichen, die gegen eine



<sup>1)</sup> Darüber Feuguières en Bouthillier d. d. Saarbrüden, 22. Juni (2. Juli) und an Servien d. d. Saarbruden, 28. Juni (8. Juli) 1685. Feuguières III, S. 120 f., 188 f. Daju Jeuguières en Bouthillier d. d. Saarbruden, 7. (17.) Inli. Feuguières III, S. 190.

ŧ

fo bedeutende Macht keine Schlacht wagen würden, an den Abein in ihre Stellungen ber Speier gurudgebrungt, fo murbe er ben Frangofen ben Schutz ihrer Grengen und best linten Rheimufere überlaffen, Bu dem Zwecke mußten alle ihre Truppen, die in der Champagne und ben angrengenden Bebieten ftanben, vorgeben, ber Ronig fich in Berfon an die Grenze feines Reiches begeben, um burch fein Er icheinen bem Rampf in Lothringen größeren Nachbrud zu verleiben. Er, ber Bergog felbit, murbe bann mit feinem Corps und bem frangofifchen Succure bei Maing auf bas rechte Rheinufer gurud. tehren, um im Maden ber feinblichen Armee bie Linie zwischen Premffurt und Beilbromt zu befegen und ihr fo, noch ebe fie auf bem linten Ufer die Ernte eingebracht, auf bem rechten bie Broviantzusubr abzuschneiben. Das werbe pe nothigen, ihr Lager bei Speier aufzuheben und über ben Abein gurfidjumeichen. Und bann werde es bald to wert fein, daß fie fech, vollta winirt, auflofe und gerftreue.

Wie stets, waren es auch jetzt wieder die Corps von seinem Bruder Bilhelm und Herzog Georg von Lünedurg, von Landgraf Wilhelm und Baner, auf die er rechnete. Hatte er doch Nachricht — die freilich, was zene beiden betrifft, nichts weniger als der Wirkl chteit entsprechend war —, daß sie entschlossen seine Brager Frieden nicht anzunehmen, vielmehr unverzüglich ins Feld zu rücken. Seine Hossmung war, daß sie sein Unternehmen durch eine große Diversion unterstützen wirden.

Asso immer wieber ber Gebanke bes rechtscheinischen Kampfes, von dem der Derzog auch in diesen Tagen seiner größten Bedrüngeniß nicht ließ. Ihn tried es, den deutschen Krieg gegen das habsburgsiche Oberhaupt Dentschlands zu suhren, nicht aber, die Reitung des Baterlandes in Berzweiflung ausgebend, an der französischen Grenze Frankreich zu vertheidigen. Bollends jeht, wo sich die verderblichen Wirtungen des Prager Friedens auf seine Parteigenossen in der Heimath so rasch und bedrohlich zu äußern begamen, erkannte er, daß seine Stelle mitten im Reiche sei, um Abfall zu strasen, Absallsgeluste zu erstiden und durch Siege die Berzagenden mit neuem Muth zu erfüllen.

Er erklärte bem Marques, daß er, wenn der Ronig jenen Succurs nicht so schnell und so zahlreich, als die Nothwendigseit erfordere, zu leiften im ftande sei, in seiner verzweiselten Lage einen Schritt thun müsse, zu dem ihn richts vermögen toune, so- lange er überzeugt sei, daß der König ihn nicht verlassen wolle: nämlich durch ein Arrangement mit dem Rasser dem vollständigen Rum der Bundesstände und seiner Person vorzubeugen, er drohte also mit der Annahme des Prager Friedens

So weit eröffnete er sich damals dem Franzosen, Und dieser erklärte sich mit dem Plane durchaus einverstanden, rieth jedoch, die man vom Könige Antwort habe, im Felde nichts zu unternehmen, aber auch nicht weiter zurückzuweichen, sondern in den eingenommenen Stellungen zu verharren. Dan würde damit die belagerten und gefährdeten Pläte in der Hoffnung auf Entsiatz erhalten und den Berluft Lothringens und der Bisthümer verhilten, der die Folge eines weiter fortgesetten Rückzuges sein würde.

Bernhard beauftragte seinen getreuen Rath Ponisau, nach Frankreich zu gehen, um der Regierung seinen Plan dorzulegen und seine Forderungen zu stellen Außer der einer schleumgen Truppenhülfe, über die er sich soeden eingehend gegen Feugudres geäußert hatte, war es die einer ansehnlichen Geldhulfe, deren er freclich zur Aussührung seines großen Planes dringendst bedurfte. Ponisau sollte der französischen Regierung mittheilen, daß sein Herr sich er biete, dinnen seins Wochen eine Feldarmee von 20,000 Mann zu Fuß mid 8—10,000 zu Pserd mit der nöthigen Artisterie zum Lampse auf dem rechten Rheinuser zu errichten, unter der Bedingung, daß Frankreich mindestens vier Millionen Livres zu ihrer Unterschaltung zahle. Denn von den Mitgliedern des Heilbronner Bundes habe er teine Unterstützung mehr zu hossen, es sei denn, er gebrauche gegen sie Gewalt.

Sich mit diefem Berlangen an Frankreich zu verlaufen, war er entfernt nicht gemeint. Bielmehr hat er ausbrücklich erklärt, daß bas mit franzolnichem Gelbe gebildete und exhaltene Heer unter feinem selbstftändigen Besehl fein und bleiben mitfe Er würde

feinen Credit verlieren und die gange Angelegenheit völlig verberben, wenn er in den Gold Franfreiche trate").

Nur wenn hm, wie die andere so auch diese Forderung erstüllt werde, könne er, wie er Feuquières in einer späteren Unterredung (am 5. Juli) erklärte, den Ramps fortsehen. Nicht eher, als er des Rougs Zusicherung habe, könne und werde er auf das rechte Rheinuser zurücklehren. Werde er hingegen mit seinen völlig rumirten Truppen, wie von den Bundesständen, so auch von Frankreich allein gelassen, so müsse er er betonte das immer von neuem - auf die ihm vom Raiser gemachten Anträge eingehen, obschon er wisse, daß das Heil seines Vaterlandes von der Bestämpfung des Dauses Habsburg abhänge.

Gleich nach ber Conferenz vom 21. Juni sandte Feuquidres den Herrn von Bignolles nach Paris, um für die Berwilligung der durch Vonitam überbrachten Forderungen des Herzogs zu wirten, Jugleich begann er brieflich die einflusireichsten Berjöulichseiten in den heimischen Regierungstreisen, den Dinnster Bouthiller, den Staatssecretär Servien, den Pater Joseph zu bearbeiten\*), indem er auf die bedenkliche Lage im Felde hinvies, des Perzogs Pläne entwickelte und aufs nachdrücklichste besürwortete, seinen Forderungen das Wort redete, namentlich betante, daß die schleunige Entsendung eines starten Succuries zu ihm auch im Interesse Frankreichs unerlässich sei, und seine Berson in den ledhaftesten Farden herausstrich. Der Herzog habe den besten Willen, voll und ganz für die Interessen des Königs und die gemeinname Sache einzutreten, und habe deshald den ihm vom Gegner angebotenen Bergleich, so vortheilbaft er auch sier ihn persönlich gewesen, rundweg abgelehnt.

<sup>1)</sup> Reuguières an Bouthillier vom 7. (17.) Juli 1635.

<sup>2)</sup> Jeuguières an Bouthillur und B. Joseph d. d. Saarbrüden, 22. Juni (2. Juli). Jeuguières III, S. 120 f. An B. Joseph d. d. Saarbrüden, 24. Juni (4. Juli) III, S. 128 f. An Bouthiller von demf. Dat. III, S. 130 f. Dazu eine ganze Reihe von Briefen vom 28. Juni (8. Juli) an Bouthillier und P. Joseph III, S. 151 Jerner an P. Joseph III, S. 161 f. An Bervien III, S. 138 f. Dazu endlich sein Brief an Arnaulb von demf. Dat. III, S. 155 f.

Doch sei zu befürchten, daß er, wenn die Regierung sest nicht auf seine Forderungen eingehe, die Gelegenheit, sich mit dem Kaiser zu vergleichen, nicht vorbeigehen lassen werde.

Dem Cardinal Richelien hatte alles daran gelegen, daß das Separatablommen Aursachsens mit dem Kaiser nicht zu stande läme. War boch sein Bunsch, daß nur die evangelische Partei Deutschlands in ihrer Gesammtheit, und zwar unter französischer Bermittelung, mit ihrem Oberhaupt ihren Frieden mathe. Denn nur damit hätte Frankreich sich vor ihm schützen, zugleich den angestrebten Einsluß in Deutschland gewinnen können. Wit dem Brager Frieden wurde es in die Nothwendigkeit versetzt, ganz andere Truppenmassen als bisher an die deutsche Grenze zu werfen; denn es mußte erwarten, daß nunmehr der Kaiser alle seine Streitkräfte gegen Frankreich ins Spiel bringen werde.

Eben deshalb tonnte es auch vollends jetzt nicht Herzog Bernshards und seiner Armer entbehren und mußte alles anwenden, sie, falls der Heilbronner Bund sich auflöste und seine Mitglieder zum Kaiser übertraten, an sich zu ziehen, um sie im eigenen Juteresse zu verwenden.

Sobalb am 20. Juni Sieur de Beauregard die Bestätigung des Prager Friedens aus Dresden nach Paris gebracht hatte, schrieb Pater Joseph an Feuquières: er solle verhindern, daß Herzog Bernhard muthlos werde, solle ihn vielmehr veranlassen, nunmehr an die Stelle des Kurfürsten von Sachsen zu treten. Man habe die Absicht, ihm bedeutende Unterstützung zu geben; nur möge er sich gebulden, denn nam köme nicht alles auf einmal ihnn.

Bevor noch Ponitau und Lignolles beim Könige erschienen, stand der Beichluß fest, neben la Force und bessen Corps den Cardinal la Valette mit der bei Langres gedtlichen Reservearmee auf den wesstlichen Kriegsichauplatz zu werfen. Während jener in Lothringen und dem Elsas den Lampf gegen Derzog Carl sortsetzte, sollte la

W. Dronfen, Bernbarb v. Beimir. If



9

Balette gegen die Saar avanchen, wohin sich, um bort die Bereinigung mit den seuguiores schen Aruppen berzustellen, die bernhardische Cavallerie zurückzog. Seine Aufgabe sollte sein, Bernhard in dem Kampse gegen die gallasische Armee zu unterstätzen!).

Schon am 26. Juni, ein paar Tage nach Bonitau's und Bigwolles Abreife von Saarbriiden, erichen ber Sienr de Saint Saulien baselbst mit dem königlichen Besehl an Feugundres?), alle disponiblen Truppen am sich zu ziehen und so im Verein mit herzog Bernhard dem Feinde die Stirn zu bieten, dis sich sa Valette und nöthigenfalls auch sa Force mit ihnen vereinigten.

Offenbar hatte man est in Paris mit la Balette's Eintritt in die Rampilinie nicht eben eilig, war vielmehr, da man die Stärke der gallasischen Armee unterschäpte, der Meinung, daß der Herzog nebst Fenquières und der Marschall la Force im stande seien, auch für die nächste Zeit den Feind von der französischen Grenze abzuhalten. Aber dann tam Ponisau mit Bernhards pröcisirten Forderungen; es sam Bignolles, der für sie eintrat; es tamen Fenquivres' Briefe mit ihren Hinwessungen auf die Gesährdung Frankreichs, auf die Absallsgelüste des Herzogs.

Bu seinem Absatt barite man es nicht tommen laffen. Und bese halb sandte man Bignolles sofort auf ben Kriegsschauplay zurück mit dem Anftrage"), la Balette zu veranlassen, daß er seine Truppen an der französischen Grenze sammle und "en corps" vorsühre, gebecht durch das Corps von la Force, das sich in einer geschützen Po-

<sup>1)</sup> Bgl. Cervent an Marichall Chatellon d. d. Pares, 20. (90.) Juni 1685. Aubern II, S. 365. an Frugueires von beinf. Datum, erwähnt Frugueires III, S. 147: Lubwig XIII an Chatellon und be Breze d. d. Frontamebleau, 20. (80.) Juni, Nubern II, S. 866 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Feuguieres an Servien vom 28. Juni (8. Juli). Feuguieres III, S. 132. St. Saulten überbrachte Briefe bes Königs vom 18. (28.) Juni 2006 Serviens vom 10. (20.) und 21. Juni (1. Juni). Bgl. Lubwig XIII. an Buffy-Lamet d. d. Fontainebleau, 18. (28.) Juni, Gallois I, S. 111.

<sup>3)</sup> Er batert vom 28. Juni (8. Juni). Röfe II, 28 3, Anm. 119 Bol. Gervien an Feuguieres d. d. Paris, 29. Jun. (9. Juli). Feuguieres III, S. 167.

A. C. 1 1 1 7 A

fition, in der es sich mit Bernhards Truppen vereinigen könne, conscientiren sollte. Den Herzog Bernhard sollte Bignolles versichern, daß sein Konig ihn mit alter Macht unterflützen werde, daß bereits alle Bordereitungen zu selner Unterflützung getrossen sienen, daß er sich persönlich nach Chalons, wo er semen ganzen Abel versammte, begeben werde, und daß la Balette Besehl babe, baldigst zu ihm, dem Herzoge, aufzubrechen. Altem noch hatte Bignolles sich seuer Bission nicht entledigt, als die rasch zunehmende Gesahr unverzügliche Hille nothig machte.

Gleich noch dem Abzuge der Weimaraner war, von Galfas enstandt, der Generalfeldzeugmeister Hatzleb mit starker Macht — etwa 4000 Maim zu Pierde, 3000 zu Fuß und 15 Geschützen — vor Kaiserslautern erschienen und hatte den sesten und wichtigen Platz zu belagern begonnen. Ales tam darauf an, daß die Feste sich hielt, denn dann konnte Bernhard, wie er schrieb, "leichtlich wieder an den Abein kommen"); siel sie, so war seine in den rheimwärtsgelegenen Plätzen, vor allen in dem belagerten Mainz, zurückgelassene Jusanterie zugleich mit den Plätzen selbst so gut wie verloren. An Roiserslautern hing der Rest seiner Hospinung für sein Boterland").

Deshalb hatte er die Festung nut besonders zwerlässigen Truppen unter erprobten Officieren besetzt und hatte versprochen, ihnen binnen brei Wochen zu Dülfe zu kommen. Er wuchte, daß daß gelbe Regiment, wenn es bes Ertsahes versichert wax, sich lieber bis auf den lehten Mann niedermachen lassen, als capituliren wirde.

Run tamen in rascher Folge Nachrichten von ber Gefährdung bes Plates. Anfang Juli bieß es: er werbe in wenigen Tagen

<sup>1)</sup> Bernhard en Dreuftern d. d. Saarbruden, 30. Juni 1685 (Stodholm).

<sup>2) &</sup>quot;La perte de cette place rendant le secours de Worms et de Mayence du tout impossible." Fraquières an Bouthillier von 22. Juni (2. Juli) 1635. "En sonte de celu il faudroit conclure la perte de tout le parti, et cette pensée met ce pauvre Prince en tel désempoir, qu'il languit dans l'attente des nouvelles de Votre armée." Fraquières an febrent nom 4. (14.) Juli. "La perte de Kaiserlautern lui est de telle conséquence, y fondant le reste du sahit des affaires de l'Allemagne etc." Fraquières en la Baleite nom 4. (14.) Juli.

fallen, wenn nicht sofort hutse erscheine. Der Feind babe bereits begonnen, die burch ben Wald führenden Wege von Kaiferstautern auf Landstuhl zu verhanen: in drei Tagen würden sie gesperrt sein.

Bernhard befand sich in größter Unruhe, in sieberhafter Ereregung. Er war über die Langsamteit Frankreichs in Berzweistung; er besorgte, daß der französische Succurs weder in genügender Starte noch rasch genug berankommen werde. Wat Thränen im Auge versicherte er Fenquières wiederholt, er würde lieber sterben, als auf die Unerdieungen des Feindes hören, wenn sehn König ihn nur mit dem Nachdruck unterstütze, den die gegenwärtige Lage erheische. Raum daß der Franzose ihn zu deruhigen und zu dewegen vermochte, nicht die Metz zurückzimveichen, sondern in seiner Stellung zu verharren und das Erscheinen sa Valette's zu erwarten.

dem Carbinal to Valette nach Movenvic entgegen, um ihn zu bitten, daß er, wenn seine ganze Armee noch nicht marschsertig sei, ohne Säumen wenigstens 7. 8000 Mann zu Juß absende, die der Herzog in Verbindung mit seiner Cawallerie sosort über Landstuhl gegen Karserstautern führen wolle, damit wenigstens verhindert werde, daß der Jeind den Jugang zu der Jestung verspenre. Aber er tras den Cardinal nicht, und ebenso vergebens suchte er den Marschall Herbron, den er gleichfalls um Unterstützung angehen wollte, zu Vergawilte der Dieuze, wo seine Truppen sich zu sammeln hatten. Da ihm die verzweiselte Stimmung, in welcher er den Perzog zurückgelossen"), nicht erlaubte, auf die beiden Generale zu warten, so theilte er ihnen den Zweck seiner Reise sehristlich mit da und eilte nach Saerbrücken zurück, wo er am Abend des 5. Juli eintraf,

<sup>1)</sup> Bgl. die augiebenben Mittheilungen von Feuguieres an Bouthillier und B. Joseph d. d. Saarbruden, 2. (12 ) und S. (18. Juli. Feuguières III., S. 174 f. n. 177

<sup>2) &</sup>quot;Les inquétudes, dans lesquelles j'ai laissé ledit Prince, ne ne permettent pas de me tenir éloigné de lui."

<sup>8)</sup> Feuguières an la Basette und an Sebron d. d. Mogenvic, 4. (14.) Juli 1635. Feuguières III, S. 183 f. 181 l. Der Brief an jeten ist naturlich der ausluhrlichere und wichtigere.

Er hatte bem Carduial in semem Schreiben auch eröffnet, daß Bernhard sebnlichst eine personliche Unterredung mit ihm wünsche, und ihn deshalb ersucht, ihm sofort Ort und Zeit für eine solche zu bezeichnen. Sie sand am 9. Juli auf dem Schloß zu St. Avold, eine halbwegs zwischen Saarbrikken und Meh, statt. Jeuquidres, der zugegen war, hatte der Begegnung der beiden Jeldherren mit Bestorgniß entgegengesehen. Er verhehlte sich nicht das Auffällige, daß ein Großwürdenträger der römischen Kirche dazu ausersehen sei, sür die Sache des Evangelums einzutreten, ebensoweng die Schwierigsteit der Etiquettenfrage dei der Entrevne des latholischen Kirchensfürsten und des evangelischen Reichsfürsten.

Wierer der Herzog sieß in allen Formalien dem Cardinal ohne weiteres die größere Ehre, deren Erweisung seine Rirche für ihre hoben Diener von den kaien beansprucht. Er verzichtete darauf, daß dieser ihm dei der Begrilßung die Rechte dot. Ihm war es mir um die Sache zu ihnn. Und est gelang seinem Drängen, von la Lalette die Zusicherung zu erhalten, daß er sich deeilen werde, seine Urmee mit Bernhards Reitercorps zu vereinigen, um wenigstens Kaiserstautern zu entsehen. Sich im Berein mit ihm dann bis zu dem gleichfalls gesährderen Mainz vorzuwagen, wie er des weiteren verlangte, trug der vorsichtige und bedächtige Cardinal, der feinen Moment vergaß, daß der Kern seiner Aufgabe die Declung der französischen Grenze sei, Bedenken!).

Als Bernhard von der Entrevne heimrertend bei seinen Truppen anlangte, empfing ihn die Ungläckspost daß Aatserstautern gerallen sei. Oberst Schünded hatte sich, immer noch auf Entsay bossend, wader gewehrt, dis endlich der Feind am 7. Juli den Plat im Sturm eroberte, das gelbe Regiment zusammenhieb, den verwuns deten Commandanten zum Gefangenen machte

Die Botichaft erichütterte ben Bergog um fo tiefer, als er noch wenige Tage vorber von Schenbed beruhigenbe Rachrichten erhalten

Go gle

<sup>1)</sup> Ben besenderer Bichtisteit ist das Schreiben (a Saiette's an Richelieu vom 11. (21.) Juli 1635. Röfe II, R. 3, Unm. 130. "Il m'a fort pressé de mavancer, et son dessem est, de me mener jusques à Mayence etc."

hatte. Run war er voller Erbitterung auf die Frangolen, Ale Feuguidres fein Bebauern über ben Fall bes wichtigen Plates andfprach 1) und ibn fragte, was er zu thun für nöthig erachte, sobald ber Carbinal mit feiner Armer bei St. Apold ericheine, bas er fpateftens am 15. Juli erreichen werbe, ba antwortete Bernharb mit erhobener Stimme, fo bag bie umftebenden Officiere es vernehmen tonnten: er glaube, feinerfeits genug gethan ju baben, unt fagen zu tonnen, nicht an ihm, fonbern am Ronige fei ed jest, Entfcbloffe zu faffen. Geine Truppen batten aus Auneigung zu ibm bieber bas außerfte Ungemach ertragen, ohne Soffnung auf berernftige Befferung; er glaube biefe ibre Buneigung nicht langer mißbrauchen gu burfen; er fei ihnen fculbig, bafür eingurreten, bag, ebe man von ihrer ferneren Berwendung rebe, für ihre Erhaltung Sorge getragen werde, und zwar nicht mit fo allgemeinen Bbrafen wie die, mit benen man Ponifau flittere, von bem er erfahre, bag er trot feines inftanbigen Anbaltens immer noch nichts bei Dofe ausgerichtet habe. Die Thranen ftanden ihm im Auge, ale er bamit fchlof, ben Marquis um Bergeibung ju bitten, wenn ber Schmerg ibm Musbrude entriffen batte, bie feinen Lonig verlegen tonnten, bem er allezeit mit Eifer zu bienen wünsche.

Feuquières gerieth burch solche Rede in nicht geringe Berlegenheit. Weder hielt er es für angebracht, den Perzog obne Antwort zu lassen, noch glaubte er eine Rechtsertigung seiner Regierung versuchen zu dürsen, die leicht nur hätte schaden können. So beschränkte er sich denn darauf, all' das, was der König für die Consöderirten gethan habe, aufzuzählen und ihn mit allgemeinen Worten in der Possung auf eine Summe Geldes zu erhalten, wenn sie auch nicht so groß iei, als der Perzog sordere. Wegen der Details verwies er ihn an la Valette.

Solche Worte genugten, ben Bergog ju beruhigen, ber nun,

1) Für das Folgende Jeugu eres an in Safette il. in emmp de Merlebach. 18. (28.) Jult 1685. Feuguieres III, S. 209 if Feuguières hatte zunächt den Cardinal von St. Avold über West nach Vont-d Mouffon begietet; erft am 12. Juli fand er sich wieder in Bernhards Saupiquartier ein.



von Feuguières twchmals über das, was er jetzt zu beginnen für nöthig erachte, befragt, nachdem fie sich von den auwesenden Officieren zurückgezogen hatten, ausführlich seine Meirung entwickelte.

Der Fall von Laiferslautern habe bie Situation völlig veranbert. Der Feind fei burch bie Antunft bes Romge von Ungarn, ber, wie er guverläffig erfahre, bereits in Boums fiebe, bebeutend verftarft. Deshalb fei es notbig, bag la Balette mit ftartem Deere baldigft ericheine. Alsbann muffe fich bie vereinigte Armer, nachdem die Blage an der Saar andreichende Befatung erhalten batten, ber Mofel nabern und, Raiferslautern in nordlichem Bogen umgebend, auf Kreugnach und Birigen marichiren, beibe Orte vecupiren und bamit fich ben Weg nach Main; babnen. Werin er feine bort liegende Infanterie an fich gezogen habe, wolle er mit ihr und feiner Reiterei ben Ribein überschreiten, um Dannbeim und Beibelberg ju beden und fo ben Ronig von Ungarn gu verhindern, an und itber ben Rhein und gegen die frangofische Grenze vorzubringen. La Dalette werbe inbeg bei Daing fefte Stellung nehmen, la Force an ber Seille, um Mancy und Det zu beden.

Es war also sein alter Plan, an dem er auch unter den um so vieles schwieriger gewordenen Berhältnissen sessibilt. Er wollte auf das rechte Abeinuser zurlich, und zwar obne den Erfolg von Vonitau's Sendung — d. h. ohne die Zahlung der gesorderten vier Millionen Livres abzuwarten.

In einem weiteren Gespräche mit Jeuquieres sam er nochmals auf die Erhaltung seiner Truppen zurück und sührte nochmals Besichwerde daruber, daß Bonitau bei Hose ohne tategorische Resolution bingehalten werbe. Er benutzte auch jest wieder die ihm von Femdes Srite gemachten Anerbetungen, um Pressun auszuliden, indem er dem Marquis mittheilte, daß er am vorigen Abend durch einen gallaischen Trompeter eine Topie des Prager Friedens erhalten habe, zugleich einen vom 28. Junt batirten Srief des Aurstresten von Sachsen, der ihm aufsorderte, Frieden anzunehmen.

Um 17. Juli fand endach nach nochmaligem Drängen von



Seiten bes Herzogs die Vereinigung der valette'schen mit den bernhardischen Aruppen bei Saarbrücken statt. Die Angaben über die Stärke der combinirten Armee weichen bedeutend von einander ab. Dan wird annehmen dürfen, daß zu den 7000 Reitern des Herzogs zunächst etwa 12,000 Franzosen, meist Infanterie, stießen; denn es war nicht die ganze Armee des Cardinals, die auf dem Rendezvons erichien.

Infanterio Cavalene Dragona 16,000 | 11,000 | 3500 | 1700.

Anenel fummirt biefe Bablen ju 21,200 M., b. b. er rechnet bie 11,000 ber jupeiten Spalte Infanterie nicht mit, mabrent boch beibe Spalten Dusfetiere und Bifeniere gu enthelten icheinen. Danach murbe nach bem Abrege bie Armee bie Rominalftarfe von 32,200 DR gehabt haben, bie natütlich effectiv nicht erreicht wurde. Diefer Bominaliabl entipricht Grotius' Angabe Ep. 443 d. d. Berie, 21, (81) But 1635; 20,000 j. Fr., 12,000 j. Bf. Bernbarb giebt in feinem Briefe an Drenftiern d. d. Caarbrilden, 80. June Die Starte la Baleite & auf 22,000 DR. 3. 3., 4000 y Bf an. Ueber Die Bahl ber jundoft mit ben Beimeranern vereinigten Frangofen ichreibt la Baleite an Richelleu d. d. 22. Juli (1 Mug.), fie betrage 8-9000 DR. 3. A., 12-1300 i. Bf. Gine ungefähre Angabe, wie fie fich in bem Rapport eines Truppenführers nicht eben wortheilhaft ausnimmt. Feugureres an la Boberie, (20. 2) Mug. Gruquteres III, S. 237 f. neunt 12,000 Dl 3. 3 unb 3000 3. Pf., bie ber Carbinal junachft bem Bergog juführte "n'ayant pu uttendre ce qui le aut" Mehnlich foreibt Grotius an Grubbe nom 23. Juli (8. Mug.) (10-12,000 R. 3. 年., 2000 g. Bl.). Wenn aber Feugureres bann angiebt, bağ burch bie Bereinigung die Gefammtigihl auf 20,000 Dt. 3. 3 und 6000 j. Uf. geftiegen mare, fo liegt bie Unrichtigfeit biefer Angabe auf ber Sand, benn Bernhard hatte banach por ber Bereinigung 8000 M 4. 3 und 2000 g. Bf bet fic haben muffen, mabrent boch, was er um fich batte, faft nur aus Cavallerie (7000 R) beftanb. Um nachten burfte mobl auch bier Chemnis II. G. 832, ber Mahrheit tommen, ber bie enfangliche Gefammtftaele auf "etliche und zwandig taufend Mann" angiebt.

<sup>1)</sup> Rach Avenel V. S. 4, Ann., detrug die Gesammtstärke des volette ichen heeres 28,460 M (25,000 j. F., 8460 z. Pf.). Rach einem Abrégé du controle général de toutes les armées du Roi (1<sup>re</sup> quinzame de Maj 1685), Avenel V. S. 3, zöhlt es:

## Bormarich jum Rhein.

Es that freilich bringend noth, daß man nicht länger läumte, ben Raiserlichen mit starter Macht unter die Augen zu geben; benn sie waren sofort nach dem Falle von Raiserslautern vor Laubstuhl gerückt, das Sidingen, "der frige Verräther", ihnen zu übergeben eilte; von da weiter auf Zweibrüden, also die nahe vor Bernhards Stellung an der Saar. Weiter rückwärts hatten sie am Rhein eine Anzahl von Plätzen genommen, andere, wie Frankenthal, Mannheim, Hanau, umschlossen. Am 17. Juli zwang Oberst Breuner Heibelberg und Ditsberg zur Capitulation. Auch bart um Frankfurt lag der Feind.

Bor allen war Mainz, das Mansfeld sofort nach Bernhards Abzuge vom Rheine mit starter Macht zu belagern begonnen hatte, aufs höchste gefährdet. Zwar lag der größte Theil des bernsbardischen Fußwolls in der Festung; aber um sie auf die Dauer zu vertheidigen, reichte seine Zahl nicht aus. Dazu sehlte es an Lebensmitteln; denn von dem Getreide, das Bernhard vor seinem Ausbruch von Alzei und anderen Orten verschrieben hatte, kam nur weniges an, und die 500 Malter von Frankfurt, auf die der Bundessvicedirector vertröstete, blieben aus. Oberst Hobendorf hatte sich beshalb genöthigt gesehen, eine Visitation bei den Bürgern ausstellen, und ihnen, was an Lebensmitteln gefunden wurde, forinehmen zu lassen.

Schon em 30. Juni hatte Bernhard Hohenborf ermahnt, fich trot bes Mangels nur noch vierzehn Toge zu halten: er werde ihn noch vor Ablauf biefer Frist mit halfe ber Franzosen entsetzen Im Bertrauen auf das Wort seines Generals erwehrte ber Oberft sich



<sup>1)</sup> Das Thente. Europ. III, S. 518 irrt um einen Monat, wenn es die Ankunft ber Ansferlichen vor Main; auf ben 14 Juli, ben Beginn ber soulkommenen Bloquirung" auf den 20. Juli anseht. Eine tugebuchartige Beschreibung der Belagerung bei Chennut II, S. 830 f. Ein größerer Pian ber Festung im Theater. Europ. III, ju S. 596.

des Femdes; auch als derielde (am 7. Juli) die Rarthause und die Redoute vor der Albansschanze nahm, auch als die Approchen mit sedem Tage den Wällen näher kamen. Und als Mansseld am 11. Juli einen Trompeter mit einem Schreiben an ihn sandte: seine Hosfinning auf Entsatz sei "auf kanter Triedsand gegründer", weil Frankfurt, der einzige Ort, der Rettung bringen könne, den Proger Frieden schon augertommen habe, Hanan und alle aubern Nachbarorte bloquirt, Raiserskautern gefallen, dem Herzog Bernhard alle Kässe verlegt seien und derselbe ebensoweng Beistand von Frankreich, wie er, Hohendorf, von Bernhard zu erwarten habe; er solle deshalb nicht "die Extremitäten erwarten", sondern sich ergeben —, da lehnte der Oberst solche Aussorderung mannhast ab: er sei der Andunft des Herzogs zur Gemüge versichert.

Nan begann — am 12. Juli — ber Feind das Bombarbement. Hobenborf, bem es weber an Geichütz noch an Munition fehlte, blieb die Antwort nicht schuldig. Doch aber machte die Belagerung weitere Fortichritte, und es kam alles barauf an, daß Bernhard sein bereits verfallenes Wort nachträglich löste.

Die erften Bewegungen der combinieren weimarisch-französischen Armee waren in anerwarteter Welfe vom Glücke begünstigt worden. Als sie sich, von Saarbrilden ausbrechend, Zweidrücken näherte, dessen Besatung bereits mit dem Feinde in Capitulation stand, wich Gallas eitigst auf Landstuhl zurück. Und hätte Sickingen dort nicht den Verräther gespielt, so würde es den Raiserlichen, — wie Feugundres urtheilte —, schwer geworden sein, gänzlicher Vernichtung zu entzgeben. Denn Bernhard erschien mit der Avantgarde fast gleichzeitig mit ihnen bei der Feste, welche die durch Sumpf und Wald sabrende Straße auf Raiserslautern beherrscht. Mit knapper Noth konnten sie sich noch auf ihr weiter zurückziehen.

Bernhard und la Balette machten vor bem Defilee Balt. Es

<sup>1)</sup> Die "Zeitung | Das Berzog Bern | harb Zweibruden entlebet, und eitige Rauf, dur mirt . . ] . . " 4 Bl. 46, 1635, enthalt nur Schreibenserstatete ohne Werth. Chenlo "Zeitungen | von onterschiedlichen Orten | Wief derhag Bernherdt bas kauf. Bold ontern Gen. Galles zu zweit | unterlichteblichen maten geschlagen . . | 1 \* 1635. 4 Bl. 46.

fragte fich, was fie best weiteren beginnen follten, da ihnen ber Beg nach Raiferslautern gesperrt war. Eben bamals trafen schlimme Machrichten aus Maing ein: die Belagerten befänden fich in bochfter Bebrangnift. Für den Bergog ein neuer Aniporn, ihnen zu Dalfe au eilen. Aber ber Carbinal hatte fcon auf ber Entrevne gu St. Avold am 9. Juli wenig Neigung gezeigt, dem Herzoge über Raiferslautern hinaus bis an ben Rhein zu folgen. baber febr fraglich, ob Bernbard ben Kampfgenossen nunmehr für feinen Plan gewinnen wiltbe. Bugleich mit ber Beifung, fich mit ihm zu vereinigen, hatte la Balette von femer Regierung ben Auftrag erhalten, fich gu bemüben, ibn, beffen Effer, bem Ronige gu bienen. Reuguieres nicht mude wurde rühmend bervorzuheben, an Frankreich zu attachiren"1). Um biefen Auftrag zu erfüllen, war es nun freilich nothig, bag er fich micht bon bem Bergoge trennte, ibn nicht fich felbst überließ. Und bem entsprechend fcrieb ibm baun auch fein Ronig auf feine Anfrage, wie er fich gegenliber bem bom Bergoge ibm jugemutheten Bormariche nach Maing verhalten folle : es empfehle fich, wenn er auf alle Weise mit ihm vereint gu bleiben fuche, vorausgefetzt, daß die Armeen nicht an Orte geführt witrben, mo ne bes Unterhalts entbehrten und in offenbarer Gefahr fchwebten 2).

Diefer Gesichtspunkt war auch für den Cardinal der maßgebende. Und so entschloß er sich, mehr, wie man sieht, aus diplomatischen als aus militärischen Rücksichten, seine Armee zugleich mit
ber des Herzogs nach Mainz ausbrechen zu lassen, obschon sie noch
nicht vollständig angelangt war, und obschon Berstärfungen von
ta Force, auf die ihm Aussicht gemacht worden, von diesem verweigert wurden.

Nicht werig aber trug zu seinem Entschluß auch die Aussicht auf die Vereinigung mit den rechtscheinischen Corps bei. Man hatte Nachricht, das Landgraf Wilchelm von Hessen und die Herzöge



<sup>1)</sup> Richelien an la Balette vom 30. Juni (10. Juli) 1685. Rofe II, urt. 11.

<sup>2)</sup> Lubwig XIII. an la Balette vom 28. Juli (V Aug.) auf beffen Anfrage vom 17. (27.) Juli, Aubery II, S 386

Wilhelm von Weimar und Georg von Lüneburg nunmehr begonnen hätten, ihre Truppen zusammenzuziehen, und daß 2000 Mann von ihrer Cavallerie schon bei Fusba ständen.

Am 21. Juli tounte Bernhard bem Obersten Hohendors meisben, daß die Bereinigung mit den Franzosen vollzogen sei, daß man sich bereits im Anmarich besinde und in wenigen Aagen jur Stelle sein werde. Hohendors theilte diese Freudenbotschaft ben versammelten Officieren mit, die darauf einmüthig beschlossen, "sich serner zu wehren und es lieber auf die extrema ansommen zu lassen".

Um 22. Juli erfolgte ber Ausbruch ber combmirten Armee aus dem Lager bei Lanbstuhl, nachdem man bort zwei Tage gestegen hatte, mahrend welcher die in Saarbrücken zurückzelassene Bagage herankam. Wan bog von der Hauptroute links ab und marschute durch die sumpfige Niederung über Kauldach, Wolfstein und Laustereden auf Areugnach. Dort wollte man genaue Nachrichten über die Stärfe des Jeindes einziehen und dann direct auf Mainzrücken. Wenn der Feind zu start ware, dachte Bernhard sich unt dem "Degagervent" der Mainzer Besahung zu begnügen und nach Trier zurückzugehen.

Da erhielt er die überraschende Botschaft, daß die Kacherlichen auf die Kunde von seinem Anzuge die Belagerung von Mainz aufgehoben, ihr Lager rings um die Festung in Brand gestedt hätten und aus 24. und 25. Just in fluchtähnlicher Benvirrung nach Oppenheim und weiter nach Worms abgezogen wiren. Zugleich erfuhr er, daß die Gustassburg noch unversehrt, daß der Konig von Ungarn nicht zu Heilbronn angelangt sei, daß die Hessen Ponau erreicht hätten. So viel gute Nachrichten auf einmal ermutbigten ihn zu dem Entschlusse, sich in den Mainzer Werten seitzulegen.

Am 26. Juli rildte seine Avantgarbe unter Oberst Rosen in Mainz ein; am 29. hielt er selber, stattlich eingeholt, seinen Einzug. Er sandte solort ein paar Reglinenter (Pfuel und Forbus) in den Rheingan hinilber.



1

<sup>1)</sup> Jeugnieres en Bouth iber d. d. du camp de Caudelbach, 26. Juli 15. Aug ) 1685. Seugnières III, S. 225 f

La Balette hatte fich indes mit den Franzoien von Areugnach auf Bingen begeben und nach mehrtägiger Belagerung, Anfang August, die Besatung des Schlosses zur Ergebrung auf Enade und Ungnade gezwungen. Dann hatte er auch Rübesheim, Schlos Ehrensfels und Elwille genommen.

Daß der Feind überall vor ihm zurücknich und es ihm somit überraschend leicht gelungen war, Mamz zu befreien, bestärfte den Herzog in seinem Blane, den Ariegsschauplatz wieder auf das rechte Ribenniser zu verlegen. Da mußte es denn das nächste für ihn sein, sich in den sicheren Besub Franklunts zu setzen, das der natürliche Vereinigungspunkt seiner und der deutschen Corps drüben im Reiche war, Unch deshald mußte ihm daran liegen, sich der Stadt zu versichern, weil er zwar die Bundedräthe, den Ribeingrasen Otto an ihrer Spihe, in die alte Bundedräthe, den Ribeingrasen Otto an ihrer Spihe, in die alte Bundedräthe, den Ribeingrasen Otto an ihrer Spihe, in die alte Bundedräthen zurückzesübert dante, dieselden sich aber, sodald er abgezogen war, von Wiagistrat und Bürgerschaft in der ärzihen Weile gefährdet sahen. Derm man beschuldigte sie des erimen laesae mazestatis und brobte, sie dasilt am Leben zu ftrasen. Auch war es verboten, ihnen den Lebensumwerhalt zu liesen. Alt ihre Bemühungen dei dem kaiserlichen Generalissimus um freien Udzug und sicheres Geleit blieden vergebilch.

Ueberhaupt hatten Rath und Bürgerschaft, wieder sich selbst überlassen, von neuern aufs lebhafteste mit der faiserlichen Partei zu liet augeln begonnen. Sie stellten die Hospilnaten gegen derm Truppen ein, gewährten ihnen vielmehr freuen Zutritt in die Stadt, nahmen katerliche Sauwegarden in die stadtischen Dorsichaften und gehörten zu den ersten, die sich zur Amachme des Prager Friedenstensschlossen zu dem Ende beweits am 4. Juli eine Deputation zu Adulg Ferdinand nach Peistronn. Der Generalmajor Bisthum, der Commandant der Besahung, hätte gegen den Unttritt der Stadt nichts gehabt, wenn ihm nur freier Abzug gewährt worden ware. Schon war ein söniglicher Commissar Freisberr Sigismund Friedrich Rathley) einzetrossen, unt mit ihm darsüber zu verhandeln, und die Verhandungen waren schon so weit gediehen, das Verthum "seine Sachen einpaden ließ" —, die traf die Runde von dem Anmarsch der Verimaraner und Franzosen auch



im Frankfurt ein. Sie machte zwar die Bürgerschaft in ihrem Entschlusse, den lächfischen Frieden anzunehmen, nacht wantend; aber für Bisthum wurde sie die Veranlassung, jeme Verhandlungen abzubrechen, so daß der Commissar (am 30. Juli) unverrechteter Sache abreiste. Wenigstens Sachsenhausen beschloß Bisthum dis zur Ankunft des Herzogs zu halten.

Er zog die Truppen aus Frankfurt!), entband sie ihres Eides gegen den Rath, besetzte mit seinen Soldaten die Posten, die bis dahin vom Rathe bestellt worden waren. Er erhielt zwei Regimenter Insanterie (unter Oberstlientenant Bülow) aus Hanau?); Bernhard sandte den Obersten Rosen mit seinem Cavallerieregiment zur Versstärlung.

Auch der Frankfurter Rath rüftete; er verschanzte die Stadt an der Mainseite, rief Galtas um Beistand an. Etwa am 5. August begann der Kampf. Die Frankfurter erhielten am 7. August 5000 Mann unter dem General Lambon und dem Obersten Kehrans zum Succurs und begannen am 8. das Bombardement gegen Sachsenhausen, das die solgenden Tage andauerte. Sie legten Breiche, versuchten zu stürmen, schossen eine große Auzahl Häuser in Brand. Bisthum, der dem Herzoge vergebens seine bedrängte Lage dargestellt und um Hülfe gebeten hatte, sah sich, als ihm nun auch die Munition ausging, genöthigt, die weiße Fahne auszustecken und auf freien Abzug zu capitaliren.

Freilich wurde die Capitulation dann nicht gehalten. Deun Bisthum wurde beim Auszug am 11. August zwar "mit wenigen seiner Diener" zur Gustafsburg comoniet, seine Mannschaft aber von Lambon in laiserliche Dienste genommen.

Nun wurde Frankfurt burch eine Abtheilung faiferlicher Truppen unter Hapfelb besetzt.

<sup>1)</sup> Für den Kampf um Sachlenhausen ift hauptquelle: "784. Ordinari Zeitung", enthaltend einen Schreibensegtract "Aus Frankfurt vom 25. Musguft 1635" (n. St.). Plan des Kampfes im Theatr Burop. III, zu S 532.

<sup>2)</sup> Nach dem Theatr. Europ. III, S. 533 500 Mann. Als Datum meinst es den 2. Aug. Igl. Feuguières vom 5. (15.) Aug. Feuguières III, S. 246.

Gleichsam im Angesicht der Weimaraner und Franzosen war Frankfurt gesallen, in einem Moment, wo Bernhard schon alles zum Entsat der Stadt vorbereitet — namentlich Anordnung gestroffen hatte, daß zu Maurz eine Schiffbriide geschlagen würde; wo la Palette sich bereits anschickte, seine Manuschaft von Bingen nach Mainz zu filhren.

Es ift hervorgehoben worden, daß der ganze Bormarsch zum Rhein haupssächlich mit Rücklicht auf die rechtschemischen Corps unternommen wurde. Der Hinveis auf ihre Mitwirkung war ein weientliches Motio sitr den Cardinal gewesen, in diesen Marsch zu wiltigen. Der Erfolg desielben ding hauptsächlich von ihr ab Traf man, am Mein anlangend, nicht mit ihnen zusammen, oder unterstützen sie das Unternehmen nicht durch eine selbisständige Artion — eine nachdrildliche Diversion — gegen die kasserliche Armee, so blieb es nichts als ein Stoß in die Lust. Auf dem rechten Rheinuser vorzubringen, hätte Bernbard angesichts der ihn umgebenden Feinde dann nicht magen dürsen.

Auch bier machten fich bie unfeligen Folgen bes Prager Friebens geltenb.

Bu ben erften, Die ihn annahmen, gehörten Bernbarbe Bruber Bilbelin und Bergog Georg von Luneburg, fie, bie an ber Spipe wohlgerüfteter Truppencorps famben, auf beren Mitwirfung fich Bernhard bei feinem Plan fo große Rechnung gemacht batte. Der Aurfürft von Sachfen batte es vortrefflich verstanden, fie mit bem Abfallsgebanten ichon felifigelitg vertraut zu machen, inbem er bafür forgte, bag fie in ben Waffenftillftand aufgenommen murben, ben er im Februar mit bem Raifer zu Laun abichlof, um ben Fortgang feiner Berhandlungen mit ibm ju erleichtern. Schon Anfang Ruli übergab Bergog Wilhelm seine Truppen bem albertmischen Better und entichulbigte biefen verratberifden Schritt mit ber Lage feines Landes, die es ihm unmöglich mache, der kurfachischen und taiferlichen Macht zu understehen. Er glaubte ben Born bes jüngeren Brubers bamit befünftigen ju tonnen, bag er bingufügte, er habe fich andbebungen, bag feine Truppen nicht gegen bie evangelischen Stände, gegen Schweben und Franfreich verwandt murben.

Enva gleichzeitig fiel Herzog Georg ab, bem ble Abhangigleit von Schweben längft zweiber war, und der längst banach trachtete, sich von ihr zu befreien. Jeht vertauschte er sie, indent er den Prager Frieden annahm und dem schwedeschen Reichstanzler (Ende Juli) sein Generalat fündigte, mit der Annaherung an das latholischabsburgische Reichs-Oberhaupt.

Da General Baner mit feinen Schweben feit bem Abichluß bes Prager Friedens Kordbeutschland gegen die nunmehr feindliche turföchliche Armee zu beden hatte, so frand die leste Poffnung eines Zusammenwirkens auf den Landgrafen Wilhelm von Deffen.).

Auch an ihn war die Berfuchung, ben Frieden angunehmen, herangetreten, als ihm ber Bifchof von Worms (als ausschreibenber Fürst bes oberrheinischen Kreifes) benfelben instinutrte. Und um ber Anfinuation besto großeren Nachdried zu geben, waren die Karierlichen unter General Bonningbaufen und Darquis be Grang in fein Land eingebrochen. Angenichts folder Berlegenheit war ber Lanbgraf ju Drenfttern nach Dagbeburg geeilt und hatte bort (am 14, Juli) mit ihm bie Abrebe getroffen, bag alle unter Generalmajor Sperrenters Befehle ftebenden fcmebifchen Truppen in Weftphalen und bie noch im Eichefelb liegenben ihuringischen Regimenter mit feinen eigenen Truppen zu einem ansehnlichen, von ihm besebligten Deere vereint werben follten, bem Baner im Sall ber Roth Bulfe leiften murbe. Dit biefer Armee follte ber Lanbgraf einen Aug an ben Rhein unternehmen, um bas bloquirte Franffurt unb ben Bunbesrath ju ertofen. De in Boberte, ber frangoftiche Refibent in Caffel, batte en la Balette und Fenquieres wiederholt !) Depefchen gefandt, in benen er immer von neuem berichtete, bag ber Landgraf bei feinem Entichlaft verbarre, mit allen Aruppen, Die er von ben norbbeutichen Fürften erhalten tonne, nach Frankfurt vorjurtiiden; bag er feinem General Deelanber Befehl gegeben babe, bie Dtanufchaften Bergog Welhelms au fich ju gieben, Die entichloffen

<sup>1)</sup> Ueber feine haltung giebt nuch Chemnig II, S 805 f reiches Material. Bgl. Rommel VIII, G. 875 f.

<sup>2)</sup> Mm 14. (24.), 15. (25.), 17. (27.) Juli 1635.

sein, ihren Heren zu verlassen, weil er sich burch die Drohungen Aursachiens habe in Schreden sehen lassen. Ihre Officiere sein schwarzutreten, zu erklären. Bepeschen, die das ihrige zu dem Entschluß auch la Balette's, an den Mein vorzurücken, beigetragen hatten. Allein schon zog Kursachien Herzog Bilhelms Regimenter am sich. Baner sah sich genöthigt, sich gegen die tursächsliche Uebermacht mit einem Theil seiner in Westphalen besindlichen Truppen (unter Oberst Glaubis) zu verstärten. Diet dem Rieft derselben heranzusommen, zögerte Sperreuter. Erst am 30. Just was er mit ungefähr 3000 Wann in Cassel ein. Damit war das Corps des Landgrasen etwa 7000 Mann, start.

So bie Berbaltniffe jeufeit bes Mheins, als Bernhard und bie Frangoien ant feinern Elfer erfcbienen

La Balette und Feuguidtes sandten Briefe auf Briefe über ben Fluß, an Fürsten des Bundes wie an Mitglieder des consulium formatum. Jest seien sie jur Stelle; jetzt gelte es, daß sich die Deutschen mit ihnen zu gemeinsamen Pandeln veremigten, sei es durch Conjunction ober eine energische Dwerfion.

An la Boberie schried Feuquières!), er solle ben Landgrafen verankassen, sosort mit allen Aruppen, die er zu sammeln vermöge, heranzusommen, damit man sich den Schrecken, in welchen der Jelad nunmehr gerathen sel, zu nuze mache, namentsch durch ein Unternehmen auf Franksurt. Aber Eile thue Roth; denn die hiesige Armee könne in ihren gegenwärtigen Stellungen nicht länger als zehn bis zwölf Tage auf das Erscheinen des Landgrafen warten. Dessen eigenes Interesse sel nicht minder als das allgemeine dabei betheiligt, daß Franksurt sich halte. Denn halte es sich nicht, werde die Last des Krieges binnen kurzem auf Dessen sallen.

Noch am 5. August erhielt Bernhard einen Brief vom Landgrafen, in welchem er seine Bereinigung mit ihm in nahe Aussicht stellte.



<sup>1)</sup> Am 2 (12) Aug. 1695. Feugntered III, S. 297 f. C. Drobfen, Cenhard D. Weimer, II.

Allein Tag für Tag verging, Bitzihums Lage in Sachsenhausen wurde immer bebrängter —, aber ber Landgraf erschlen nicht.

Da bie beiben taiserlichen Generale, bel ihrem ersten Einbruch ind Peliische von Melander zurückgeworfen"), etwa 12,000 Mann start von neuem vorgebrungen waren, erachtete er es für geboten, sich nur langsam bem Main zu nähern. Er ließ seine Truppen eine Zeit lang bei Gemünden campiren, sie dann nach Homburg an der Ohm ausbrechen, wo er sich am 5. August besand. Von bier sandte er den Obersten Geis am Bernhard und se Valette") und rückte mit 2000 Maim Cavallerte weiter die Bugbach vor. Während er zögerte, gingen Sachienhausen und Frankfurt verloren.

Oberst Geis kehrte mit dieser Rachruht zu seinem Herrn zurlick; zugleich mit der Aufforderung des herzogs und Cardinals, die Bereinigung nicht länger zu verzögern. Denk hatte man die Stadt, von ihm ohne hülse gelassen, nicht halten können, so hoffte man doch, sie von ihm unterstützt wiederzugewinnen; nöthigenfalls indem man den Feind zu einer Schlacht zwang.

Jedoch des Landgrasen Sinn batte sich in der turzen Zeit ganz verwandelt. Nach einem mit seinen hohen Officieren gehaltenen Arlegsrath sandte er nochmals den Obersten Gels, dazu den Residenten de sa Boderie an die Generale. um ihnen zu erklären, daß die vorgeschlagene Conjunction weder sin das allgemeine Beste vorthelthaft, noch Aberhaupt möglich sei. Zu längerem gemeinsamen Campiren wirden die Lebensmittel sehlen, und zu einer Schlacht wirde sich der Feind, der an Frankfurt und dessen Unigegend eine



<sup>1)</sup> Gefecht bet Mel,ungen vom 17. Juli. S. Chemnit II, G. 805.

<sup>2) &</sup>quot;pour lui découvrir mon ventiment touchant le bien de la cause commune." 2. Bilheim an la Salette d. d. du camp auprès Homburg sur l'Ohm, 5. (15.) Rug. Aubery II, S. 404. Leiber ist det Inhalt seines (milublicéen) Andringens micht besannt und erfichtlich.

<sup>3)</sup> L. Bilheim an la Belette d. d. du camp chex Homburg sur l'Ohm, 13. (23.) Aug. 1685. Aubern II, S. 408. Das Remortal für die Gesandten von demleiben Datum ebenda S. 409 f. Die Motwe der Chenung II, S. 810, dem die Arten offenbar vorgelegen haben, entiprechen nicht gang den im Memorial angeführten.

habe der Reichstanzler von ihm verlangt, mehr an die Erhalnung als an eine gewagte Berwendung der Truppen zu denken, sie nicht weiter von dannen, sondern ins Enhöseld zu fähren und zum Aufbruch gegen die Sachsen bereit zu halten. Wolle er sich mit ihnen vereingen, so mitste er so starte Abtheilungen semes Corps zum Schutz seines Landes und bes vom Feinde heimgesuchten Westphalen zurücklassen, daß er kannt eine Pand voll Leute übrig behalte; und ebenso steen Ihre es mit den schwedichen Streickraften, von denen er gleichfalls einen Theil nach Westphalen zurücklichieden müsse. Auch würde er sich durch die Beremigung mit ihnen der Gefahr ausseichn, ganz von seinem Lande und von der daner schen Armee abgeschnitten zu werden, und damit seiner Truppen versustig zu gehen.

Bwar versuchte man noch, ihn festzuhalten, ihn heranzuziehen. La Valette schrieb ihm i) in den schweicheshastesten Wendungen: er sei überzeugt, daß er sich auf kaiserliche Anerbietungen wegen eines Separatvertrages nicht einkassen würde; wären ihre Truppen erst vereint, so würden sie dem ganzen Deutschland den ersehnten, silt die Coangelischen vortheilhaften Frieden geden. Daß das geschehe, sei der Bunsch seines Königs, bessen Armee nunmehr den Rhein übersschritten habe.

Benige Tage später'), als im Dauptquartier die Nachricht eingelangt war, daß Gallas mit seiner ganzen Armee der Hanau erschienen sei, um sich den Frankfurt mit dem grana'schen Corps zu vereinigen und dann den Angriss auf die Weimaraner und Franzosen zu beginnen, wurde Graf Jacob an den Landgrasen gesandt, ihm davon und von dem Entschluft der Generale, den Angriss aufzunchmen, Mutheilung zu machen. Und Herzog Bernhard gab dem Gesandten einen Brief an ihn mit, in welchem er ihn so nachbrücklich aussorberte, aus eben diesem Grunde mit der Vereinigung nun nicht länger zu säumen, "daß es ihm schwer werden würde, mit Anstand



<sup>1)</sup> d. d. 18. (28.) Aug. 1635. Aubers II, S. 418.

<sup>2)</sup> Bgl. Feuguières an de la Boderie d. d. du camp d'Oken près de Gustavebourg, 25. Aug. (4. Sept.). Feuguières III, S. 279.

abzulehnen". Auch der zurückreisende la Boderie erhielt Austrag 1), nochmals für die Nothwendigleit gemeinsamer Action bei ihm einzutreten und, falls seine Borftellungen ihn nicht zum Ausgeben seiner Berhandlungen mit dem Feinde bewögen, alles anzuwenden, um seine Truppen in französische Dienste zu ziehen.

Allein der Landgraf blied allen Bitten, Vorstellungen, Schmelschein gegenüber taub. Er erklärte den Generalen, daß er zu Baner ziehen wollte, um mit ihm vereint die Sachsen zu schlagen und in Böhmen einzumarschiren. Dis dahin möchten sie sich in ihren Stellungen halten und "der Diversion erwarten". Wenn dann Gallas vom Rhein zum Schutz Böhmens aufbreche, könnten sie ihm in den Rücken geben. Noch vor Schluß des Monats hob er sein Lager dei Homdung auf und zog über Bacha die Werra hinab in die Landvogtei Wählthausen, wo er Ansang September anlangte, dort sein Houptquartier nahm und seine Truppen ins Tichsseld verlegte.

Bernhard hatte mittlerweile seine Aruppen bei Mainz über den Rhein geführt und am Waster zwischen Hochhem, Kostheim und Kostel Stellung nehmen lassen. Um die Verdindung mit dem hessischen Corps desto leichter und sicherer herzustellen, hatte er (am 20. August) einen Zug gegen das Schloß Königstein unternommen, dessen Gouverneur es mit den Kaiserlichen hielt. Wäre der Landgraf erschienen, so hätte man sosort gegen Frankfurt in die Action treten können. Ohne von ihm verstärkt zu sein, durste man es nicht wagen, weil man es, außer mit den mansfeldischen Aruppen, nunmehr auch mit den gallasischen, die sich von ihrem Sammelplatze bei Worms ins Darmstädtische gewandt hatten, aufnehmen mußte.



<sup>1)</sup> Memorial für ta Boberie (von Feuguières) d. d. du camp de Cascel vis-à-vis de Mayence, 29. Aug. (8. Sept.) Feuguières III, S. 281 f. Dazu (a Balette an L. Wilhelm von dems. Datum. Aubery II, S. 420.

Dazu kann, bağ die Lage ber Truppen mit jedent Tage schwieriger wurde. Es herrschte im Lager großer Mangel an Lebensmitteln, und der Genuß der unreifen Trauben, mut benen die Mannschaften den Dunger zu füllen suchten, hatte, zumal dei der großen Hibe, zahlreiche Erfrantungen zur Folge. So nahm die Truppenzahl täglich ab, während die des nahen Jeindes, der freilich auch bittern Mangel litt 1), sich durch frische Zuzüge stets vergrößerte.

Die erwarteten Bufuhren aus ben Magaginen in Det und Nancy blieben aus, ba es an Fuhrwert fehlte und überdies bie Communication unficher war Denn ber Marquis Gonzage, von Ballas entfandt, bebrobte bie an ber Berbindungelinie gelegenen Blate. 3a, es mar Gefahr, bag bie Armee vom linten Abemufer abgeichnitten wilrbe, wie benn bereits ein Berfuch gemacht wurde, die Mainger Schiffbellde burch vier Brander gu gerftoren; ein Berjud, ber glucklicherweise vereitelt wurde. Dazu liefen von ben wichtigften rheinischen Orten, in benen man Belatungen batte, verzweiselte Rlagen ein; von Schnidderg - le pauvre colonel Schmidberg — in Mannheim, von Bussp-Lamet in Coblenz. Sie mußten fich ergeben, wenn nicht balb Entfat tame. Danau mit semer burch die noet nach Frankfurt entsandten Regimenter und burch bie in ber Stabt graffirende Beft aufe auferfte reducirten Befatung war fo gut wie abgeschnitten Und bagu weiter ber tlägliche Berlauf bes Felbauges in Flandern, ber befürchten ließ, bag ber Gentd, bort völlig Menter, fich benmächft auf bas heer am Mittelrhein werfen wurbe 2).

Das alles entmuthigte bie Truppen. Die Franzosen, die sich nur mit Widerstreben zum Rhem hatten führen lassen und guten Theils durch Drohungen hatten gezwungen werben milfen, ihn zu überschreiten.), singen an, den Aufenthalt an ihm zu verwinschen.

<sup>1) &</sup>amp;. Carve, "Reiftblichtein" G. 149.

<sup>2)</sup> Ferquières an B. Joseph d. d. du camp près Gustavellourg, 20. (80.) Aug. 1685. Fenquières III, S. 267 f.

<sup>8)</sup> Richelien, Mein. VIII, S. 498. Gramment, Mein. I, S. 811. Juerft bie Schweigergarben verweigerten ben Uebergang. Sie erflarten, et fei nicht nur gegen ihre Capitulation, sonbern auch gegen ben Willen ihrer Regiorung,

Die Weimaraner ertrugen ihre Lage um so unwilliger, als ihnen weber der laufende Sold, noch die Soldrückftände gezahlt wurden. Schon begannen auch unter Bernhards Officieren die faiserlichen "Avocatorimandate" zu wiefen, und immer unumwunsdener erklärten sie est für eine Thorheit, sich durch die geringen Unterstützungen Frankreichs von der Annahme des Prager Friedens abhalten zu lassen.

Wie verzweiselt die Situation war, beweist nichts beutlicher, als der dringende Rath, den Feuquières vom Hauptquartier aus seiner Regierung gab, ohne Säumen mit dem Feinde einen Waffenstullstand zu schließen 1).

Eben jest erhielt Bernhard aus Paris die Antwort auf seine Forderungen. Ponisan hatte dort für seine Person die beste Aufnahme gesunden?), und es hätte nicht erst des guten Raths von Feugmeres bedurft, ihn "eifrigst zu caressiren". Denn daß man seinen Herrn an Frankreich "attachiren" müsse, wurde dort, wie wir wissen, für eine um so dringendere Nothwendigseit erfamt, als man Grund zu der Besorgniß zu haben glaubte, daß er, ununterstützt und sich selbst überlassen, den Prager Frieden annehmen möchte.

Auf des Herzogs Berlangen, durch französliche Truppen verftärkt zu werden, um den Feind gegen den Rhein zurückzudrängen, gung man bereitwillig ein, so daß es — wovon die Rede war noch im Laufe des Juli zur Bereinigung semer Truppen mit denen la Balette's kam.

welche sich in Reutralität mit dem Karfer befünde. Sie verlangten von la Balette ein Certificat, daß er sie zum Nebergang gezwungen habe. Mr. Coedlin an Richelten d d an camp de Hochheim, 20. (30.) Aug. 1685. Schwieriger noch waren die französischen Genscharmes, rumentlich die bed Prinzen heinrich von Bourbon und die Chevau-legers der ihniglichen Garbe. Diese drohten laut, daß sie, wenn man sie auf das rechte User übersehen wolle, abziehen wiltben.

- 1) Feuguières an B. Joseph vom 20. (80.) Ang. 1635.
- 2) Reber bas Datum feiner Anfunft in Paris vol. Grotius an Ozenfhern d. d. Baris, 7. (17) Juli 1685. Ep. 484: "Septimus jam dies est, cum venit heic a Duce Bernhardo Ponica."

Wit ber geforberten Gelbunterfillnung bingegen ftieg Bonitau auf nicht geringe Schwierigfeit. Runachft: man briedte, vielleicht weil man Schen trug, bem Bergoge eine fo ftorte Dacht gu überlaffen, daß es bei ihm ftand, wie weit er sich in Abhängigfeit von Rranfreich begeben wollte, Die Starte bes Beeres, bas er fich erbot jum Rampf auf bem rechten Abeimtfer mit frangofifchem Gelbe gu bilben und zu erhalten, von 20,000 Mann zu Jug und 8-10,000 Bierbe berunter auf 12,000 und 6000. Sobann: man reburirte bie von ihm geforberten vier Millionen Livres fur bas um ein Drittel Neinere Beer auf eine Million, b. b. inn brei Bierrel : eine Summe, von ber man felbft eingestenb, bag fie jur vollen Erhaltung einer Armee von biefer Starte nicht ausreiche, Die man plelmehr felbft nur als einen Bufchug bezeichnete, ber genilgen militbe, wenn bie Truppen, die an Empfang von Gold nicht gewöhnt feien, wie bisber burch Contributionen erbalten würden. Bu biefer Summe wollte man fich versteben, weil man berauscalculirt batte, dag man mit ihr noch immer billiger und bequemer weglame, als mit ber Stellung ber 12,000 Mann Augiliartruppen, gu ber man berpflichtet war, und mit beren Werbung Feuguieres bisber fo gar wenig Glud gehabt hatte.

Allein Ponitau erklatte undweg, diese Summe genitge nicht und wich aller weiteren Verhandlung auf dieser Basis nitt der Werdung aus, daß er nicht mit Bollmacht, abzuschließen, versehen sei. Wenn sich dagegen der König bereit erklärte, den Truppen, die der Herzog gegenwärtig hatte, eine einmalige Gesbunterstülzung von 300,000 Gwest) zukommen zu lassen, wenn er die sofortige Lieberssendung einer kleineren Summe an den Herzog anordnete.), so hieß der Gesandte das zwar willtommen, ließ sich aber dadurch nicht bewegen, in der Hauptsache nachzugeben.

Db biefe Summe — ein Tropfen auf einen beißen Stein — wirflich in Bernharbs Banbe gelangte, muß freilich babingeftellt



<sup>1)</sup> Die Summe wird auch auf 100,000 Thaier angegeben.

<sup>2) 90,000</sup> Thaler. B. Joseph an Feugundres d. d. Muel, 10. (20.) Juli 1635. Feugundres III, S. 196 f.

bleiben. Was aber bie 800,000 Livres beirifft, wird man es bezweifeln mussen, und zwar mit Rücksicht auf eine Weisung, die Feugusäres erhielt, sie nicht eber zu zahlen, als der Herzog sich sür den Abschuff eines Bertrages mit Frankreich auf Grundlage der Bahlung von einer Million Livres erklärt habe. I. Jedenfalls erregte die unzeitige Sparsankeit der Franzosen in den Kreisen, die des Herzogs Interesse vertraten, bestige Erditterung. Hugo Grotius spottete über sie, denen erst der Schrecken über den ihren Grenzen immer näher kommenden Krieg die Hand geöffnet hätte.

Selbst Fenquières, ber von der Nothwendigleit überzeugt war, das Frankreich, um den Arieg gegen den Kanser in Bang zu erhalten, den Deutschen mit vollen Händen Geld und Truppen geben musse, lief die Galle über. Er schob Bulkon, dem Sürintendanten der Finanzen in Baris, die eigentliche Schuld in die Schube; ihm, dessen Vlazume es sei, den Bertuft einer Million in Gold zu ristiren, um zehntausend Thaler zu retten.

Segen Mitte Juli war Bomlau, ohne Nemnenswerthes erreicht zu haben, aus Paris abgereift. Ihm waren genaue Weisungen für Feuguteres zu Verhandlungen direct mit dem Herzoge mitgegeben worden, da man wegen seines Anschlusses an Frankreich mit dem herzoglichen Sesandten nicht vom Flecke gekommen war. Aber Woche auf Woche verging, ohne daß er der seinem Herme eintras. Mit wachsender Ungeduld erwartete dieser seine Rückehr, und auch in Frankreich

<sup>1)</sup> Richellen an Heugundres vom 11. (21.) Juli 1635. Heuguldres III, S. 201 Rgl. Hukion an la Balette d. d. Huel, 30. Sept. (10. Oct.). Auberg II, S. 451.

<sup>2)</sup> Grotine on Comercius d. d. Baris, 17. (27.) Juli. Ep. 439 p. 440. "Interim Rex Galline non tantum gravibus sociorum malis, sed suo ipas periculo exterritus pecumam duci Bernhardo mittit etc."

<sup>3)</sup> Feuquières un la Baberie vom 2. (12) Aug, Feuquières III, S. 242. Bgl. seine Alagen über Bullion in seinem Briefe an P. Joseph vom 20. (30.) Aug. Feuquières III, S. 367 f. Wenn lesterer an Feuquières ichreibt (d. d. Ruel, 10. [20.] Juli. Feuquières III, S. 198 f.), Richelten wolle den Herzog unt feinen Truppen in der Fraundschaft bes Königs ersbalten "A quelque prux que ce voit", so erstrecht sich doch diese Phrase nicht bis zu der verlangten Summe von ver Millionen.

wurde man über sein Ausbleiben unruhig. Man fürchtete, daß ber Perzog sich inzwischen mit dem Kaiser verständigt haben möchte. Bwar erhielt Bernhard wohl einmal Nachrichten von der guten Berrichtung seines Gesandten, die seinen gesunkenen Muth neu des lebten, aber die rechte Auhnheit und Sicherheit des Erischlusses wurde durch dessen langes Ausbleiden gelähmt. Stieg doch mit zedem neuen Tage, an dem die von Frankreich erbetenen Subsidiengelder ausblieden, die Gesahr der Auslösung seines Heeres, in welchem das Weisvergnügen, von den Officieren selbst genährt, immer weiter um sich griff.

Enblich, am 18. Auguft, fanb Bonitag fich im Saupiquartier ein. Dag es nur geringe Gummen feien, bie er angubieten habe, mar bald im Lager befannt und fteigerte ben Diigmuth ber Officiere bis ju bem Grabe, bag fie es fich berausnahmen, mit ihrem Berlangen vor ben Bergog gu treten. Gie bienten, fagten fie ibm, nun icon ein Jahr lang auf fein bloges Wort, ohne ju wiffen, wern fie gugeborten. Er babe, feit ber fachfische Friede fo gut wie von allen Fürften und Stanben angenommen fet, bie Berpflichtung , an fich und an fie zu benten, bamit fie nicht ale bie Einzigen, gleichroie Rebellen, von bem Frieden ausgeschloffen blieben. Es gabe fo gut wie leinen unter ihnen, ber nicht einem in ben Frieden einbegriffenen Fürsten unterthan fei, und baber batte jeber von ihnen weit mehr gu verlieren, als bei ber in Ausficht gestellten Entschädigung für feine Dienfte ju gewinnen. Gieichwohl wiren fie entschloffen, ibm weiter gu bienen, und wollten ibm , wenn er ihnen ausreichende Dittel zu ihrem Unterhalt zeige, verfprechen, fich memals von ibm gu trennen. Aber von ber geringen Unterftilbung Franfreichs burfe ferner bie Rebe nicht fein: lieber wollten fie bisber umfonft gebient haben, als fich far fo wenig Gelb in einen Dienft begeben, ber

<sup>1)</sup> B. Jojeph an in Bulette d. d. Muel, 4. (14.) Mug. 1685. Auberg II, S. 400.

<sup>2)</sup> Feugureres an Bouthillier vom 21. (21.) Inil und vom 26. Juli (5. Mug.), Fenguieres III, S. 222 f. u. 225 f.

ihre Berbannung aus bem Baterlande enthielte. Sie fchloffen mit ber Bitte um eine befrimmte Antwort!),

Belchen Einbruck solche Haltung der Officiere machte, erkennt man aus Feuguidres' Neußerung wenn es sich um die Rikklehr auf das ihnte Rheinufer handle, würde selbst Bernhard nicht im ftande sein, zu verhindern, daß em großer Theil seiner Truppen zum Feinde überginge

Unter folden Umftänden follten nun die Berhandlungen über Bernhards Unfchluß an Frankreich im hauptquartier felbst wieder aufgenommen werben.

Die Justruction, die Bonisau an Fruquieres mitbrachte\*), besagte in der Hauptiache, daß man dabei bleibe, sich nur zur Jahlung von einer Million Kivres zu verstehen, den Perzog dasitr aber auch nur zur Haltung von 12,000 Vlann zu Just verpflichten wolle. Doch seize man voraus, daß er sich, ehrgeziger als geizig (ayant plus d'ambition que d'avarion), nicht auf diese Truppenzahl beschränten werde. Wenn er seine Summe für zu unbedeutend erfläre, sollte Fenquieres wie von sich aus dis andershalb Vällion geben dürsen (eingerechnet das Jahresgehals des Herzogs)\*). Die schon im Frühsahre verglichenen Kunte, namentlich das Verssprechen in bewest der Landgrasschaft Essaf umb der Bogtei Hagenan, könnten in den Vertrag ausgenommen werden. Hoffte Richelien doch, daß derartige persönliche Bortbeile den besten Röder abgeben würden, um den Herzog ins Sarn zu sochen. Wie er denn



<sup>1)</sup> Fruguières an Bouthillier d. d. du camp de Gustavebourg, 24 Aug. (3. Sept.) 1635, Feugu.eres III, S. 274, und an B. Joseph vom 20. (30.) Aug., III, S 267 Chemnis II, S 835, gebenkt der Scene, doch irrt et in betreff der Zeit um etwa einen Monat. Daß sie nicht erst am 22., sond dern splitestens am 20. August gespielt habe, ergiebt sich aus dem zu zweit erzgesührten Briefe

<sup>2)</sup> Sie datirt von 11. (21.) Just. Zeugntères III, S. 201 f. Die Summe seines Austrages sautrie: "Siear de l'enquières essayers de disposer l'espart du duc Bernard pour l'attacher à Sa Majesté, qu'il ne s'en sépare."

<sup>3) 5000</sup> Thairr. "Sa Majesté juge à propos que la somme, qu'elle haillers audit Duc, demeure secrète, pour ne donner janousse aux Succiois."

beshalb schon früher la Valette angewiesen hatte'), ihn, falls er nicht blitiger zu haben wäre, mit allgemeinen Worten (en general) zu versichern, daß er, wenn das Elfaß verloren ginge, mit Revenuen in Lothringen entschädigt werden sollte, oder gar, falls man Lothringen nicht behaupte, in Frankreich selbst. — Sodald der Warquis sich mit dem Herzoge verglichen habe, sollte er ihm 300,000 Livres bezahlen — eben die, welche Ponitau mitbrachte —, falls nicht ausdrücklich für den Beginn der Jahlung ein späterer Termin angeseht wurde. — Und endlich sollte Bonitau dann mit Botlomacht zum Abschlaß bes Bertrages nach Frankreich zurückgesandt werden.

Roch am Abend bes 18. August händigte Ponitau bem Marquis diese Instruction ein\*), der sie dem Cardinal la Balette mittheilte. Den übernächsten Tag (20. August) hatten dann beide eine Conferenz über den Abschluß des Tractats Aber Ponisau blieb dem Marquis Feuguseres gegenüber ebenso fest wie dem Cardinal Richelben. In allen Punkten wurde man handelbeinig, außer in betreff des "Principalpunktes": der von Frankreich zu zahlenden Summe.

Die leste hoffnung fland auf ben nachgiebigen Ginn bes Herzogs selbst. Sobald er von seiner Expedition nach Königstein und hauptquartier zuriktgelehrt war, hatte ex (am 23. August Abends) eine Berhandlung mit Feuguseres und la Balette. Er versicherte sie, daß er sest bei seinem ihrem Könige gegebenen Worte bleiben wolle, und forberte sie auf, in Gememschaft mit ihm bie Rosten für 12,000 Mann zu Fuß und 6000 zu Pierd zu berechnen.

Aber darauf wollte der Marquis nicht eingehen, da er, wie er nach haufe schrieb, wohl wußte, daß die Kosten die Summe, welche er dem Perzoge anzubieten hatte, um das Dreisache überstiegen. Er antwortete deshalb, sein König habe nicht gemeint, mit der einen



<sup>1)</sup> Aufelien an fa Balette vom 90. Juni (10. Juli) 1685. Abje II, Urf. 11.

<sup>2)</sup> Fenquières an Bouthillier unb \$. Joseph d. d. camp près de Gustavebourg, 20. (80.) Nugust. Fenquières III, S. 261 f

<sup>3)</sup> Feuguières un Bouthillier und P. Joseph d. d. du camp de Gustavobourg, 94. Aug. (S. Sept.) 1685.

Million Ewres sämntliche Ausgaben für eine so große Armee, wie ber Perzog sie wünsche, zu beden; aber er finde est nicht billig, daß Frankreich allein die Last eines Krieges trage, den die Conföderirten für ihre Juteressen führten. Bielmehr solle sene Summe nur eine Subvention sein; und zwar bemerke er, daß sie alle Summen Aberträse, die Frankreich semals dem versterbenen König von Schweden und selbst den Generalstaaten gezahlt habe.

Bernhard amerkannte ununwounden, daß alle Conföderirten bem Rönige aufs böchste verpflichtet wären, zumal er selbst, der eine so ehrenvolle Behandlung so wenig verdiene. Aber er bitte Seine Majesstät unterthämigst, den elenden Zustand zu bedenten, in welchen die Truppen durch ihre Ohnmacht gerathen seien, und den schumpflichen Frieden Kursachsens, der ihm alle Fürsten und Stände, auf deren Beistand er angewiesen sei, entzogen habe, so daß er nur noch durch Sewalt etwas von ihnen erlangen könne. Er habe den sehhasten Wunsch, Seiner Majestät zu dienen, aber er würde es sür unverantwortlich halten, wenn er größere Versprechungen mache, als ihm seine traurige Lage zu ersüllen erlaube. Und um sie zu charatterissiren, erzählte er seine Scene, die er vor kurzem mit seinen Officieren gehabt hatte.

Carbinal la Balette übernahm es, barauf zu erwidern, was sich eben erwidern ließ. Er schloß damit, daß er dem Herzoge wegen der Unterstützungen von seiten des Königs die besten Bertröstungen gab, und ihn deshalb den Bertrag zu vollziehen ermahnte. Sei er vollzogen, so wolle er selber beim Könige des Perzogs Anwalt machen und demselden vorstellen, daß er zu seiner Erhaltung einer größeren Summe bedürse.

Doch Bernhard blieb babei: er fei stets bereit, für ben König und bas gemeinsame Interesse zu sterben; aber filt weniger als für minbestens vier Millionen sich zu engagiren, verbiete ihm seine Ehre und Reputation.

## Rudjug nach Lothringen.

Machbem bas evongelische Beutschland gleichsam mit fliegenben Rabnen zum Raffer übergegangen war; nachdem bann felbft ber Landaraf von Dellen es abgelehnt botte, fich mit Dergog Bernhard zu verbinden; nachdem es filr biefen fornit fernerhin feine Ausficht mehr gab, im Rampfe auf bem rechten Rheinnfer, bem Biele feiner Bunfche, burch bie evangelischen Beerscharen in Deutschland unterftutt gu werben, ftanb feine leste Doffnung auf Frantench. Dur wenn biefes thm bie Geldmittel gewährte, die nothwendig maren, um fein Beer berart gu vergrößern, daß er es auch ohne bie Cachjen, die Beffen, die Lüneburger, aber auch ohne die Frangofen la Balette's, Die nicht länger am Rhein halten und tampfen mollten, mit bem Rembe aufgunehmen vermochte nur bann burfte er es magen, bom Mbein, an beffen rechtem Ufer er nunmehr wartend bielt, gen Dften vorgubringen. Aber auch Frankreich verlagte. Es verrveigerte ibm, bem Mittellofen, Die ausreichenben Mittel gur Werbung und Erhaltung der 18,000 Blann für die von ihm geplante selbständige Action in Deutschland.

Da erkannte er die schmerzliche Rothwendigkeit, die Stellungen am Rhein, in denen man nicht länger zu leben hatte und in beständiger Gesahr eines feindlichen Angriffes schwebte, zu verlassen und über den Fluß zurüdzusehren. Natürlich, daß la Balette bem Plane mit Freuden zustimmte.

Um den Abzug zu mastiren, wurde am 4. September Generalmajor Bisthum noch einmal gegen Frankfurt vorgesandt, in dessen Abbe es zu heftigen Zusammenstößen mit dem Feinde sam. Unmittelbar darauf (am 5. und 6. September) erfolgte der Ausbruch 1), wie es scheint, zunächst der der Franzosen. In

1) Ueber ben zweiten Ruchug an die Saar find die Angaben ber Duellen voller Mibersprüche Das grun'iche Angebuch legt seiner Darstullung die bes Thente. Europ. zu Grunde; bech ergüngt es fie burch Betattschilberungen, die auf Antopse beruben. Ban besonderer Michtigkeit



Many blieben sieben Regimenter unter Oberst Hohenborf 1), freilich nur in einer Stärfe von etwa 2500 Mann und mit Proviant und Munition schlecht versehen. Wenigstens etwas Geld wurde ihnen vorschusweise vom Herzoge gegeben.

Eine große Bahl feiner Offigiere weigerte fich, ihm über ben Mhein ju folgen, erflärte vielmehr ihren Entschluß, in bamische Dienfte zu treten. Er ließ sie ziehen.

Für seine Berson blieb er zumächst noch in Mainz, um das Kriegsmaterial, bas man zurücklassen mußte, in Sicherheit zu bringen. Er ließ die Schiffbrücke abbrechen und sie sowie den größten Theil der in der Gustassdurg bestudichen Geschütze und der Munition unter starter Bedeckung (von 800 Mann) zu Schiff nach Coblenz schaffen 1). Dann solgte er den Truppen, deren Marich über Bingen auf Arenznach ging. Da la Balette sich nicht hatte entsichließen können, wenigstens einen Theil seiner Artillerie und Bagage im Stiche zu lassen, kam man mir langsam vorwärts. Erst am D. September wurde Arenznach erreicht, dort einen Tag geraftet, dann wieder aufgebrochen und die Nabe hinauf gegen Sobernheim marsichirt. Es war dieselbe Ronte, die man zuvor von der Saar zum Rhein eingeschlagen hatte, auf der ruan zest zur Saar zurückehren wollte: die Linie Meisenbeim, Domburg, sweidrichen, Saarbrücken.

Man war gutes Muths, da man ben Feind nicht, wie man beforgt hatte, ju Preugnach antraf. Da stest man unvermuthet bei Sobernheim auf ihn').

find Richelieu's Memoiren, ba ihnen offenbar tagliche Berlchte aber tagebucharitge Aufgeichrungen best frangofifchen hauptquartiers ju Grunde liegen.

<sup>1)</sup> Die Regimenter' habenborf, Ganbed, Die Schotten, Abeingraflichen, - Bitigenftein'ichen, Batilly und Die Burttemberg ichen. Chemnin II, S. 884.

<sup>2)</sup> Darüber Schreibenbertracte aus Frankfurt, 16. u. 19. Sept., beibe in "Bericht aus Fürstenthumb | Anhalt | . Darben wie Harpog | Bern-hardt, nachdem fie die Rayfertigen ben Sobern | heim geschlagen, . . | . mit ber Rainher Schrifdrude nach Cob | leinz gesahren . . | ." 1635. 4 Bl. 4\*. Bgl. Fenguedres an P. Joseph d. d. Meh, 19. (22.) Nov. 1685. Fruguedres III, S. 897.

S) Denn hier und nicht, wie boil Theatr Kurcop logt, bei Metfenheim, tam est gum Gefecht.

Ballas hotte, solange Bernhard und die Franzosen zwischen Main und Abein in sicherer Stellung lagen, Bebenten gehabt, sie anzugreisen. Sobald er von ihrem Borhaben, sich über den Rhem zurückzizziehen, erfahren, war er ausgebrochen, bei Worms auf das linke User gegangen und hatte seine Truppen in Eilmärichen an die Nahe geführt, in der Possnung, ihnen die Rückzugstinie zu versegen und sie "auf gut schlesisch zu tractiren". Schon hatte er Weisenheim besetzt und Cavallerie gegen Sebernheim vorgesandt.

Diese war es, mit ber die weimariche und frangosiiche Marichcolonne zusammenstieß. Das Treffen enbete bamit, bag bie Reiter
auf ihr bei Meisenheim stebenbes Gros zurückgeworfen wurden.

Bon den Gejangenen, die man gemacht, ersuhren die Feldsberren, "daß Gallas ihnen mit seiner ganzen Armet auf dem Halse wäre". Sie wagten nicht, ihn anzugreisen, deschlossen vorlmehr, ihm auszuweichen, das beißt, zene jest vom Feinde flantirte Straße zu verlassen und die Saar auf anderem Bege zu erreichen: nicht bei Saarbrücken, sondern weiter stromadwärts der Wallersangen (Vaudredauge), wo eine französische Garnison lag. Freilich mußte man durch unbesannte Gegenden, — un pays le plus rucke et le plus désert du monde, wie in Richelten's Nemoiren das birkenseldiche Gebiet und die Gegend des Hohmaldes bezochnet ist —; aber man durste hossen, bei nötdiger Eile dem Feinde zu entsommen.

Nachdem man über Nacht auf der Balftant campirt hatte, erfolgte am 12. September der Aufbruch. Des Weges kundige Eingedorene, die Bernhard engagnt hatte, übernahmen die Jührung
des Herres, das auf raubem und schwierigem Wege in die Berge
hineinzog. Man marschnete ohne Rast, den ganzen Tag über, immer in Schlachtordnung, "Bistol und Degen in Händen", umschwärmt
von den Troaten, die, was an Bagage zurücklieb, zur Beute
machten und die Marodeurs niederhieben. Erst zur Racht wurde
ein paar Stunden Halt gemacht, dann ging es weiter. Immer noch
hatte man den Jeind zur Seite und auf den Jersen. War bischer
"des schönste Wetter von der Wett" geweien, so trat nun Regenweiter ein. Die Wege weichten auf; nur mit größter Mühe konnten
die Kanonen und der Alagenpart noch weiter mitzeführt werden.



Der Herzog ordnete deshalb an, daß die Wagen und Rarren seiner Truppen verbramt würden. Bon den ausgespannten Pferden ließ la Balette eine große Zahl für sein schweres Geschütz, von dem er sich immer noch nicht trennen mochte, auftausen. Aber die Pferde woren so abgetrieben und ausgehungert, die Wege so morastig, daß es trop dieses Vorspannes viel Winde und Zeit softete, die Ranonen vom Flecke zu bringen.

Auch diesen zweiten Tag war man ohne Unterbrechung marschitt. Dem Herzog galt is, Noben, ein Birkenfeld gegenüber gerlegenes Dorf an der Nahe, wo sich, wie er ersahren hatte, eine steinerne Bricke über den Fluck befand, vor dem Feinde zu erreichen; denn sie könne, wie es hieß, mit hundert Mann gegen tausend vertheidigt werden. Er sandte deshald zur Racht, während das Gros ein paar Stunden rastete, boo Mann Cavalterie voraus und der wog den Cardinal, von der seinigen 400 Mann hinzuzugeben. Noch graute der Morgen nicht, als das Herr sich von neuem in Bewegung seize. Es wurde wieder ein schöner Tag. Aber die Wege waren noch sehr schlecht, und der Feind septe den Dahmziehenden noch heftiger als an den vorherzegangenen Tagen zu; doch wurde er stets und mit Berlust zurückzewiesen. Um Mittag erreichte man Roben, das von der vorausgesandten Cavalterie eine Stunde ehe die Spizen des seindlichen Derres sich zeigen, besogt worden war 1).

Rach einem hisigen Gefecht um die Brücke zog die Armee, gedeckt durch bas Jeuer der "Escadronftücklein", auf das linke Rabesufer und gelangte, unaufgehalten weiter marichirend, am Abend zum Schloß Birkenfeld. Da der Bialzgraf Georg Welhelm Bernhards Bitte, einen Theil seiner Geschütze, sel es in Verwahrung, sei es als Bräsent anzunehmen, mit der kläglichen Bendung ablehnte: er würde daburch in die größte Verlegenheit gerathen, so ließ der Perzog ste nach während der Nacht in einen bei Birkenfeld befindlichen Teich versenken. Und auch die Franzosen schemen sich auf seine Versanlassung seht ihrer schweren Stücke in gleicher Weise entledigt zu

<sup>1) 8</sup>gl. bie Caitberung bes Poffes in Richelmu's Men. VIII, ≥ 344.

<sup>2)</sup> Grun, ber mit ber Milfton betraut murbe, ift bler Cauptquelle-

haben Länger mit sich silhren konnte man sie eben nicht, da sie ben Marich in unwerantwortlichster Weise aushielten und es immer dringender notipvendig wurde, daß man Wallersangen und die Saar erreichte. Denn der Mangel an Lebensunterhalt wurde mit jedem Tage empfindlicher. Seit dem Ausbruch von Krenznach bildete das Obst an den Wegen sast der emzige Nahrung. Ein Stück Brod, vollends Wein, "war rar und seltsam". Dazu ersuhr der Herzog, daß der Feind seinen Eiser, ihm und den Franzosen den Rückzug abzuschneiden, verdoppele.

Deshalb sandte er den Obersten Dehm mit einer starten Abtheilung Cavallerie nach Wallersangen voraus, während das Gros
meiter westlich, also einfernter vom Jeinde, durch die unwegsamen Austäuser des Hohberges Tag und Nacht sast ohne Ausruhen der Saar zu marichirte. Am Morgen des 16. September langte es Wallersangen gegenüber an. Aber nun sand man feine Brücke über die Saar, und eine Furt, welche die Reiter entbedten, "ging so strenge", das beim Possuren viel Jusvoll ertrant.

Indes zeigte sich eine starke Abtheilung des Feindes an 4000 Mann Ungarn, Troaten, Bolen — auf dem Galgenberge. Bernhard, der die Arneregarde hatte, ließ seine Mannschaft sich zum Gesecht formiren, seine "Escadronstücke" vor die Front bringen und gegen den Feind ein Feuer eröffnen, unter dessen Schutze von leeren, aus Wallersangen herbeigeschaften Weinfässern eine Brücke über die Saar verserigt wurde, auf der die Infanterie hinüberzog, während die Cavallerie durch das Wasser rint, das so hoch war, "daß es den Kutschwagen über die Schläge ging".

Rochdem man den Fluß gläcklich passirt batte, galt es, Meh, nächst Nanch das hauptwassen, und Proviantbepot der Franzosen in Kothringen, zu erreichen. Auf dem Marsche stress man noch emsmal mit Truppen von Gallas, der die Saar an einer anderen Stelle ilberschritten, zusammen. Es war der General Graf Peter Göt, den er mit einer Reiterabtheilung vorausgesandt hatte, und der sich nun in aller Furie und Ungestüm" auf die französische weimarische Nachhut warf. Ein hitziges Gesecht begann, das lange schwandte, die endlich der Jeud mit großem Verluste geworsen,

6. Dunifan, Bernhord b. Meiman. 21.

11

Göt felbst zum Gefangenen gemacht wurde. Aber auch die Weimaraner und die Franzosen hatten ftark eingebüßt, namentlich an Officieren

Bon da an ließ der Feind von weiterer Berfolgung ab, so daß das Peer ohne fernere Ansechtung nach einigen am 18., nach anderen am 20. September bei Met anlangte. Freilich Bernhard selber trank, sein Corps, das nach all den früheren Entbehrungen nun auch noch die Anstrengungen und Gesahren eines werzehntägigen Alckzuges hatte aushalten müssen, in traurigser Berfassung: abserissen, hungernd, start reducirt. Es bestand nur noch aus eines 4000 Mann Cavallerie und einigem, wenigem Fuswolk. Mindestens vor fernerem Darben konnten die Truppen aus den Meyer Borräthen geschützt werden.

Befanntlich bat biefer Rudjug an bie Dofel eine große Be-Er wird als ein ftrategiiches Meifterfruct, als rühmtbeit erlangt eine erstaunliche Belbenthat, als bas einzige Ereignig bes Rrieges bon 1635 gepriefen, bas ben Rubm und bie Ehre ber antifaiferlichen Baffen gerettet babe. Unvoreingenommener Betrachtung wird jener frubere Mildzug Bernbards an bie Saar größere Bewunderung abnöthigen. Deim bamals ftand ber Bergog einem eben fo ftarten Gegner wie jest allein gegenüber und zog sich gleichwohl vor ihm auf offener Deerftrafe Schritt filt Schritt jurild, wahrend jest er und la Balette im Berein von ber großen Strafe bimmeg eiligen Diariches durch die Berge und Balber wichen. Damals auch fab fich bas weichenbe Deer nicht wie jest genothigt, fein schweres Geschut zu opfern. Aber freilich, die Franzosen bedurften einer glangenben Rufpigung ihres erften, fo wenig ruhuwollen Gelbzuges am Rhein, und in Erniangelung eines Sieges niufte biefe Retirabe bagu bienen. Denn es ift ju beachten, daß fie mefentlich von frangolfscher Geite als Wunderwerf ber Kriegetunft glorificiet worden ift: "cette mémorable retraite de Mayence jusques à Mets, si connue de tout le monde et qui a fait tant de bruit", we fie in ben grammmit'ichen Memoiren paraphrafirt wirb. Man muß fie nur lefen, all die bewundernben, bulbigenben Schreiben, Die ber frangotifche Carbinal-General auch jest wieber aus ber Deimath, vor allen von seinem Gönner, dem Cardinal-Herzog Michelieu, ers hielt, der ihn damals zu seinem Nachfolger auserseben hatte, auf alle Weise auszeichnete und in den Augen seiner Landsleute auch zu einer militärischen Berühmtheit zu machen suche, zu der ihm doch in Wahrheit so vieles sehlte. Nichelieu schrieb ihm wiederholt in den aberschwänglichsten Ausdrücken: "Vous avez kait une retratte si glorieuse, que vous avez combattu les ennemis". Er rühmte ihn als den einzigen Franzosen, der eine Armee zu sühren verstände. Und der Minister Bouthillier pries die gloriose Art, mit der er den Freind, der sich ihm entgegenstellte, zurückzeworsen hätte.

In Wahrheit war es ein wenig ruhmvoller Rückzug, bei dem es, dant den Franzosen, reichliche Verwirrung gab; ein Rückzug, der, toenn Herzog Bernhard nicht gewesen wäre, gar leicht in eine völlige Frucht dätte ausarten, oder mit einer völligen Vernichtung hätte enden können. Dem Bernhard war es, der überall die Augen batte, steiß auf dem Vosten war, die nöthigen Dispositionen traf, zugleich dasster sorgte, das der Marsch nicht stocke, und daß der Feind abgewehrt wurde, während sein genithicher Arzegstamerad ganz den Ropf verloren zu haben schen. Die Mannichasten sangen ein Spotisied auf ihn mit dem bisteren Refrait; "od est le Duc de Weimar?"

Es ninft la Balette jur Ehre nachgesagt werden, daß er die Berdienste des Herzogs erlannte und anerkannte. Die stand er sich beiser mit ihm, als in diesen trüben Wochen.). Er rühmte Richelien gegenüber die Beständigkeit seiner guten Gesinnung gegen Frankreich und empfahl, ihn beshalb gut zu behandeln.

Jedenfalls konnte dem, der sehen worte, das Berhältnis ber beiden Corpssichrer auf die Länge nicht verborgen bleiben. Und auch die Franzosen überkam bald die Empfindung von dem großen Berdienst des berühnten weimarischen Ariegsbeiden um die Erhaltung ihrer Truppen. Grotius schrieb um die Mitte des October



11.5

<sup>1)</sup> Grotius on Ogensteen d. d. Baris, 9. (19.) Oct 1635. Ep. 495. "Magnam duci cum Cardinali Valetta et prope fraternam esse amientum", so etfahre er von Bomfou. Auch Grun berichtet bovon.

aus Baris, bağ ber Perzog bier boch gerühmt werbe und für ben Retter bes frangoffichen Beeres gelte.1).

Als Bernhard und la Balette Gallas jum Rhein gurid. brangten, waren Marichall la Force und der Bergog von Angou-"leme in Lothringen mit ber Aufgabe gurudigeblieben."), ben Bergog Carl, ber an ber Spipe feines Deeres fem gand wiebergugeminnen fuchte, ebenfalls jur Umfebr au groingen und bamit bie Gicberung ber frangofischen Oftgrenze gegen bie feindliche Beeresmacht gu vollenden. Aber ber eine von ihnen war alt und ohne Energie, ber anbere aus Eifersucht auf ben Rameraben faumig, fo bag ber Lotbringer ihnen gegenüber leichtes Spiel batte, obichon fie weber an Truppen, noch an Lebensmetteln Mongel litten; wie benn bie für la Balette und Bernhard bestimmten Broviantsufuhren von Dies und Rancy zu ihren Gunften fiftert wurben und ebenfalls für jene befrimmte Berfturfungetruppen Marfchorbre nach Lothrittgen erhielten. Bergog Carl theilte fein Beer, bas ibm bebentenb sil augmentiren gelungen war, in zwei Corps, von denen er bas eine unter Cemont an die Dlaas, nach St. Mibiel marf, mit bem anbern die obere Mofelgegend besetzte, in Rambervillers einzog,

<sup>1)</sup> Grotius an 2. Camerarius d. d. Paris, 21. (31.) Cet 1635. Ep. 501 Chat. Ion an d'Merfens d. d. Paris, 11. (21.) Nov. Aubern II, 3. 495 "Monsiour le Cardinal de la Valette y a rendu preuve de son courage et bonne volonté, mais il a en grand besoin de l'expérience et valeur du duc de Weymar, qui a rendu de grands termoignages de sa vigilance, adresse et bonne conduite et a acquis la bienvoi, lance et estime grande de tous nos Français, qui l'ont veu agir etc." Bor allem in ben Remoirer Montglaté & 90 f. mirb bas l'ob Bembarbs — grand et expérimenté capitaine et plus rusé que l'autre — gefungen. Egt. 2. a. auth la Meillerape un Nichelieu d. d. Sie, 24 Cet. (8. Roo.). Rôle 11, 18. 4, Anne 4.

<sup>2) &</sup>quot;Zeitung Ausn Franhöft | ichen Felblager ben Luneville . . . ." 1635. 4 B., 49. Darin, "Aus dem Königl. Franhöftlichen Felblager ben Luneville, den 20. (80.) Aug."

Charmes, Epinal, Remirement nahm, überall von feinen Unterthanen mit freudigem Jubel aufgenommen.

Wie wenig enthrach dieser Berlauf bes lothringischen Jeldzuges dem Erwartungen! Statt an den Rhein zurückzeworsen zu werden, machte der Gegner immer wertere Forderritte. Die Besetung St. Mihiels bedeutete eine unmittelbare Gesahrbung Frankreichs, Wes und Nanch waren mit ihr umgangen, die eigene Grenze aus nächster Nade bedroht. Und das in demselben Moment, da trübe Nachrichten vom Rhein eintrasen: daß Herzog Bernhard auf seiner unerhörten Forderung bestehe; daß Landgraf Wilhelm aufen bleibe; daß der Absalt beider zu bestlichten sei, wenn dann auch die gallassische Nemer, vom Rhein vordringend, an der französischen Grenze erschien?

Der König entichloß fich — es wird später bavon ausführlich die Rebe sein — zu großen Opsern, unr mit die beiben deutschen Fürsten zu balten. Er bestimmte alle Streitmassen, die sich in ber Champagne sammelten : die Reservearmes unter dem Grasen von Socsons, der sich der jüngst ausgebotene Ban und Arriereban zugesellte; die 5000 gentilhommen volontairen, benen besohlen war, sich Ende August zu Chalons einzufinden; die neuangewordenen 12,000 Schweizer u. a. — für ein Unternehmen gegen St. Michtel, deffen Leitung er sich persönlich vorbehelt. Den Herzog von kotheingen sollten moeß la Force und Angaulsme in Schach halten.

Bilhrend ste bem Derzoge die Gerbeviller entgegengingen und dort Stellung nahmen, ohne doch einen Angriff auf sein verichanztes Lager bei Rambervillers zu wagen, versammelte sich das fringliche Heer bei St. Dizier. Am 14. September ging der König zu den Truppen ab. Am 19. wurde Bar-le-Duc erreicht, von bier aus die Belagerung St. Mibiels ninternommen, Schon am 22. capistusirte die Stadt. Das war also genau in der Zeit, da Herzog Bernbard und Cardinal la Balette bei Met anlangten.

So flauben munnehr bebeutende Truppenmaffen auf verhälmiß: mößig engem Terrain rings neu bie Hauptftabt Lothringens beifammen: die ftattliche Armee des Königs rüchwärts bei St. Michiel; davor die arg mitgenommenen rheinischen Truppen, von benen die la Balette's nach Pont i. Moufson verlegt wurden, während die Bernhards für die nächsten Tage bei Wey blieben, dann gleichfalls gegen die Stadt Nancy herangezogen wurden und öftlich von ihr, um Umance gegen die Seille zu, Stellung nahmen; endlich die lothringsiche Operationsarmee unter den beiden Marschällen, die sich eben jest von Gerbeoiller nach Luneville und bald darauf nach St. Nicolas, also noch näher an Nanch heranzog.

Der König wollte, baß biese imposante Heeresmacht nicht eber Winterquartiere bezoge, als sie bas gallasische und sothringische Derr, mit benen die Corps einzeln bischer nicht hauten fertig werden kömen, vereint aus dem Felde geschlagen und damit die Gesahr von Frankreichs Grenze abgewandt hätte. Er leste beshald bald nach der Einnahme von St. Mihiel sein Heer, das mit ihr seine Aufgabe erfüllt hatte, auf, ließ nur einige Regimenter in der ersoderten Stadt und vertheilte die übrigen unter seine drei, in der Front besindlichen Marschille. Bu sa Force und Angouldme sandte er (am 26. September) sa Meisternie, den Gronneister seiner Artikerie, mit 6000 Mann zu Fuß und 2000 zu Pferde. La Latette zuertheilte er an Reiterei 15,000 Mann von den compagnien regleen und drei Regimenter Insonterie, zu denen dann noch 6000 Schweizer sommen sollten. Er selbst kehrte nach St. Germain en Lade zurück, wo er am 12. October eintras.

Gallas hatte mit feiner Dauptmacht die weichenden Beimaraner und Franzosen nur dis an die Saar verfolgt. Statt ihnen
bei Walterjangen den Uebergang streitig zu machen, war er, sobald
er sie auf dem linken User in der Nähe der compacten französischen Streitmassen wufte, stromauf marschirt, hatte die Saar dei Saargemünd palsirt und sich dann gegen Dieuze gewandt, in der Ablicht,
sich mit dem Perzoge von Lothringen zu vereinigen. Dieser brach
auf die Nachricht von dem Anzuge der Lacserlichen aus seinem Lager dei Rambervillers auf und marschirte ihnen entgegen. Am 6. October vereinigten sie sich dei Marzideres, südlich von Dieuze. Bereint gingen sie die Marximont, wo sie sich in einem sehr gunstigen Terrain zwischen ein paar Seeen verschanzten. Von dier aus
bedrobten sie die Stellungen ihrer Fembe um Nanch, zunächst die



am weitesten vorgeschobene Herzog Bernhards, besien Spies — bas forbud'iche Regiment — zu Bic an der Seille stand.

Auf Die Runde von ber Bereinigung ber feindlichen Streitfrafte batten bie brei frangofischen Marichalle und Bergog Bernbard in einem au Ranco gehaltenen Rriegerath beschloffen, ihre Truppen gleichfalls gufammengugiebert. Dann wurde auch ber Beichluß gefant, bem Feinde mit aller Dracht unter die Augen zu geben und eine Schlacht anzubieten. Dan nahm bie Route von Amance über Moncel und Bic und faste bei Maximont bem Feinde gegenüber Stellung. Plarimont felbft wurde befetzt. Abein alle Berfuche. ifin aus feinem feften Lager berandzuloden, icheiterten. Go blieb es bei einer gegenseitigen Ranonade und einigen fleineren Scharmüteln mit ben Croaten. Denn ben Feind in feiner vortheilhaften Stellung anzugreifen, wagten die Beerführer nicht, "fich am Nordlinger Grempel iplegelnd". Und ba es "unbeschreiblich falt" und teine Fourage für die Bferde ju befommen war, fo murbe, nach. bem man brei Tage bem Feinde gegenüber im Felbe gehalten und bas Laub in meilenweitem Umtreife um beffen lager mit Feuer verwüftet batte, wieber aufgebrochen.

Bernhard verlegte seine Truppen in die Ortschaften an ber Seille: Marsal, Movenvie, Bie, Nomend. In Bic nahm er sem Hauptquartier: "ba wir benn (wie Grün schreibt) in guten warmen Kammern logirten, hingegen der Fetud in der großen Kälte unter freiem Hummel ohne Bein und Brod im Felde liegen und vorlieb nehmen nuchte."

Und nun tehrte sich bas Spiel um. Wie fich vor turgem bie Lage der franzolische weimarischen Armee am Rhein immer ungunftiger gestaltet batte, daß sie endlich den Kückjug antreten mußte, so gerieth jest die kaiserliche Armee, die sich, weit von ihren Hillsquellen entsernt, in ausgeraubter und verheerter Gegend bestand, in ärgste Bedrängnis. Jur Kälte gesellte sich der Hunger, jum Hunger bald die Pest.

Gleichwohl blieb Gallas entichloffen, die Franzoien "auszuharren". Stand boch Lothringen schon in Bereitschaft, fich zu Gunften seines früheren Beren zu erheben. Es lag ihm alles baran, Winterquartiere so hart als möglich an der französischen Grenze zu nehmen, um sie gleich mit dem beginnenden Frühjahr überschreiten zu können. Er schod deshald seine Renterei an die Mortagne, des nahe an St. Nicolas vor. Aber das Elend in seinem Lager nahm reisend zu. Die Pserde sielen in Masse vor Hunger; unter den Mannlichten sorderte die Pest so viele Opser, daß man die Leichen "zu Berhütung des Gestanks täglich verbrannte".). Ganze Truppensabtheilungen verließen die Armee, um wert umber zu plündern und zu rauben. Und dazu nun der Eintritt des Winters!

Ob Gallas damals schon von dem ungünftigen Verlauf auf dem nordestlichen Ariegschauplate erfuhr, wo Baner die Sachsen (Mitte October) bei Bardewit, dam bei Dönut geichlagen hatte, muß dahingestellt bleiben. Jedenfalls: dieses Unbeil, das plöglich ther seine Armee bereindrach und sie völlig aufzulösen drohte, gewügte sür sich allein, ihn niederzuschmettern. Er gab den Besehl zum Abdruch des Lagers und zum Rückzug ins Eljaß, der noch vor Mitte November angetreten wurde.

Aber auf bem Mariche begann erst bas ganze Glend. "Der Hunger zog uns immer nach", jammert der Feldpriester Carve. "Die Mütter warsen ihre Kinderlein von sich, damit sie den erbärmlichen Tod berselben nicht seben nuchten; die tapferen Soldaten, welche dem Feinde niemals den Rücken gewandt, sielen wie Schnee nieder und gaben ihren Geist auf; andere liefen den todten Gäulen und stinkenden Ochsen nach, ihr Leben noch eine kleine Zeit zu fristen." Um 10—12,000 Mann und darüber wurde, wie die Nachrichten lanten, in diesen letzten Wochen und Tagen das seindliche heer geschwächt.

Die Reste der stolzen kaiserlichen Armada gelangten über Pfalzdurg nach Zabern, das kurz vorher nebst der Bergseste Hohbarr von dem Marquis de Grans den Franzosen abgenommen worden

1) Schreibensegtracte. "Aus Dber Gliaft, vom 2K September" in. "Jeitungen | Wie Ihr Churf Durch | feuchtigkeit zu Sachien is. | Neven Solbenste ben, die Merber Schant, Tangermunde und ' Ständal eingenommen . . . " 1685 4 B.. 4° Grün verweift in feiner Darfiellung auf Carve, "ber auch in Verson babei gewefen". S besten "Aelfeblichtein".



war. Ohne Zabern wären sie "gar zu Arthumern gegangen". Nan tiberschwemmten sie das Elsaß, das doch nicht im stande war, sie allesammt den Winter hindurch zu erhalten. Deshalb schicke Sallas den Marquis de Grana auf das andere User, der dam mit seinem Corps nach Westphalen ins Bunterquartier zog. Und andere Theile seiner Armee entließ er, damit sie Gegenden aufsuchten, in denen sie überwintern konnten. Die ligistischen Armppen unter Grai Beter Göt, dem alten Colloredo, Johann von Werth und Merch sanden sich im Arme'schen und Küttichschen zussammen. Der Perzog von Lothringen hatte sich schon beim Aufstruch von Sallas getrennt und die Seinen ins Balsigny und die Grasschaft Burgund geführt.

Gallas selbst blieb mit geringem Rest im Esfaß, vergebens bemüht, an Terrain zu gewinnen. Weber bas unfern Straßburgs gelegene Dachstein, noch Hagenau, noch Colmar, noch bas von Oberst Quernheim wader vertheidigte Benfeld vermochte er zu nehmen. Indeß er zu Zabern in widerlicher Robbeit schweigte und schlemmte, demoralisirten seine Truppen mehr und mehr, desertreten, wo sie konnten, theils hinüber auf das rechte Rheinuser, theils geradeswegs zum Feinde. Doch nahm Herzog Bernhard nur solche auf, die früher in schwedischen Diensten gestanden hatten.

Mit dem Mildzuge der Kaiserlichen aus Lothringen endet der Rhemseldzug von 1635. Obschon sie ihre Absicht nicht erreicht, die Franzosen und Weimaraner nicht aus dem Elsaß und aus Lothringen vertrieben hatten, endete er doch zu ihren Gunsten. Denn der Main und der Rectar, der Mittelrhein, die untere Mosel und die Saar waren in ihrer Hand. Noch zulest, während die Armeen in Lothringen gegen einander standen, hatten Mannheim, heibelberg, Frankenthal, schließlich (aus 7. December) Mainz capitusiert.

Für Herzog Bernhard bedeutete biefes Resultat des Feldzuges feine Absperrung vom rechten Rhemuser. Denn es gab nur noch Einen Rheinpaß, der nicht in Jembes Hand war: die Stadt Strafburg. Aber hielt man auch süblich von ihr Benfeld, nördlich von ihr Dagenau besetzt, so beherrschte Gallas doch mit Zabern den direc-



ten Zugang aus Lothringen zu ihr, und es war ftart zu befürchten, bag fie in ber Lage, in ber fie fich befand, ben Lockungen bes Raifers auf die Dauer nicht widerfieben würde.

Inch auf den anderen Ariegstheatern entsprach das Ende bes Jeldzuges nicht den großen Goffnungen und den gewaltigen Streitsmassen, mit denen die Franzosen ihn eröffnet hatten. In Italien war nichts ausgerichtet, Valence trop langer Belagerung unerobert geblieben. In den Riederlanden hatte der Arieg, seit die Franzosen gezinungen worden waren, die Belagerung von Bowen aufzugeben, den kläglichsten Verlauf genommen. Von der Heimath getrennt, saben sie sich genöthigt, in troftlosesten Zustande auf ftantischem Gebiete zu überwintern. Dem wackern herzoge von Kohan aber stand ein zu kleines Corps zur Verfügung, als daß er auf dem Schweizer Artegsschauplage mehr zu ihnu vermocht hätte, als sich der spanischen und österreichsichen Uebermacht erwehren.

Und all biefe Mißerfolge nicht zum geringsen Theil deshalb, weil die französischen Truppen sich so wenig brauchdar erwiesen hatten. Bürgertriege sind teine Schule für eine Armee; und seit ein paar Menschenaltern hatten die Franzosen nur in ihnen sich zu erproben Gelegenheit gehabt. Daher der Mangel an Disciplin und Ausdauer, die Unfähigleit, Hunger und Strapazen zu ertragen; ein Eigenwille, wie er mit mil tärischer Parition unvereindar ist und es verhindert, daß der General seine Manuschaften unbedingt in der Vand hat. Von soldatischem Geist war wenig mehr in ihnen zu spüren. Wie weit wurden sie in alledem von den habsburgischen Truppen übertroffen!)!

Dazu tam, bağ bie Truppentörper melft incomplett waren --

I) Sgi u. a. bas lirthett in Montgiats Mém. I, © 120 "Les Français n'y [dans la guerre] avoient pas alors l'expérience, qu'ils ont eux depuis. D'abord qu'un homme avoit porté les armes en Hollande, on l'écoutoit comme un oracle; et tel passoit pour grand capitaine, qui dépuis n'est pas eté jugé digne de commander une compagne tant la longue paix avoit rouille les armes des Français et leur avoit fait oublier le métier de la guerre."

compagnien nicht einmal 25 Denn -, fo bag la Balette feinen Gelbang mit einer Beformnrung feiner Armee beginnen mußte. Die Officiere geichen sich von vornberein widerspenftla: ein nicht geringer Theil von ihnen verließ ohne Urlaub bie Armer, und bamit war ben Dennichaften em Beibiel von Defernion gegeben, bas fie nicht faunten nachzundenen. Andere wieder fredubten fich, ben Befehlen bes Obercommandes an gehorchen, wie benn, wovert bereits bie Riebe war, biele den Rhein au fiberichreiten verweigerten. Bieberholte Befehle bes Ronigs an feine Generale, gegen bas "debandoment und decouragement" mit nichtelojer Strenge at verfahren, hatten werig Erfolg; benn ble Bahl ber ju Beftrafenben war ju graß, als baft man fic an fie wagte. Der Abel beichlog, aus bem Felbe beimgereiten, als man ibn - es war in jenen Septembertagen, ba man mitten in Lotheingen bem Feutbe gegenüberstanb — am menigsten entbehren konnte; ober weil er feinen Unverhalt felber bestritt und feine Miltel niehr zu haben ertlärte, mußte man ihn gieben laffen. Dagn tamen empfindtiche Danget im Cherbefehl. Die Epoche ber großen Felbberren Franfreichs war noch nicht angebrochen : bie Generale, Die an die Spipe ber einzelnen Corps gestellt murben, batten bochfrens in ben Ongenotienfriegen ihre Erfahrungen fammein lonnen. La Force war ein Greis, ber nicht mehr ins Felblager gehörte, la Balette ein geiftlicher Wilrbentrager, bem ber Carbinalebint beffer gu Geficht ftanb ale ber Echlachthelm; ber Bergog von Roban, ber einzige unter allen frangoisiden Generalen, ber wirfliches Felbherentalent belat, wor Bugenott und wurde auch besbalb fertab von ben Sauptfriegstheatern verwandt. Auch beliebte es Michelien, bie Commandos ber einzelnen Epros zu theilen, mas benn eine nimmer enbende Giferfucht ber auf einauber angewiefenen Rameraben jur Folge batte ').



<sup>1)</sup> Darliber hält fich Grotius in einem Briefe im Crenftiern d. d. Beris, 9. (19.) Juli 1685, Ep. 496, auf. "mon est Cardinali Ricchaco partiri imperim, quod quam alt in bello periculosum, si vetera exempla admodum illustria non habererum, ista nuper Bressaer, aulae gratia praefectoria, cum Castillonaco certamina satia non docerent."

Es gehörte sürwahr kein geringer Much dazu, mit solchem Material, bessen Mangelhaftigkeit sich bei seiner ersten Benutzung gezeigt hatte, einen Krieg fortzusetzen, der ringsum an der ganzen Landesgrenze gesichrt werden mußte. Aber freisich Richelien, der wohl den Cintritt Frankreichs in die Action von Jahr zu Jahr hin-auszusichen vermocht hatte, war nicht in der Lage, dasselbe, wann es ihm besiedte, aus der friegerischen Action wieder herauszusiehen: die aggressive Position, die er einmal eingenorumen hatte, ausgeben, hätte nichts geringeres geheißen, als sich besiegt erklären. Indem er entschlossen war, den Lampf gegen das Haus Habsburg im nächsten Jahre fortzusehen, galt es ihm, Mittel zu sinden, die einen besseren Lerlauf besselben verdürzten.

Bu biesen gehörte S, ben Herzog Bernhard für Frankreich zu gewinnen. In ihm hätte es einen wirklichen Feldberen besessen, deisen Kriegsruhm selbst durch eine so solgenschwere Niederlage wie die von Kördlingen nichts eingebüßt hatte, und der es unt jedem der seindlichen Generale, mit dem schwerfälligen Gallas wie mit dem beweglichen Johann von Werth, aufnahm. Gelang es, seine Person an Frankreich derart zu sessen, daß er an der Spize eines ausreichenden Heeres die Vertheidigung der vom Feinde nunmehr am meisten gesährdeten französischen Westgrenze übernahm, dann brauchte man vor einem Eindruch in die Champagne nicht mehr zu zittern und konnte die eigenen Streitfräste nach anderen Seiten hin verwenden.

Aber würde sich ber Herzog jett leichter als ehedem und um billigeren Preis gewinnen lassen? Siebentes Buch.

Anstyluß an Frankreich. Feldzug von 1636.

## Der Bertrag mit Frantreich.

Wir erinnern und ber Verhandlungen Herzog Bernhards und Bonitan's mit la Balette und Fenquieres vor dem Aufbruch von Mainz. Beibe Franzosen hatten von dem Berlaufe derselben ihrem Könige ungesäumt (am 22. und 23. August) Bericht erstattet und ihn zugleich über die schlimme Lage der Dinge am Rhein aufgeklärt.

Ihre Nachrichten mussen ben König und seine Umgebung sehr erschreckt haben. Man hatte barauf gerechnet, daß die Heilbronner Bundesfürsten, daß der Landgraf von Hessen und der Herzog von Weimar mit französischer Truppenhülse die Rheinlinie halten wurden; und nun war der Heilbrouner Bund gesprengt; Landgraf Wilhelm drohte zu versagen; Herzog Bernhard bestand auf seinen "unerhörten" Forderungen.

Es mußte ben Franzosen alles daran liegen, diese beutschen Streitkräfte, welche am Rhein die Ostgrenze Frankreichs vertheisdigen sollten, nicht zu verlieren. Daher wurden umgehend an la Valette und Fenquières Bollmachten zu Verhandlungen und zum Abschluß mit beiden Fürsten gesandt und womöglich anch zur Aufrichtung eines neuen Bertrages mit den früheren Witzliedern des Heilbronner Bundes.). Namentlich der Herzog mußte unter allen



<sup>1)</sup> Für das Folgende kommen an Schriftstäden namentlich in Betracht: Ludwig XIII an sa Basette d. d. Shasons, 4. (14.) Sept. 1685. Aubern II, S. 428; Königl. Instruction für sa Balette vom 6. (16.) Sept. II, S. 480 ff. Richelieu & Mémoire für denselben d. d. Charonne (Chalons ).

Umftanben gehalten werben: felbft auf Roften eines umbernanftigen Bertrages: "d'un traite deraisonnable".

Deshalb follte la Balette ihm in neuen Berbandlungen ftusenweife eine bobere Surune anbieten, wenn er ertenne, bag er fich um eine germgere nicht von bem Abfall jum Raifer abhalten laffen wurde: gwei Millionen, und genügten fie nicht, bis gu 3,200,000 Livred. Eine Summe, Die ungefahr acht Monatofolben fur 6000 Bletter und 12,000 Fuffoldaten gleichtam. Dem fo ftart muffe bas beer fein, bas er fich im Felbe ju halten verpflichte, und gwar ungerechnet bie in den Garnisonen befindlichen Truppen. Erreiche Die Felbarmee biefe Starte mot, fo follten an den Gelbern entirredenbe Abgüge erfolgen. Um bie Effechvitärfe ju conftatiren, follte es bem Könige freistehen, mit der Armee jederzeit Revnen abzuhalten. Der Derzog habe fie, wie ber ganbgraf, bem von ber veraccorbirten Summe 6 ober 700,000 Birres abjugeben maren, unter ber Autorität bes Ronigs" ju commanbiren, und gwar ais "Général des forces de la confédéralité", ber Canbgraf ais "Général des troupes Allemandes entretenues par le Roy", Und ba er vom Romge besoftet werbe, muffe er fich verpflichten, ausschlieflich beffen Befehlen gut folgen. Doch wolle berfelbe, falls ber Bergog zu große Schwierigfeiten mache, auf bieter Forberung nicht besteben, fonbern fich mit ber Berficherung begnugen, bag er im Fall bes unglücklichen Berlaufs in Deutschland fest auf feiner Seite und in feinem Dienft bleiben werbe. So weing endlich ber Romy einen Frieden ichliegen wollte, in ben ber Bergog nicht einbegriffen set, ebensowenig follte er aber ber Landgraf anders als mit Buftimmung Frantreiche Frieben ichließen bürfen.

So die Bedingungen, auf benen la Balette dem Berzoge gegenüber bei Wederaufnahme der Berhandlungen bestehen mürse, falls er mit einer Summe von höchstens 3,200,000 Livres zufreeden sei. Berlange er mehr, so habe man — wie es in der Instruction heißt — allen Grund zu der Annahme, daß er nur

<sup>5. (15.)</sup> Sept. II. G. 498. Ronigl. Inftruction für Feuguieres d. d. Che-fond, 4. (14.) Sept. Feuguibres III, S. 287 f.

einen Borwand zum Absall vom Könige suche, und daß daher alle noch so großen Bersprechungen vergebens sein würden. Alsbann müsse der Cardinal alle Mittel anwenden, um die französische Armee in Sicherheit zu bringen, damit sie, wenn der Herzog zum Feinde übergehe, nicht in Gesahr gerathe.

Es bezeichnet die Haft, mit welcher diese Weisungen aufgesetzt wurden, aber auch wie schwer dem Konige der Entschluß zu solchem Opfer wurde, wenn er gleichsam als Nachschrift huzusügen ließ. er wolle dem Cardinal doch Freiheit geben, im alleräußersten Falle, und wenn der Perzog garnicht anders zu haben und zu halten wäre, selbst die von ihm gesorderten vier Dillionen zu beswilligen.

Diese Weisungen mußten unter allen Umständen zu spät an ihre Abreise gelangen, als daß sie noch die beabsichtigte Wirkung hätten aussüben könnert. Datiren sie doch sast von demselden Tage, an welchem der Ausdruch vom Rhem erfolgte. Ob sie dem Cardinal la Valette während des Mückzuges eingehändigt wurden, und ob dieser auf ihm Zeit und Meigung hatte, dem Herzoge von ihnen Mittheitung zu zu machen, ist nicht ersichtlich und nicht eben wahrschein. Eber ist es möglich, daß er sie dei der Ankunft in Met vorsand. Doch täßt sich auch darüber nichts gewisses sagen Jedenfalls schried er unmittelbar nach der Ankunft daselbst an Richelleu: er wage es wicht, wegen der vier Millionen die Emscheidung zu treffen; doch sei er überzeugt, daß das Geld sehr gut angewandt sein würde, wenn man es dem Herzoge zur Bildung des von ihm gewinschten Herres gebe. Und dazu pries er wiederholt dessen Haltung während des Rückzuges und empfahl, ihm entgegenzusommen.

<sup>1) &</sup>quot;Après que le présent mémoire a esté perachevé. Sa Majesté a creu devoir encore laisser à la liberté dudit Sieur Card de promettre jusques à quatre millions de livres, en cas qu'il juge impossible de pouvoir arrester sans cela le Duc de Weymar dans les intérests du Roy. Cette condition est si déraisonnable, et la somme si excessive, que tedit Sieur Cardinal ne s'y doit obliger qu'à la dernière extrémité et pour éviter les mans, qu'il croiroit pouvoir arriver, s'il ne le faisoit pas."

<sup>3.</sup> Droufen Berehach b. Weimar. II.

Auf bie Frangosen wirtte ber Ruckzug ber Weimaraner nach Lothringen febr abfliblent. Richellen forleb an la Balette 1); "Als man Euch Bollmacht gab, mit bem Bergoge bis gur Summe von bier Wellionen au verbandeln, that man et, weil man erfannte. bag Ror in ber außersten Gefahr maret, wenn er Euch verließ, nich weil nion nichts unterlaffen wollte. Gud ju cetten. Bie bie Sachen jest liegen, ift man mobl gewillt, bem Bergoge bie Truppen. die er effecter baben werb, burch Aufwendung einer vernünftigen Gumme ju unterhalten; aber man weiß wohl, baß fie fich rucht, wie er meint, auf 8000 Mann Cavallerie und 12,000 Mann Infanterie belaufen merben. Benn ber Ronig einen fo betruchtlichen Theil feines Gelbes ichlecht vertvendete, wurde es an Unterhaltungsnitteln für das frangohiche Corps feblen, obne bas ber Bergog nichts anbrichten fann". Ya Balette wurde aufgeforbert, umgehend mitzutheilen, wie viel man ibm feiner Melming nach gabien folle; benn aus ber Ferne laffe fich bas nicht beurtheilen.

Bergog an sich zu ziehen, weil man ohne ihn den Krieg gegen den Kaiser nicht sühren tönne. Die Franzosen wären nachlässig und unwillig, so daß sie selbst des Adnigs Gegenwart micht zu zügeln vermöchte. Es sei durchaus nöthig, daß ein oder zwei Deerzüge nach Deutschland ins Wert gesetzt wilrden, deren einen Bernhard libernehmen millse, theils wegen seines großen Ansehmen Gesinnung. Deutschen, theils wegen seiner seinen antitasperlichen Gesinnung. Dolle ihm der König eine Summe Geldes zum Unterhalt seines Deeres geden, so wirden dem Kaser viele Truppen entzogen werden können. Bor allem aber könne Galtas nur durch Bernhard aus Lothringen vertrieben werden. Wan sieht: La Baleite verwandte sich aus wärmste für seinen Kriegslameraden, dem er so großen Dankschuldete.

Wie aber ftellte fich Perzog Berichard ju folden Bemühungen um feine Berfon?

Wir besitzen von feiner Dand eine Aufzeichnung aus ben Tagen

1) d. d. Ruel, 25. Gept. (5. Drt.) 1695. Aubern II, &. 448.



Organa f MARVARD JN seiner Ankunft in Meg-). Er sei mit seiner Armee nunmehr in solche "Extremitäten" geset, auch ihm "dergestalt alle Hüsse benommen, daß er des Feindes Nacht nicht zu widerstehen versmocht und also seine Bosten am Ahein die auf die darin gelassenen Besagungen habe verlassen und sich mit den üdrigen Truppen zurückziehen müssen. Er habe solches vor Augen stehende Unseil den Ständen zwar dei Zeiten eifrig und genugsam zu erstennen gegeben, aber leider seben müssen, daß man nicht allein dessen weng geachtet, sondern auch, daß die meisten sich dem Feinde accommodirt und die librigen, statt ihm den versprochenen Beistand zu leisten, die Last und Ungelegenheit auf ihn gewälzt hätten." Dazu komme, daß er nicht wisse, in welchem Zustande Trenstiern sich besinde, von dem er seit dessen Abreise "nicht einen Buchstaben" empfangen.

Es war eine verzweifelte Lage, in der er sich besand, nicht nur, weil er den Rhein hatte verlassen, vor den Kaiserlichen weiter und weiter gen Westen hatte weichen milsen, sondern und nicht noch, weil weder der Bund des evangelischen Deutschland noch Schweden ihn mit den Mitteln versehen hatte, deren er zur Fort setzung des Kampses bedurfte.

"Ich bin, weiß nicht wohl wem zu Dienften außer Gott und meinem Baterlande", klagte er in jener Zeit einmal seinem alten treuen Hortleber. "Wan hat mich zwar auf dem letzten Wormser Tage ordentlich berusen und bestellt, die Sache der Stände mit dem Degen auszusechten. Allein aus Furcht und Leichisertigkeit haben mich viele außer Obacht gesetzt. Blele sind auch unterdrückt worden. Ich stebe allein."

Er war ganz auf sich gestellt, und es blied ihm nur die Bahl zwischen einem Kaubkriege, durch den er nach Freibenterart seine darbenden, solbsorbernden Truppen zufriedenstellte und beisammenhielt, und zwischen Entlassung seines Peeres und Aussöhnung mit dem Kaiser um jeden Breis; es sei deun, daß er eine neue Macht

<sup>1</sup> Bernhard an Bontfau d. d. Mes, 23. Gept. 1685 (Wotha).

fand, die ihm beifer wie Schweben, wie die Beisbronner Confoberation die Fortsetzung semes Rampfes ermöglichte.

Er hätte an semer innersten Ueberzeugung, an seinem Glauben wie an seinem Batriotismus zum Verräther werben milsten, um sich dem entbentschten, katholisch-habsburgsichen Reichsoberhaupt zu unterwersen. Er hatte den Abel seiner Gesunung verleugnen, von sich selber absallen müssen, um seinen Wassen, über deren undesleckte Ehre er mit eisersüchtigem Stolze wachn, jedes höhere Ziel zu nehmen und den Arieg mit allen Robhelten und Gräueln gemeiner Plünderungszüge planios, ziellos fordunchern zu lassen; ein Rursürst Johann Georg oder ein Mansseld hätte er sein nichsen, um sich für das eine oder das andere zu entscheiden.

In der Lage, in der er sich besand, sah er, daß ihm nichts übrig dieb, als sich, so schwer es ihm gleich ankommen mußte, so entschlossen er es disher stets vermieden hatte, Frankreich in die Arme zu wersen. Denn er habe setzt nur noch "einzig und allein von Ihrer Majestät Mittel zu erwarten". Es mochte ihm zum Troste gereichen, daß er damit Frankreich um so tiefer in den Kamps gegen den Kaiser hineinzog, den seine evangelischen Landsleute aufgegeben hatten.

Sein Deutschland tam ihm babei nicht aus bem Sinn: er hat nicht einen Augenblick gemeint, für Frankreich Lorbeeren zu pflücken.

Raum in Met angekommen, that er, was er bisher zu thun stets abgelehnt, hinausgeschoben hatte: er setzte am 28. September seinen Ramen unter den, in einzelnen Pankten emas veränderten senquieres schen Bertragsentwurf vom 28. März, dessen Juhalt freisich nur noch zum Theil zu der in dem halben Jahre völlig verwandelten Lage passe.

An bemselben Tage beauftragte er seinen getreuen Bonisau mit einer neuen Sendung nach Frankreich. Er sollte dem Könige für delsen ihm bisher erwiesene "sonderbare Affection" danken, ihm dann die Gründe seines Rüchuges dis zur franzbsischen Grenze aussührlich darlegen und ihm vorstellen, "wie hochnöthig es sei, daß des Feindes Beginnen gesperrt und die Sachen in den vier oberen

Areisen gefaßt würden"; und wie ibm bas bei bem völligen Unvermögen der Conföderirten Frankreichs nur möglich sei, wenn der König die nöthigen Mittel gewähre. Auf solche Wittel an Truppen und Geld sollte Bonisau dringen. "Sollte auch Ihre Mazekät einige Tractatur mit und darüber aufzurichten begehren, geben wir Euch volle Gewalt, sie bis auf unfere Ratisication zu vollziehen."

Ponikau machte sich sosort auf ben Weg. La Balette unterließ est nicht, ihn und seine Werbung durch besondere Schreiben bem Könige und Richelten auf das wärmste zu empsehlen. Um 27. September hatte er zu Bar-le-Dut beim Könige Audienz. Er schrieb über sie seinem Perrn mit höchster Befriedigung!) er habe den König über die Maßen wohlgemeint besunden; berselbe wolle bes Herzogs Armee so verstärten, daß sie den Jeind über die Saar zurücktreiben und seinen ferneren Fortschritten die Spiese abhauen könne. "Roch zur Zeit verspüre ich bei diesem Pose große Entschlossenheit, und werden alle Mittel an die Hand genommen, den Krieg zu führen." Wegen des Unterhaltes der Truppen sel er an Richelten gewiesen. Auch in den solgenden Tagen erhielt er von dem Könige, den er auf seiner Peinreise aus dem Felde begleitete, wiederholt die Verssicherung, daß berselbe seinen Herm nicht verlassen wolle").

In St. Dizier trennte Ponifan sich von ihm and reifte "per Post" nach Paris vorans, wo er Anfang October eintraf").

Um vortheilhaftere Bedingungen herauszuschlagen, gab er sehr unverhohlen zu verstehen, bald, daß sein herr mit dem Kalfer seinen Frieden machen und in das Privatleben zurikttreten werde, bald, daß er von demselben augegangen sei, die Führung eines Deeres zu übernehmen.

Erft mit bes Rönige Beimfehr begannen die eigentlichen Ber banblungen, mit denen ber Siegelbewahrer Bullion, ber Grofichatz-

<sup>1)</sup> Bontfau an Bernhard d. d. Bar-le-Duc, 27. Sept. 1635 (Cotha).

<sup>2)</sup> Poritau an Bernhard d. d. St. Digier, 29. Gept. (Gotha).

<sup>3)</sup> Grotius an Ogenftiern d. d. Peris, 8. (18.) Det. Ep. 494.

<sup>4)</sup> Grotius an Schmels d. d. Beris, 2. (12.) Det. Ep. 493; an Ogenfitern vom I. (18.) u. 9. (19.) Det. Ep. 494 u. 496.

meister Bouthillier und die Staatssetretäre Servien und Chavigny beauftragt wurden. Mamentlich Bouthillier, der est sehr hoch aufgenommen, daß Bernhard ihn mit einem besonderen Schreiben beehrte, scheint sich entgegenkommend verhalten zu haben.

Schon am 17. October erreichten die Berhandlungen ihren Abschluß in einem Bertrage mit einer Anzahl offener und einer Anzahl geheimer Artikel<sup>8</sup>).

Zur Forssehung des gegenwärtigen Krieges, besten Zwed "die Weeberherstellung der Libertät Deutschlands" ist, erhöht der König dem Herzoge als Seneral des Bundesheeres — denn diesen Titel sollte er fortsühren — die Unterstügung, die er ihm disher gewährt hat, auf die Summe von jährlich vier Millionen Livres, die vom nächsten 5. (15.) November an in vierteljährlichen Raten von einer Million posmimerando (après le service rendu) gezahlt werden; also am 5. November, 5. Februar, 5 Mat und 5. August. Nur die erste Zahlung soll, damit der Herzog in den Stand geseht werde, sein Corps auf die vertragsmäßige Stärse zu bringen, pränumerando ersolgen, und zwar 400,000 Livres Mitte December (Ende Dezember n. St.), der Rest von 500,000 Livres am 5. (15.) Februar nächten Jahres, d. h. am Schlusse des ersten Termins.

Der Herzog verpflichtet sich, für diese Summe bis zum 10. (20.) Januar 1686 seine Armee auf die Effectiostärke von mindestens 6000 Mann Cavallerie und 12,000 Mann Infanten — alle



<sup>1) 3</sup>hre Bollmacht vom 15. (25.) Det. 1635 bet Rofe II, Urf. 12.

<sup>2)</sup> Bgl. Bouthillter an in Balette d. d. Ruel, 20. (30.) Oct. Auberg II, S. 481.

<sup>9)</sup> Der Bertrag zuletzt publiciert bei Roje II, Urf. 18. Die geheimen Artitel Urf. 15. Früher schon bei Anberg II, S. 475 fl., wo die Articles secrets gieuch dem Bertrage angefügt sind. Dumont VI, 1 S. 118 f., giebt nur die offenen Artifel. Inhaltlich resumirt ste Grotzus an Openstiern d. d. 21. (31.) Oct. u. 6. (16.) Nov. Ep. 500 u. 506. Er schreibt sedoch nipsum instrumentum, guod pollicitus suerat, midi non astendit Ponica." Bgl. auch Chemnis II, S. 920 u. a. Das Datum sinder sich verschieden angegeben: 16., 17., 18. Oct. (a. St.). Der 17. ist das richtige

Truppen wohlausgerüftet — ju bringen und eine Artillerie mit 600 Pferben und ben nöthigen Officieren gu halten.

Er hat die vier Diellionen zur Erhaltung der Truppen zu verwenden, die, solange sie sich auf dem linten Kheinuser befinden,
acht, sobald sie auf das rechte zurücklehren, unr sechs Monatssolde empfangen. Die Soldzahlungen erfolgen durch den vom
Ronige ernannten Schahmeister nach jedesmal vorausgegangener Monige ernannten Schahmeister nach jedesmal vorausgegangener Monige ernannten Schahmeister nach jedesmal vorausgegangener Monigerung in, von denen die erste gleich nach dem 10. Januar 1636 statzzusinden hat. Die Monterungen werden durch königliche Ariegscommissare und Controleure im Beisein des Generallieutenants und des Finanzintendanten, die sich, vom Könige ernannt, in des Herzogst Umgedung besinden, abgehalten und, damit das Unwesen der "Passevolanten" ") nicht ausstemmen kann, nach ein paar Tagen wiederholt, wo dann sur seden sehlenden Reiter 40, sur seden sehenden Infanneristen 12 Livres, sur jeden sehlenden Officier eine seinem Klange entsprechende Summe zu gunsten des Königs in Abzug gebracht wird.

Ueberhaupt ift der König nur in dem Falle verpflichtet, die Summe von vier Deilhonen zu zahlen, daß der Herzog an dem befinnmten Termine (10. [20] Januar 1636) die 18,000 Mann wirftlich beisammen hat, wo nicht, hat er ihm nur einen proportionellen Theil dieser Summe zu erlegen, deren Rest er zur Complettirung der herzoglichen Armee durch französische ober fremde Truppen bis zur ausbedangenen Stärke verwenden kann.

Deutschen Fürsten und Ständen, die vom Brager Frieden guruckreien, soll der Perzog einen Thell des Subsidiengeldes nach Verhältniß der Truppenzahl, mit der sie sich betheiligen werden, abgeben. Und werm die Strentfräste der Consöderirten sich vermehren, so daß sie im stande sind, das Feld zu behaupten und in Jeindes Land einzubringen, soll der Derzog in dem Maße, als er



<sup>1)</sup> Es medfeln bie Ausbrude revne und menitre, die genau genomwen nicht babielbe bebruten.

<sup>2)</sup> Agl. über fie G. Droplen, Bertrage jur Gefc, bes Militamoejenst in Deutschland wihrend bes Bojahrigen Rrieges. Beitfche, f. beutiche Rutturgefchichte. R F. 1875.

feine Truppen auf Feindes Roften unterhalten fann, auf die fran-

Bestimmungen, die sich insgesammt um die Errichtung der weimarischen Armee und die Zahlung der französischen Subsidien breben. Sie traten an die Stelle berjenigen des seuguieres schen nunmehr von Bernhard unterzeichneten Bertragsentwurfes, die sich auf die ihm unterzeichne Bundesarmee und auf das französische Hüllscorps (von 12,000 Mann) bezogen.

Eine anbere Reibe von Bestummungen bes früheren Actenftudes. die beffen Schluß bilbeten, war trop bes Banbels ber Berhattneffe nicht autiquirt. Und fie wurden beim auch, jum Theil wortlich, jum Theil mit beachtenswerthen Abanderungen, in ben neuen Tractat aufgenommen. So wurde wiederholt, daß ber Ronig bem Bergoge, wenn berfelbe burch eine Schlacht ober fonft einen Unfall feine Armee ober einen Theil berfelben verliere, gu einer neuen verbelfen wolle. Aber bingugefügt wurde jest; "indem er bagu bie vier Millionen verwendet". - Die Berpflichtung bes Ronigs, für ben Bergog im Fall feiner Gefangennahme biefelbe Sorge wie für einen feiner Generale" ju tragen, wurde jest auf alle feine Officiere, die Berpflichtung, mit bem Feinde feinen Frieben gu ichließen, ber ibm nicht die Freiheit jurudgebe, auf feine gange Urmee wie auf alle Bundesfürften ausgebehnt. Umgefehrt follte Bernhard nicht aur fur feine Berfon, fonbern zugleich für alle Fürften, Die bem Bunbe noch angeborten und fich ibm fpater anschließen wurden, bie Berpflichtung übernehmen, obne Biffen und Billen Frantreichs feinerlei Bergleich mit bem Raifer und beffen Anhängern einzugeben.

Der Märzentwurf aber enthielt noch eine Reihe von Beklimmungen, die sich mit der Person des Herzogs beschäftigten, mit leiner dienstlichen Stellung wie mit seinen personlichen Bortheilen. Was sich darauf bezog, wurde nunmehr in einer Anzahl geheimer Artifel zusammengesaßt, bei benen es von Wichtigkeit ift, zu beachten, was sie mehr und was sie weniger enthielten, als das frühere Actenstück.

hatte es in diefem geheißen, daß ber Bergog fich als Bunbesgeneral bem Könige wie bem Bunbe eiblich verpflichten follte, ben





Rrieg nach ben Befehlen bes Bunbesbirecipriums und mit Einrathen eines von biefem und von Frankreich ernannten Kriegsrathes an führen, fo follte er nach bem gebeimen Bertrage, ber ibm gleichfalls ben Entel eines Generale über bie Streitfrafte ber verbunbeten deutschen Fürften lief '), Die mit frangofischem Belbe unterhattene Urmer unter ber ausichließlichen Auterität bes Ronigs commanbiren und fie ohne Ruchicht auf andere Beifungen in beffen Dienft und fiberall ba, wo er es wunfchte, verwenden. Dagegen murbe than bie unmittelbare Derreffeitung (la direction de toutes les actions de guerre) überlaffen, und gwer unter Beibehaltung jener früheren Befrimmung, daß ibm bei berfelben Bevollmächtigte nicht nur des Ronigs, fondern auch ber verbundeten Fürften berathend gur Ceite fteben foliten. Bei feinen Priegeunternehmungen follte ibm bie Midficht auf die "cause commune" mafigebend fein. Rur wenn es fich um ben Uebergang auf bas rechte Rheinufer, um ben Emmorich in ein neues Band und um ben Beginn einer größeren Belagerung handelte, batte er juwor bei bem Ronige augufragen,

In betreff feiner perfenlichen Bortheile wurden ihm an baaren Gelbe für die Dauer des Krieges (außer den wier Millionen) 200,000 Livres Jahresgage bewilligt, bazu ihm eine auf tomgliche Domänen funderte Benfion von jährlich 150,000 Livres, die bom Abschliffe des Friedens au gezahlt werden follte, versprochen.

An Gebiet wurde ihm die Landgrafschaft Class mit Einschluß der Bogtei Dagenau von neuem zugesichert, — jest in weit um-fassendert Beise; denn während ihm Jeuquidres im Mänz nur den "Genus" der öfterreichischen Bebennen in diesem Gebiete angeboten und seinem Könige sowohl die in ihm gelegenen festen Pläte, als auch die Oberherrichaft vorbehalten hatte, wurde jest dieses Gebiet unt allen Rechten, die das Daus Desterreich an ihm beseisen, und ohne das die seinen Plate ausgenommen waren, ihm als Landgrasen von Etsas zum Besitze überlassen unter der einzigen Bedingung, in seinem neuen Territorium die katholische Religion nicht zu beene-



Ongos HARVARD J

<sup>10</sup> Daß ihm biefer Titel in ber Folgezeit gegeben wurde, erflest man mich Rofe II. Urf. 22.

trächtigen .). Wenn es zu Friedensverhandlungen tame, sollte der König verpflichtet sein, sich nach besten Kräften dafür zu bemühen, daß der Herzog in dem Besitze bieser sowne seiner schwedischen Donationen belassen, oder daß ihm eine entsprechende Entschädigung gegeben werde.

So biefe Bertragsartifel, wie fie von den beiderseitigen Bevollmächtigten am 17. October unterzeichnet wurden, indem dieselben sich zugleich verbindlich machten, dafür zu sorgen, daß sie binnen Monatofrist von ihren herren ratifictet waren.

Wie man sieht, für den Herzog große Bortheile und große Lerpflichtungen. Reichliche Mittel zur Fortsetzung des Krieges, souveraner Besitz eines deutschen Territorium, bedeutende Bension auf Lebenszeit: also dauernde Belohmungen für vorübergebende Leistungen.

Aber das alles unter der einen Bedingung, daß er — wie wiederholt sein mag — die von Frankreich besoldere Armee ausschließlich unter französischer Autorität commandere. Eine Bedingung, von der freilich vorauszusehen war, daß sieder seine nicht minder starte Fessel für ihn werden würde, als bisher seine Abhängigkeit von dem an der Spitze des Deilbronner Bundes stehenden schwedischen Reichstanzler eine solche für ihn gewesen war; eine Bedingung, die vom französischen Standpunste durchaus natürlich und derechtigt erscheint, vorauszesetzt, daß Frankreich die von dem Herzoge besehligte Armee wirklich besoldere. Daß er völlig in den Dienst Frankreichs übertreten und einsach ein französischer General werden sollte, war auch

<sup>1)</sup> Auf den Unterschied biefer Bestimmung in den beiden Fassungen kann nicht nachbrüdtlich genug auswertsam gemacht werden. Läge jener frühere Entwickt nicht vor, is würde man versucht sein können, an den Westimmungen dies Vertrages zu deuteln. Jeht kann darüber tein Zweisel sein, daß eine Reihe von einschränkenden Bedingungen, die Frankreich ursprünglich gewünscht hatte — sintl des Territorialbesiges nur der Genuß der Einstünfte, stant der Iondgrößlichen Souveränutät vasallitische Abhängigkeit, dazu die Entziehung der seinen Plähe —, and welchen Gründen unwer, ausdeücklich bei Seite gelassen wurde, also auch nicht in den Wortlaut des Vertrages wieder spreingebeuteit werden darf.

in ben geheimen Artifeln ebensowenig gesagt, wie, daß er die Landgrafichaft Elfaß als französischer Baiall zum Besitze erhalten würde;
und von einer eiblichen Berpflichtung, wie in dem Märzentwurse,
war nicht mehr die Rede. Hingegen war ihm auch in ihnen der
Titel eines Bundesgenerals gelassen und ein Einstuß der verblinbeten Fürsten Deutschlands auf seine Kriegführung anerkannt.
Ebenso war das Verfilgungsrecht des Königs über die Urmee des
Derzogs in dem Puntte beschränkt, daß sie nicht für einelche speciellen
Interessen Frankreichs, sondern nur im allgemeinen Interesse verwandt werden sollte.

Jimmerhin enthielten bie Artifel Dunkelheiten und Widersprüche genug, um verschiebene Auslegungen zu gestatten, und waren somit, falls fle angenommen wurden, gang bagn angethan, Unlaß zu un- liebsamsten Erörterungen, zu Wisstimmungen und Haber zu geben.

Französischerseits war man über das Abkommen sehr befriedigt. Die enormen Bersprechungen, die damit, daß man sie machte, noch keinesvogs erfüllt roaren, erschienen gering im Bergleiche zu dem, was man mit ihnen gewann: den ersten Feldheren der Jeit mitsammt einem respectablen Herre. Daher folgte denn auch der Fessteung der Bertragsbedingungen die königliche Ratissication auf dem Fuße.). Und weing später erging zugleich mit den nöthigen Bessungen an d'Poquincour, den königlichen Statthalter im Essas, die Anzeige, daß der König dem Derzoge – general de l'armée de mes allies et consécheres wurd er hier officiell genannt — "den Gemuß aller vormals össerreichischen Rechte und Einkünste im Etsas" eingeräumt habe.

Ponitan reifte mit ber Urfunde und einer Summe Gelbes wie es icheint, ber ersten Abschlagszahlung auf die erste Quartals-rate: 400,000 Livres — Ansang November von Paris ab, indeh dem Cardinal sa Balette das Brevet wegen der dem Berzoge and-



<sup>1)</sup> Am 19 (29) Det 1635. Röfe II, Urf. 14 u. 16. Dazu ein Brevet, enthattenb bie Zusicherung ber Benfton von 150,000 L. vom 18. (28.) Det. Urf. 17, und die Berordnung wegen ber Landgraffchaft Elfaß vom 27. Oct. (6. Nov.) Urf 18.

gemachten Benfion und mehrere ben Genuß der Rechte und Einkünfte im Elfaß betreffende Weifungen für die Commandanten in Colmar, Schlettstadt und Hagenau übermittelt wurden, die er nehst dem vom Lönige raussichten Cremplar des Vertrages selbst dem Herzoge aushändigen sollte, sobald dieser ihm das mit seiner Untersschift versehene übergeben habe.

Dit großer Ungeduld erwartete Bernhard die Aucklehr seines Gesandten. Er wurde mit jedem Tage unruhiger, daß man ihn so lange zurückhielt, ohne den Bertrag abzuschlieben. Er argwöhnte, daß es geschehe, weil Frankreich damit umgehe, seinen Frieden mit dem Kaiser zu machen. La Balette wandte sich deshald direct an Obichelieu: wenn man sich ticht beeile, den Herzog zufriedenzusstellen, werde derselbe sich in Sonderverhandlungen mit dem Feinde einlassen. Er gab ihm auf sein wiederholtes Drängen als Vorschuß auf die Summe, die er von Frankreich forderte, 5000 Livres, um seine Truppen zu befriedigen, die, wenn man sie nicht sosort bezahle, debandiren würden.

Am 8. ober 9. November endlich kam die Nachricht des Berstragsabschlusses ins Hauptquartier. Bernhard begrüßte sie mit tausend Freuden. Um einiges später, vielleicht erst gegen Ende November, langte Ponikau am und handigte seinem Herrn die Urfunde ein, die dieser sofort unterzeichnete.), worauf dann die Aus

<sup>1)</sup> Chavigny an .a Balette d. d. Ruel, 27. Det. (6. Roo.) 1685. Aubern II, 6. 488 f.

<sup>2)</sup> Filt bas Folgende. La Balette an Michelieu d. d. Château Salind 27. Oct. (6. Nov.) 1635. Nöfe II, Urf. 20. La Meillerape an Nichelieu d. d. Bic, 26. Oct. (8. Nov.). Nöfe II, B. 4, Anin. 11. Noch am (7) 17 Nov. waren feine Rachrichten von Bonisan eingetroffen.

<sup>3)</sup> La Salette nom 9. (19.) Nov. Roje II, S. 4, Man. 10. "Le Duc de Weymar est extrémement aux de la conclusion de son traité. Je luy ai appris la nonvelle."

<sup>4) &</sup>quot;Monsieur le Duc Bernard etc. a rattifié aussitost ce que ledit 87 de Ponica a traitté, ayant secondé ses intentions, qui ne sont point à s'opiniastrer, ou par se monstrant trop difficile à dénoter quelque volonté contraîre au service de S. M<sup>te</sup> etc." So in bes pergogs "Mémoire". S. die jelgende Anni.

wechselung ber beiden vollzogenen Bertragsinstrumente erfolgte. Bugleich übergab Bernhard bem Carbinal la Balette ein paar "Memoiren", von benen er wünschte, daß er sie seiner Regierung übermittle").

Das eine war ein Auszug aus ben offenen Vertragsartikeln, soweit bieselben die Truppen betrafen. Der König möge ihn untersschreiben, darmt er, der Herzog, ihn seinen Officieren vorzeigen lönne, die er nicht in den gangen Inhalt des Vertrages, namentlich nicht in die sein persönliches Verhälmiß zu Frankreich betreffenden Bestimmungen einweihen wollte. Der König beeilte sich, den Klunsch zu erfüllen; schon am 25. December seste er seinen Namen unter das Errerpt.

Das andere Memoire enthielt bas Gefuch um eine allerdings sehr nöthige Abanderung des Vertrages. Wenn Bernhard nicht Geld in Händen hatte, war er nicht in der Lage, die vertrags-mößige Truppenzahl zusammenzubringen, und deshald bat er um Pränumerundozahlung der einzelnen Quartalsraten, namentlich der ganzen ersten Rate. Er hoffte um so eber auf Gewährung, als er durch seine sofortige Unterzeichnung des Vertrages bewesen habe, daß er nach wie von dem Könige mit Elser zu dienen entschlossen sei.

Freilich, ob er selbst im Falle bas Geld vormeg gezahlt wurde, bis zu einem so nahen Termin eine so ftarte Armee auf die Beine zu demgen vermochte, mußte höchst zweiselhaft erscheinen und wurde selbst von la Balette bezweiselt. Werm Bernhard ihm die Absicht Außerte, mich Paris zu gehen, sobald er seine Truppen in Wintersquartiere verlegt habe, so wird der Grund gewiß nicht allein gewesen sein, sich der Hofe periönlich vorzustellen, sondern zugleich, auf eine

I) Es find die beiben "Mémoiren", wie sie la Balette vennt; "Projetn", wie sie von einem tranzosischen Ranzelisten dann überschrieden wurden, welche Rise II, Urk 19 u. 21 publieret hat. La Balette sandte sie mit Depesche vom 27. Nov. (7. Dec.) 1685 an Richelten. Bzl. Röse II, G. 478 i., Answerkungen.

<sup>2) &</sup>quot;Déclaration du Roy pour l'entretènement d'une armée Allemande commandée par Mr. le Duc de Weymar d. d. St. Germain en Laye, 5 Jany. 1636 (26 Déc. 1835)." Mußern III S. 8.

Aenderung biefer unmöglichen Bestimmung des Vertrages hinguwirken.

Durch ben Octobervertrag trat Bernhard in ein neutes Berbaltmit ein, bas bis ju feinem Tobe Beftant baben follte. Die Beschichte feines ferneren Lebens, sowert fie nicht ben Rrieg gum Inbalt bat, brebt fich wefentlich um jenen Bertrag, Die Erfüllung, Die Abanderung, Die Auslegung feiner Beftmmungen. Benn nach ber Auffassung ber Frangosen ber Bergog, indem er seinen Ramen unter bie Urtunde ferte, befoldeter Diener ber Krone Frantreld wurde, fo war er feinerfeits weit bavon entfernt, biefe Auffaffung z zu theilen. Berhehlte er sich auch nicht, daß er nicht ein einiaches Auxiliarverhältniß einging, sondern daß er sich in febr ftarte Abhangigfeit von Frankreich feste, ohne beffen nachbruckliche Unterflützung seine Rolle ausgespielt gewesen mare, so war in seinen Augen bas gange Berhaltnig boch nicht ein bauernbes und unlosliches, sondern nur ein vorübergebendes, im beiberfeitigen Sinteresse gebotenes, und feine Grunblage nicht Befehl und Geborfam, fonbern Leiftung und Gegenleiftung. Rach biefem Gefichtspunfte bat er, wir werben 28 feben, von Anfang an gehandelt, ibn bat er wiederholt mundlich und schriftlich aufs icharifte betont. Und ber Wortlant bes Bertrages enthielt, wie ichon bemertt, minbeftens ebensoviel, was bafür, als was bagegen sprach. Roch furz vor feinem Cobe bat er einmal erklart, bie Frangofen batten ihn und feine Armee "ganglich an sich gieben" wollen, sich aber bann damit begeingt, ibn ju verhindern, bag er fich "von ihnen abwandte". Und fo habe er fich benn, wie er fich ein anbermal ausbruckt, berbeigelaffen, "Ihro Majeftat von Frankreich einen Reiterbrenft an thun".

## Reife nach Paris.

Als Ponifau mit dem Bertrage in Diet eintraf, verhandelte der Herzog mit sa Lalette über die ferneren militärischen Anordnungen.

Sie hatten Sallas ungehindert entweichen laffen, da sie mit den eigenen Truppen teine weite größere Unternehmung mehr wagten. Die Reihen der Franzofen waren durch den Abzug der abeligen Reiterei stark gelichtet; was von ihnen noch im Felde lag, war ersthopft, mürrisch, weing zuverlässig. Und mehr noch als die Franzosen waren die Bermaraner, deren Paltung gleichialls viel zu wünschen übrig ließ, der Rube bedürftig. Es that dringend noth, daß die Mannschaften las Quartier kamen.

Und fo ging man benn, nachdem man noch gemeinsam Dieuze, wo Gallas eine Befatung gurticigelaffen, vierzehn Tage lang belagert und endlich eingenommen batte, an bie Bertheilung ber Winterquartiere. Da la Force schon frilher in die Grafichaft Baubemont aufgebrochen war, um ben Bergog von Lothringen in Schach zu halten, fo handelte es fich mur um die Truppen bes Bergogs und bes Carbinais. Diefer erbot fich, ben Weimaranern bie Gegend um St. Dl.biel und bas Band Woevre an ber Maas! gu überlaffen, Die burch bie Dtofellinie und bie ftarten Bofitionen bon Diet und Manch vor dem etwaigen Angriff bes wieder vordringenben Felndes gebeckt und vom Kriege noch verhältnigmäßig wenig mitgenommen waren. Allein die Einraumung fo vortrefflicher Quartiere für ben Bergog entsprach burchaus nicht ben Absichten bes Ronigs. Diefem lag wielmehr baran, bag bie Weirnaraner an ben erponirteften Buntten bem Feinde gegenüber blieben , während feine Frangofen fich in ungefährbeten und wohlhabenben Cambftrichen erholten. Es leitete ibn babei ber boppelte Gefichtspunkt. bas frangofice Gebiet vor ben Blimberungen ber weimariichen Truppen gu

<sup>1)</sup> ober Varvre, b. i. bas "in Voyure" ber Quellen.

bewahren und die vom Feinde besetzten Diftricte durch fie in Contribution feten ju laffen. Er meinte, bag er mit Rudficht auf ben Bertrag bem Bergoge icon etwas jumuthen burfe. Er wollte eben far fein Beib etwas baben.

In biefem Ginne batte er schon Witte Rovember bisponirt 1) und verbot dann dem Carbinal la Balette ausbrücklich, die Weimaraner um St. Mibiel und im Boebre'ichen zu quartieren, Denn, fo foreb er ibm, er wolle aus biefen Diftricten noch Getreibe in die Magagine von Det und Rauch überführen laffen. Das aber fei, wenn die Weimaraner, die nicht vom Blünbern laffen tonnten, bort lagen, nicht mehr moglich. Bielmehr fei an befürchten, bag fie bas frangofische Grengland nicht anders als ber Femd beimfuchen wurden, ben er faft lieber als fie in feinem Reiche feben wolle, ba man ihn boch wemaftens obne Umftanbe mieber binauswerfen fonne. Uebrigens würde er fich, nachdem er in bem flingft aufgerichteten Bertrage ihre Unterhaltung übernommen habe, wit einer doppelten Ausgabe belaften, wenn er ihnen nan auch mich Quartiere in feinem Reiche bewilligte.

Er bezeichnete bie Saarlinie und ben gegen Lugentburg gelegenen laubftrich als Quartier für fie, b. b. bie Gegend um St. Avold, Caarbruden, Ballexfangen, alfo um Blage, Die bem Beinde gum Theit erft wieber abgenommen werben mußten. Bon biefen Bofitionen aus, meinte er, Winnten fie bann bie Wieberereberung bes Solosses Sieret unternehmen und fich bamit ben Weg auf Arier öffnen. Ansbrücklich bemerfte er, bag nur biefe Anordnung bie Megliechfeit gebe, ben Feind mabrend bes Binters ju benmruhigent; und ber Dergog babe ja oftmals versichert, daß er bas ju thim entichloffen fei. Sollte er fich aber gegen bie Berlegung feiner Aruppen in biese Gebiete standhaft weigern, so würde es immer noch beffer fein, wenn ber Cardinal ihm im außerften Falle Quartiere

<sup>1)</sup> Lubmig XIII. an fa Bafette d. d. St. Germain, 14. (24.) Rou-1635. Aubery II, S. 500. Königt. Inftruction für Mr. be Manolas d. d. 21. Germain, 15. (25 ) Ros. Roje II B. 8, Ann. 179. Dagu bann Lubmig XIII. an in Balette 4. d. St. Germain, 26. Rop. (6. Der.) Aubern II, S. 501; porn 29. Nov. (9. Zec.) Röfe II, B. & Ann. 178 u. S. 98.

um Pont-A-Monffon und St. Avold, also vor der Mosel, andiete, indeß er seine eigne Mannschaft hinter sie, in die Gegend von St. Michtel und in das Land Woever verlege. Denn dann blieben die Weimaraner doch wenigstens weiter von der französischen Grenze entfernt!).

Es waren starte Zumuthungen, die der Rönig an den Herzog, dessen er sich nunmehr versichert wußte, und an seine zusammengeschmolzene, ruhebediktstige Mannschaft stellte. Nachdem sie jahrestang unausgesest im Felde verwandt und ummer tämpsend zwischen der böhmischen und sranzösischen Grenze hin und her geworsen war, sollte abermals ein Winter hingehen, ohne daß ihr eine Frist zur Erholung und Kräftigung gegönnt wurde.

Freil ch, nach den Bestimmungen des Bertrages konnte Bernstard es nicht verweigern, sich diesen Weisungen des Königs, wie sichwer es ihm gleich ankommen mußte, zu fügen. Während der Cardinal rüdwärts nach Toul aufbrach, blied des Herzogs Hauptsquartier in der ersten Decemberwoche zu Mey, von wo er es dann auf das linke Moseluser, nach Sancty, wenige Stunden von der Imemburgischen Grenze, verlegte ").

Allein seine Truppen waren ihm nur mit Marren in biese exponirten Gebiete, beren Bewohner es ganz mit bem Feinde hielten, gefolgt. Das ihnen nach all ben "viellältigen harten Tra-

<sup>1)</sup> Sehr trefferb Lußert fich Grottus gegen Dzenftsern in feinem Briefe pom 25. Jebt. (6. Mary) 1686. Ep. 558 "Suedos, qui in tills sunt regionibus, taedet hujus milituse pro vallo sunt Gallis, ad pericula primi, ad atipendia ultimi, neque pius sesquimestro accipere, ingenti rerum omnum pretio, priesertim luguam Gallicam ignorantibus. Itaque difficunt et hi et caeteri Ducis Bernhurdi milites, ut vix pam dimidia supersit."

<sup>2)</sup> Er beitet ben 3. u. 5. Der aus Web, 6. Der aus St. Marie (aug Chened). Der Stand ber Ueberlieferung gestattet nicht, ben kleinen Arteg wichrend best Winters 1635 auf 1636 nach seinem Verlaufe darzustellen. Dauptsächlich kommt für ihn eine Anzahl bernhardlicher Briefe in Betrecht: sein unbatirter Brief bei Gallock I, S. 115; (an Mordhäuser) d. d. Giain, 17. Der. (Gotha) an la Balette 27. Der. 1685 (6. Jan. 1686?) Aubern III, S. 10. an Chenstiern d. d. Berbun, 12. Jan. 1636 (Stochholm); an la Balette d. d. Berbun, 15. Jebr 1636. Aubern III, S. 35 f.

d. Drobfen, Bemiert t. Weiner. II.

volllen" neue Arbeit zugemuthet wurde, machte fie "unwillig, widrig und ungehorsam", so daß es, wie Bernhard klagte, fast das Ansschen gewann, als ob bei ihnen alle gute Disciplin und Ordnung ganzlich erloschen sei und seber sich die Freiheit nehme, seinem eigenen Willen zu folgen.

Er trat solchem Unweien mit scharfen Manbaten entgegen'), verbat bei Todesfftrase bas "vielfältige eigenwillige Austreten, zumal beim Jouragiren". Fortan sollte sich tein Mann "ohne seines vergesetten Officiers Borwissen, Erlaubniß und Basyettel" von der Truppe entsernen bürsen. Jum Fouragiren sollten siets Officiere mittommandirt werben. Auch alle Mannschaften, die sich gegen die Erwobaer, zumal gegen Geistliche, sowie gegen Kirchen und Röster ergend welche Ausschreitungen zu Schulden kommen lußen, sollten am Leben gestraft werben. Er machte die Commandanten sier hie Haltung ihrer Regimenter verantwortlich. Dazu besahl er sostige Abschaffung des ganzen Trosses als "unnutzen überstüssigen Gesindels, das keinen Dienst seiste und nicht zu gebrauchen ser".

Natürlich, daß die Weimaraner bei der Nähe des Jeindes wenig Ause sanden. Kaurn das sie in die ihnen angewesenen Gestiete eingerückt waren, so überschritten mehrere ungarische und pol nische Reiterregimenter, die im Luxenburgsichen lagen, bei Diedenshofen (Thianville) die Mosel, vereinigten sich nit den nach der Biscardie zu liegenden Croaten unter Oberst Fordach und denen Jioclani's von der ptecolonium'schen Urmer und näherten sich Bernhards Omarrieren. Iwar gelang es ihm noch, sie zurückzuweisen; aber als der Feind dann unmer größere Truppenmassen an der luxemburgischen Grenze zusammenzog, sah er sich genöthigt, einen Theil seiner Stellungen zu opsen und seine Truppen an die Orne zurückzuseisen, wo er um die Weine des December in Ctain sein Dauptsquartier nahm. Allein der Feind drängte nach, um, wie Gernshard erfuhr, die Orne zu überschreiten und seine Truppen aus.

<sup>1) &</sup>quot;Manbat, gute Orbre ju halten im Quartier" d. d. St. Maric. 8. Dec. 1885 (Gotha). Bernhard en General hoffirch u. d. (Gotha). Bernberbs Erlag d. d. Berbun, 18. (28.) Jan. 1686 (Gotha).

einanderzusprengen. Schon streifte die knierliche leichte Cavallerte bis an den Fluß und machte sich an Gondrecourt, ein zwischen Ciain und Sancy an einem See gelegenes Schloß 1), als er mit einer Reiteradiheitung erschien, das Schloß besteite, die Troaten die über die Grenze zurückvarf. Doch hatte das auf die Dauer deine Wirkung. Nur um so stärker kehrte der Feind zurück, und auch an andern Puniten überschritt er die Grenze. Besonders verhängnisvoll war, daß er Longtop nahm, welches der zenseit der Vlaas stehende Graf von Sonssons trop Bernhards Ausserderung ohne Deckung gelassen hotte.

Immer mehr wurden die Stellungen der Beimaraner eingeengt, immer mehr huen bie Gubfiftengmittel genommen. Der Bergog ichrieb in feiner Bergweiflung bem Komge: er muffe fich auf die Defensive beschränten; benn in ben ibm angewiesenen Quartieren gebe es teinen Plats mehr, von bem aus er etwas unternebmen tonne, ba fie fammtlich entfestigt feien. Gelbft Etain fei bon allen Seiten offen. Seme Mannichaften feien in Folge beffen nie in Rube. Nachts auf Bache, am Tage im Rampf mit bem Beinbe, daber aufs außerste ermübet. Ihre Bahl nehme täglich ab : feine Infanierie fei bis auf einen geringen Reft gufammengefchmolgen, Und an la Balette fchrieb er: Er überlaffe es ihm, ju bedenten, welchen Dienft er fich in Zufunft von feinen Truppen versprechen tonne, werm fie vom Felube immer mehr bebrangt wurben und obne Berftartung blieben "Ich werbe gezwungen feint, alle Disartiere zu verlaffen und ben Feind mir nachzugieben, ber, baburch ermutbigt. Blane faffen wirb, Die meht leicht vernichtet werben fonnen."

"Ich bedarf geschützter Quartiere", war ber stete Refrain seiner Schreiben. Er bedurfte ihrer um so mehr, als er einen Theil seiner Cavallerie an la Balette, der zu Ansang des neuen Jahres zu einem Zuge ins Elsaß rüstete, datte abgeden milisen. Es waren drei Rezimenter, die er entsandte, und die in schlechtester Ordnung, unterwegs auss wüsteste hausend, ihren Weg über Toul nahmen.

<sup>1)</sup> Richt ju werwechseln mit bem fühmeftlich von Rancy gelegenen Genbrecourt, wie Rofe II, S. 99 est gethan.

Anfarig 1696 hatte er fein Damptquartier bis girtlick an bie Maas - nach Berbun - verlegt und vertheilte von bier aus feine Truppen langs bes Huffes auf : und abwarts von Berbun und in bas Gebiet um Etain, Conflans, Freenes. Er naberte fich bamit der Gegend von St. Mihiel, die ihm vordem von la Balette für ben Binter in Andficht geftellt worben war'). Allein bie projectirte Reife nach Baris mußte er auch jest noch weiter hinausfchieben; benn er wurde eben bamals gezwungen, im obersten Commanbo feiner Armee eine Aenberung vorzunehmen. Freiherr Loreng pon hoffirch, ben er erft filtzlich jum General feiner Cavallerie ernammt batte, rechtfertigte bas in ihn gefette Bertrauen fo menia. baff er icon Anfang 1636 ben Abicbieb erhielt. Ritr feine Stelle befimmette ber Bergog ben Oberften Debm und wies bie Regimentsinhaber an, hinfort beffen Befehlen ju folgen. Aber natfirlich, das er nicht alsbald nach einer folden Menberung feine Truppen verlaffen burfte "); um fo weniger, als fie argen Mangel litten unb im Felbe taum noch zu brauchen waren. Dazu tam, bag ibnen feit la Balette's Abzug ins Elfaß gegen fernere Angriffe von Rorben ber jeber anerenbenbe Rudhalt fehlte.

Längft war ber 10. Januar vorliber, ohne baß der Herzog an die vertragsmäßige Augmentation seiner Armee auch nur hatte benten können. Denn bei der Nähe des Feindes durfte er seine Officiere nicht



<sup>1)</sup> In Bernhards Rachlaß (Gotha) befindet fich eine kocat onelifte feiner Truppen wom 14. Januar 1636.

<sup>2)</sup> Bernhards Beftallung für hoffirch jum General ber Cavallerie d. d. Dauptquartier Bie, 24. Oct. 1635 (Gotha). Seine Bernhahebung in Gestalt ber Bewilligung einer Reise , ind warme Sad" d. d. Berbun, 6. Jan. 1636 (Gotha). Bernhard an Ozenstern d. d. Berbun, 19. Jan. 1636 (Stockholm). "Ob ich zwar wohl vermeint, nachdem der herr von hoffirch bei mir antommen, ich sollte von ihm eines Geleichterung erlangt haben; est hat aber gebuchter von hoffirch so huchter von hoffirch so huchter von hoffirch so begehren gleich zu fein, worlder er leinen Absched von nur begehrt, welchen ich ihm auch bewilliger." Des herzogs Befehl, in welchem er seine Obersten von der Cavallerie un Oberst Dehm verweist, batirt gleichfalls vom 8. Jan. (Gotha).

auf Werbungen aussenden '). Dazu tam, daß der 5. Februar ins Land ging, ohne daß von Frankreich auch nur ein Son eintraf. Es tam eben keiner von beiden Theilen seiner Hauptverpflichtung noch: der Herzog nicht in Bezug auf die Truppen, die Franzosen nicht in Bezug auf das Beld.

Indes forderte die lage der Soldaten mit zedem Tage gebieterischer, daß etwas für sie geschehe. Wuchs doch die Gesahr,
daß sie den Gehorsam auffündigten und auseinander liefen, wenn
sie nicht Geld und Gelegenheit, sich zu erholen, erhielten. Die Reise
des Herzogs nach Paris war nicht länger hinauszuschieben. Sobald er daher vernahm, daß la Baleite aus dem Esiah in sein altes
Quartier in Toul zurückgelehrt sei, eilte er (Mitte Jehrnar) zu
ihm, um mit ihm über den Zustand der Truppen, die Nothwendigfent ihrer Erholung vor beginnendem Jestzuge und über seine Reise
nach Paris Rücksprache zu nehmen.

Sofort nach biefer Begegnung, in welcher ber Carbinal ihm entlichieben zu der Reise rieit, traf er die Bordereitungen für dieselbe. Er befahl dem Obersten Dehm, als seinem Stellvertreter bei der Armee, den Cisicieren den Grund seiner Entsernung mitzutheilen, und daß er seine Rücklehr nach Möglichkeit deschleunigen werde; dassür zu sorgen, das die Aruppen in den ihnen angewiesenen Quartieren gute Ordnung hielten und die benachborten Quartiere des valette schen Coups nicht belästigten; und daß die Obersten mit Strenge gegen das Austausen und Austreiten und andere Insolatien einschrüten. Generalcommissar Heinrich von Offendung und die Obersten Schneidewin und Hausreiten und andere Insolatien die Obersten Schneidewin und Hausreiten ühm bei der Peeressleitung zur Seite stehen. Wegen der Broviantrung sollten sie mit dem Sischof von Mende, dem früheren Abbe de Marsillag, der das Berpflegungswesen verwaltete, zu Web, wegen der Krugssührung

<sup>1)</sup> Diefes Motio giebt er ausbritdlich bem Könige am. Bgl. Bernharb an Ogenftiern d. d. Berbun, 18. Jan. 1686 (Stocholm). Er fet "wegent Arfochen ber unfichem Onorbiere gegen bent Land ju Lübelburg gelogen, alfo hart travalkliert, duß täglich etwes abgehet, auch nicht wohl meine Officiere, welche ich vermeint gegen Beutschland zu schieden, der Netruben zu machen, habe enthaften können."

mit Bellefond zu Berdun und Feldmarschall Hebron zu Toul correspondiren und sich im Fall eines feindlichen Angrisss auf diesen zurückziehen.

Moch vor Ausgang Februar begab sich ber Herzog in Begleitung Bomlaus und Oberst Hohendorfs auf die Reise und langte spätestens in den ersten Märztagen in Paris an, wo man schon seit Wochen von seinem Erscheinen sprach<sup>2</sup>).

Die Art seines Empfanges steigerte die Berkimmung, in der er sich in Folge der ihm zugewiesenen Winterquartiere und der ausbleibenden Subsidien besand. Strömte auch das Boll zu Fuß und zu Wagen vor das Thor, um den deutschen Kriegshelden dei seiner Ankunft anzustaunen, so gab es doch in den maßgebenden Kreisen der Residenz Stimmen genug, die seine Kriegsührung mitzbiltigten und es tadelten, daß er so vorzügliche Gelegenheiten zum Kampse habe vordeigehen und sich dei Nördlingen habe schlagen lassen. Dazu tam, daß er bald gemig zu beobachten Anlaß sand, mit wie ausgesuchter Ausmerkamseit der noch immer in Paris anwesende Perzog von Parma behandelt wurde.). Wievel mehr Umstände

- 1) Bgl. Grotius vom 18. (28.) Jehr, und 25. Jehr. (6. Märg) 1636. Ep. 557 u. 588. Am 4. (14.) Märg — Ep. 560 u. 561 — erwähnt er bes Gergogs Antunft.
- 2) lleber Parma's Pariser Aufenthalt sehr audführlich (tagebuchartig) Mercure françois XXI, S. 128—128. Neber seinen Emplang sehr genaus Angaben im Thentr. Europ. III, S. 615. über den Bernhards III, S. 624. Doch irri es, wenn es sagt, sehterer sei "sehr stattlich tracturt worden, nicht weniger noch geringer als der Herzog von Parma". Bgl. Grotius' Briefe: vom 11 (21), 18 (28) Febr., 4. (14.) Wärz Ep. 555, 557, 561. Das Bernhard den Parmesen noch in Paris antras, sagt Grotius in seinen Briefen vom 4. Wärz ausdrückich. Er melbei besselben Abreise erst am 10. (20.) Wärz. Ep. 569. Richelius, Mam. VIII, S. 100. "Il partit der la 18 Marx (n. 64.) trèn-natusait de Sa Majents, qui lui envoya une chaine de diamans de 60,000 écua et deux cassettes pleines de galanteries, tant pour ku que pour la dacheuse m femme." Ueber Bernhards Aufenthalt in Paris giebt das Thestr. Europ. III., S. 640 u. 650 weitere, june Theil anziehende, aber mehrsach auch salsse Rotigen. Sehr ausführlich auch Busenbors VIII, § 48.



waren ichort bei bessen Einholung gemacht werben! Dam hatte nicht ihm eine Wohrung im Louvre — im des plus bonnu appartoments du Louvre — eingeräumt, wöhrend Bernhard nur im Arsenal einsogiet wurde Man hatte jenem zu Ehren glänzende Jeste gegeben, ihn wit Geschenken überhäuft, und der König hatte ihm gestattet, sich in seiner Gegenwart zu bedecken, während er Bernhard wissen ließ, er windsiche, daß er entblößten Hanptes vor ihm erscheine. Und dieser junge Barmese, um acht Jahre jünger als Bernhard, hielt est nicht einmal sür nöthig, ihn bei seiner Anftenst personlich zu begrüßen, welmehr sür ausreichend, wenn er ihn durch einen Abgesanden bewillkommunn sieß.

Rein Bweifel, bag bie Diftinchon von feiten bes frangolischen Defes feine gufdlige war. Der Grund für fle mog auch barin gelegen haben, bag man Oboarbo von Barma filte bie feftefte Stute Franfreichs jenieit ber Alpen ertannte und bei ber gewlanten Errichtung einer autspanischen Liga ber italienischen Fürften bauptfachtech auf feinen Erfer und Einfluß rechnen ju muffen glaubte. Rebenfalls lag er barin, daß berfelbe ein regierender Frürft, Bumbedgenoffe Frankreiche und nicht auf framösische Billfegelber angewiesen war, während Bernhard, bant seinem Vertrage mit Frankreich, in ben Mugen des Königs und Richetteu's nur für einen in frangofischen Denften fiebenben General angefeben wurde, mit bem man micht unnöthige Umftande zu machen brauche. Bernhard may bon vornberein nicht gewillt, binter Berma gurudjufteben. Er, ein Glieb einer ber alteften und angesehenften beutschen Fürftenfamilien, eines Aurhaufes, in beifen Abern, wie er fich ritbmte, tagerliches Blut rollte, beaufpruchte minbeftens bie gleichen Rechte ale biefer Sprofefing eines papftlichen Mepatengeschlechtes, beffen Berzogthum noch feine hundert Jahre alt war. Es galt ibm, gu geigen, bag er nicht meine, fich burch feinen Bertrag ju einem fimplen Diener ber Rrone Frankreich ernfebrigt zu baben.

Als bei seinem Empfange ber Rönig sich nach ben erften Begrugungsworten bebedte, folgte er bem Beispiel, so bag ber Rönig fich beeilte, ben hat wieber abzurchmen, um ihn baburch ju nothigen, bas Gliche zu thun. Er brach bann bie Audienz bern



ab."). Der Lönigin bagegen machte Bernhard hermach, um ber Pflicht ber Galanterie zu gemilgen, emblöften hauptes feine Aufwartung.

Man muß bes Hersood Unwillen über folde Aunfichenung boch ftart empfunden haben, wenn man ihn bann mit ber Erflärung ju beichwichtigen fuchte, bag ber Ronig ibm bie Efre, fich in feiner Begempart ju bebeden, meht beftreiten murbe, falle er fich ben Ditel eines Bergogs von Franten ober einem anbern ganbe beilege , benn fie lediglich bem Blute guzugefteben, fei nicht gebrauchlich. Auch haben Bater Stofenb und felbft Richelten ibn balb nach feiner Untunft in feiner Wohnung begrüßt, und ber Carbinal bat ibm feche prachtvolle Bferbe jum Prafent gemacht. Wie man benn ilberhaupt benicht war, ibn, beffen man für ben Fortgang bes Rrieges nicht entbehren tonrite, fo eing ale möglich an Frantreich gu attachiren. Ru bem Rwed trug man fich ichen wochenlang vor feiner Anfunft mit bem Project feiner Bermablung mit ber Pringeffin von Roban "), Die man, wie die Rebe ging, mit fammt ihren Ettern jum Ratholicismus ju befehren bachte, bemit fie alsbem bei bem Gemahl Befehrungsverfuche anftellen mochte. Denn man wünschte fernerbin teme protestantischen Generale an ber Soige ber Eruppen. Gin Project, bem gegenüber ber Bergog fich eben fo lühl verhielt wie gegenüber ben Berfuchen, ibn feine bienftliebe Abbangigfeit fublen ju laffen, voll mannhaften Stolges.

In St. Germain en Lape, wohnt sich der König bald nach des Herzogs Arkunft begab, dieser ihm in einigen Aagen folgte, und wo dann in Gegenwart einer Anzahl der höchsten Willitärs über den Plan des bevorstehenden Feldzuges berathen wurde, nahm Bernhard die Gelegenheit wahr, für sein und seiner Aruppen Interesse einzutreten. Was zu fordern er gekommen, waren gute Omartiere sitr sie und Geld. Allein damit hatten es die Franzosen nichts weniger als eilig, so nachdrikaliech er es gleich betonte, daß



<sup>1)</sup> Grothes erzählt en Czenstiern die veinliche Scene ichen am 4. (14.) März, Ep. 560. In seinem Schreiben an ihn vom 10. (20.) Närz, Ep. 562, tommt er ausführlicher auf die Sache zurück. Bgl. die Niem von Wont-eist I. S. 109.

<sup>2)</sup> Grotius an Openftiern porn 25. Jebr (6. Marg) 1636, Ep. 558.

er für seine Leute nicht einstehen könne, wenn sie noch länger ohne Bezahlung blieben. Wiederholt beschwerte er sich gegen Grotius, daß die Geldfrage immer noch nicht erledigt sei und er deshalb seine so dringend nöthige Rücksehr zur Armee immer noch weiter hinausschieben müsse. Noch am 6. April erging er sich in Alagen gegen ihn, daß er so lange hingehalten würde, indeß im Felde die guten Gelegenheiten verloren gingen und die Aruppen sich versringerten. Er wurde argwöhnisch auf diese Franzosen, daß sie ehn berart zu sesseln suchten, daß er nicht mehr zurücksonne; daß sie ehn geheime Friedensverhandlungen mit dem Femde dächten\*).

In den Verhandlungen, die dann in Chantilly fortgefetst wirten, bestand er mit Nachdrud auf seiner Forderung der vertrags-mößigen vier Millionen. Allein die Franzosen erklärten eben so entschieden, daß der Vertrag sie zur Zahlung dieser Summe nur für den Fall verpflichte, daß er sem Deer auf 18,000 Nann brächte. Zetzt, wo es kaum ein Drittel so start sei, müsse auch die Summe entsprechend verringert werden.

Es war nahe baran, daß Bernhard die Berhandlungen kurzweg abbrach. Doch wurde dann, wie es schemt wesentlich durch Richerlieu's Bemühungen, ein Abkommen bahin getroffen, daß Bernhard 600,000 Livres ausgezahlt erhielt und ihm für den August eine neue Zahlung in Aussicht gestellt wurde, deren Größe sich nach der Zahl der Truppen, die er dann haben würde, richten solltes). Eine Sparsamleit, die Grotius auss bitterste verspottete ().



<sup>1)</sup> Scotius vom 25. März (4. April), Ep. 588, vom 31. März (10. April), 574; vom 1. (11.) April, 575; vom 8. (18.) April, 577

<sup>2)</sup> De Ropers' undatirter Brief bei Aubern III, G. 59.

<sup>3)</sup> Grotius an Camerarius vom 5. (15.) Mat 1636. Ep. 587 Bgl. jeboch Grotius an Dgenftiern vom 2. (12.) Juni. Ep. 598.

<sup>4)</sup> Grottus an Grubbe vom S. (18.) Apr. Ep. 579. "Hic Duci Bernhardo datur pocuma praeseas satis parce ad sexcenta milla, promittitur in futurum, ut mos est gentis, largius." Sgl. Grottus an Ogenstiern nom 38. Apr. (8. Rai) Ep. 585. Bernhard habe 600,000 & erhalten "ultra nihil".

Ms ber Herzog auch die Erstattung der 500,000 Livres forderte, die er auf la Baletie's und Feuguières' dringende Brite vordem an den Grafen von Hanau und den Obersten Hohendorf zur Bezahlung der Mainzer Garnison geliehen hatte, wurde ihm rundweg erklärt: außer senen 600,000 Livres werde er nichts erhalten.).

Ende April war er zur Abreise gerüstet. Doch eine Erfrankung hielt ihn noch über zwei Wochen an der Seine fest. Witte Mai endlich reiste er ab.

Ponitan und Hohendorf blieben vorläufig noch im Paris, um dann, jener nach England, dieser nach Holland zu geben und in des Herzogs Auftrage Truppen zu werben. Während dieses Aufsenthalts, der sich noch über einen Monat ausdehnte, war Ponitan viel mit Hugo Grotius zusammen und sprach mit ihm wiederholt über seinen Herrn?). Vor allem beionte er, daß derselbe mit den Franzosen nur als Verbiindeter verhandelt habe, und daß er auch durch eine Heirath nicht enger mit ihnen verbunden werden wolle. Das Elfaß habe er vom Könige nur angenommen, um dereinft bei den Friedensverhandlungen desso mehr berücksichtigt zu werden. Die ihm bewilkigte Pension sein nur eine Belohnung sür seine bisherigen Leistungen, nicht ein Band, das ihn sier die Zuhunft an Frankreich seise. Auch wolle er sie nur mit Justimmung Openstierns ans nehmen.

Es war die Auffastung, die der Herzog selbst von seinem Berhältniß zu Frankreich von Anfang an gehabt hatte und in der Folgezeit immer wieder besonte.

<sup>1)</sup> De Ropers an Richelieu vom IS. (28.) Apr. 1686. Aubern III, S. 63.

<sup>2)</sup> Bgl. barüber Grotius an Ogenftiern vom 2. (12) Juni. Ep. 598.

## Selbjug im Elfag.

Richelien war entichloffen, den Arieg gegen das Haus Habsburg im zweiten Jahre in großartigliem Makftabe fortzusehen. Daß er est mit mehr Glad und Erfolg als bisher thun werde, glaubte er um so sicherer annehmen zu dürfen, als sich die wesenlichste Berbedingung in erwänschtelter Weise zu erfüllen schien.

Dufe Borbebingung war bie fernere Rriegebetheiligung Schmebens, bas ben Bertrag ju Compiegne zu ratificiren bisber unterlaffen , buigegen feit bem Abschluß des Brager Friedens Reigung ju einem Separatvergleich mit bem Raifer gezeigt batte. Allein Drenftierns Bemilbungen bei Aurfachsen wie beim Raiser selbst scheiterten , weil von ihren bie Annahme ihres Separatfriebens als bie Bajd der Berhandlungen gefordert wurde; und fo war es noch im Berbft (1685) zum Begunn ber ichwebiich-lächfichen Fembleligfeiten gefommen, benen freilich noch ein Berfuch friedlichen Musgleiches gur Geite ging, ber aber ebenfo vergeblich blieb. Bingegen war es Michetten gelungen, im Gertember 1635 dabin zu vermitteln, baj ju Stubmeborf ber fomebijd-polnifche Stillfignb erneuert und bamit Schweben vor Bolen fichergeftellt murbe. Und als gu Anfang bes Jahres 1636 Danemart gwifchen Schweben, bem Raffer und Sachien in vermitteln unternahm und auch biefer Berfuch in Folge ber unannehmbaren Erflärung bes Aurfürsten ins Stoden gerieth, be erflarte fich Drenftiern jur Ernenerung ber alten fcmebifd-frangofifden Alliang bereit. Go tam es im Darg (1696) jum Bertrage von Bismar'), nach welchem fich jum erften Dial beibe Dachte in ben Rampf gegen bas Saus Dabeburg theilten, ben Franfreich auf bem linfen Rheinufer führen follte, indet Schmeben, von feinem Alliteten mit ibbelich einer Dalfton unterftigt, feine Baffen nach Schleffert und Bobmen trug. Das mare gleich.

<sup>1)</sup> Der Bertrag von Bismar vom 10. (20.) Mitz 1696 u. a. bei Lenborp IV, S. 506. Dumont VI, I, S. 123. Die ju ihm führenben Berhandlungen nach ben Acten bei Chemnis II, S. 223 f., 989 f.

sam eine Diversion zu Gunften Frankreicht gewesen, die Oesterreich verhindert hätte, seine Streitkräfte am Mheine und in den Nieder-landen zu vermehren, est vielmehr gezwungen hätte, einen Theil derselben vom westlichen Kriegsschauplaze humoeg auf den östlichen zu ziehen. Nur swilich, daß dann des Reichslauzlers Bunsche entsprechend die Krone Schweden den Tractat von Wismar ebensowenig ratificiere wie zwor den von Compiègne; denn est galt zu vermeiden, daß sie sich desinitiv mit Frankreich verdände, solange sie noch Aussicht hatte, einen vortheilhaiten Separatfrieden mit Desterreich zu erhandeln oder zu ertämpfen.

Bahrend bes Winters wurde in Frankreich angestrengt zum Aritge gerüftet und nicht ohne marmigfachen heimschen Widerstand, der sich selbst bis zu unruhigen Auftritten steigerte, das nöthige Gelb beschafft

Der neue Feldzugsplan, wie er gur Beit ber Amwesenheit Bergog Bernhards am frangonichen Dofe befinitiv festgestellt wurde, wich von dem des vergangenen Aabres erbeblich ab. möchte fagen, er war ihm gerabegu entgegengefest. Denn die nieberlandische Seite, welche im vorigen Feldzuge bie bochfte Bebeutung gehabt hatte, bachte man in Dinblid auf die vorjährigen truben Erfahrungen und in der Ueberzengung, daß ber durch Schweben engagerte Raifer nicht in ber lage fein wilrbe, am Nieberrhein, in Luxemburg und Flandern große Truppenmassen zu verwenden, nebenfächlich zu behandeln und den Rampf bort wesentlich den Hollandern felbst zu überlaffen. Dam schloß beshalb mit ihnen einen neuen Alliangtractat ab, in welchem man fich zu einer jährlichen Rahlung on zwei Millionen verpflichtete ). Man erachtete es für aus: reichend, fich bort in ber Defensive zu haten und fich junachft barauf an beschränfen, bie eigenen Grengen zu beden und ben Pringen von Oranien bei der Wiedergewinnung der Schenkenschanz su umerftügen. Im Falle günftigen Berlaufs war eine Diversion

<sup>1)</sup> Bal. Obhner, Die Bolitit Schwebens 6. 51

<sup>2)</sup> d. d. haag, 6. (16.) Upr. 1686 bei Dument VI, 1. G. 194 f.

am Rieberrhein in Ausficht genommen. Die Refte ber vorjahrigen franglifchen Operationsarmer - etwa 10,000 Mann -, bie m ben Pheberianden übermmtert batten, wurden balb nach ber Aufrichtung jenes Tractate eingeschifft, um bie gum Schut ber Bicarbie beftintmten Truppen bes Grafen von Soiffons, bes Darichalis be Chaunes (Gouverneurs in ber Bicarbie) und bes Marichalls be Brege ju vereitarten. Dagegen follte ber Schwerpuntt bes Mngriffe nach Gaben verlegt werben : in jene Bebiete, in benen man bie ipanifche Macht nicht minber empfindlich treffen tonnte, als in ibren niederlandischen Befigungen. Man beichlof, bas frangofische Berr, bas unter Darichall Erequi in Italien ftanb, ju verboppeln, und hoffte, bag es bem Bergoge von Barma gelingen werbe, weitere Fürften Stalienst iftr bie Aliang ju gewinnen, bie er nebft ben Bergogen bon Savoben und von Manina in vergangenen Commer mit Grantreich abgeichloffen batte, fo bag man, auf die größere Truppenmacht geftilitt, leicht im ftanbe geweien more, ben Spamern bas Herzogthum Mailand ju entreißen, um fo leichter, als ber Bergog von Roban bas Beltlin, Die Communicationslinie groffchen Diefer fpanischen Befigung und bem ölterreichischen Tirol, auch m Diefem Stabre gefperrt balten follte, und ale bie frambiifche Flotte beftrumt murbe, unter bem Grafen b Darcout im Mittelmeere gu freugen und bie Spanier ju verhindern, neue Truppen an bie italienische Rufte zu werfen.

Gleichzeitig sollte ber Prinz Conde in die Franche Comte einmarschiren, um diese wichtige spanische Enclave, die zwischen Frankreich, Lothringen, Elsäß, der Schweiz und Savonen eingeleilt lag, in Besitz zu nehmen, so daß man dann von ihr aus seberzeit durch das eidgenössische oder savonische Gebert nach Italien vordringen sonnte. Zwar hatten die Freigrässischen mit Frankreich im Jahre 1611 einen Bertrag abgeschlussen, dessen Garanten die Tidgenossen waren, nach welchem sie während eines Krieges beider Kronen neutral sein sollten. Aber sie hatten dem Perzoge von konkringen den Rückung in ihr Gebiet und den Spaniern den Durchmarsch durch dasselbe und Werdungen in ihm gestattet, was denn für Frank-



reich jetzt einen willkommenen Anlaß gab, zu erklären 1), baß es auch seinerseits die Neutralität nicht mehr respectiven werbe.

Im Bunde mit Savoyen, im Besitze der Franche-Comté und Lothringens, durch eine starke Ausstellung gegen Luxemburg und Fiandern gedeckt, wäre die continentale Grenze Frankreichs vor aller Feindesgesahr gesichert gewesen.

Deshalb sollten - bas bildet den Schlußstein des französischen Feldzugsplans für 1636 — Cardinal la Balette und Herzog Bernschard den Feind vollends aus Lothringen und dem Eliaß verstreiben und ihn abhalten, in die Freigrafschaft vorzubringen und Conde an ihrer Eroberung zu hindern.

Mit einem Worte es galt für Frankreich, seine Oftgrenze, wie dis zum Meine so dis zum Jura auszudehnen, den spanischen Niederlanden gegenüber seine Nordgrenze zu beden, den Spanisch ihre nalienischen Bestigungen zu entreißen und ihnen die Herrichaft auf dem Mittelmeere strenig zu machen?).

Schon im Januar hatte, wie früher erwähnt wurde, la Balette nebst den Feldmarschällen Kantzau und Hebron und dem Grafen Suiche (dem späteren Perzoge von Grammont) mit einem aus französischen und fremden Truppen combinirten Corps, zu dem auch Perzog Bernhard beigestenert, einen Zug ins Oberelsas unternommen »), um die rings vom Feinde umgebenen und "gleichsam





<sup>1)</sup> Königl. Manifelt vom 27. Apr. (7 Mai) 1696. Auberd III, S. 820 f

<sup>2)</sup> Sehr bezeichnend schreibt daher de Royers an Conds am 29 Mat (8. Juni) 1638. Aubert III, S. 92 f.: "L'Italie et la Franche-Comté sont maintenant nos principales espérances; et chacun les considère comme les meilleurs instruments de la paix "

<sup>3)</sup> Neber biese Sypebikon handelt sehr eingehend Chemmis II, S. 965 ff. Biel auch in Brammonts Mém. S. 313 f. Jür die Entstehung des Planes ist von besonderer Bichtigseit das Schreiben von P. Joseph an sa Balette d. d. Paris, 16. (26.) Dec. 1635. Aubery II, S. 509 f. Dazu Chavigny an sa Balette d. d. Paris, 17. (27.) Dec. Aubery II, S. 511. Das Ex-

bloquirten" Plate, die man noch befest hielt, mit Lebensmitteln, Rriegematerial und Gelb zu versehen. Namentlich galt es den Bleichestädten Colmax, Schlettstadt und Hagenau, deren Commandanten wiederhalt und aufs bringendste um Unterfrühung gebeien batten.

Die Expedition glückte über alles Erwarten. Bon Colmar ans, bein man zuerst Sälfe brachte, wurde "hinuntergearbeitet", Schlettstadt succurrirt; aus einer ber oberestässischen Ortschaften nach ber andern, aus Germar, Dambach, Epfing, Andlau, Barr, Erstein, Dachstein wurden die Raiserlichen verjagt, die sich dann flüchtig nordwellwärts nach Zabern wandten.

Gallas, ber bort sein Quartier genommen hatte und, während seine Truppen größten Mangel litten und "die Best und das Sterben sowohl unter den Pserden als Menichen erschrecklich grassitrte, Tag und Nacht gut Geschirr machte, mit Spielleuten und Frauenzumern in stetem Sause lebte", wurde durch die Annäherung des Feindes so erschreckt, daß er alle schon getrossenen Vordereitungen für die Fastnachtsseitwitäten im Stiche ließ und mit seinen Mannschaften in großer Gile und Verwierung nach Weißendurg aufbrach. Von hier wich er dann auf die Nachricht von der Beiegung der rhetnadioöres von Straßburg gelegenen Varigenau noch weiter nördstich nach Landau, wo er mit seinen Truppen in kläglichstem Justande anlangte.

La Balente folgte ihm nicht, sondern zog es vor, sich feiner Instruction gemäß darauf zu beichränken, nun auch Hagenau zu proviantren, dami sein Corps nach Lothringen zurückzuführen und es (wie es scheint) um Epinal in Winterquartiere zu verlegen.

Judeft hatten die Weimaraner die Grenze gegen Luxemburg zu beden gehabt. Allein da fie in der Berfassung, in welcher fie fich befanden, nicht mehr im ftande waren, es mit dem Feinde



pebitiondeurph lakte bestehen aus 3006 Mustetwern und ebensowel Reitersi von den Corps von la Balette, la Jorce, der Armee in der Champagne, und von derzog Bernhard, von latteren 1800 M. Cavallerie, und zwar Franzosom und Frenche- "von il odt été imponsible d'y mener den vorps entiers, tant ils étalent dégotiés de l'Allemagne."

aufzunehmen, wurden sie, als der Herzog sich in Paris aushlelt, und, wie es scheint, in Folge seiner Beschwerde über die schlechten Quartiere, aus der Gegend von Fresnes noch weiter zurückgezogen: nach Essen, moschen St. Missel und Pont d. Monsson, Und als die Lebensamttel in diesen Quartieren "ganz clam" wurden, brachen sie auch von hier auf, siber Tonl, wo sie sich am 26. März besanden, in die Gegend von Bezelize, das zum Hauptquartier eingerichtet wurde; also in unmittelbarster Rähe der Quartiere des Cardinals.

Bu Bezelize traf nach ben Pfingstseiertagen ber Herzog wieder bei seinen Aruppen ein. Das Geld, bas er nutbrachte, reichte freilich nur zur Zahlung bes halben Solbes. Aber seine Bersicherung, daß sie im August bestimmt ben vollen Sold erhalten würden, machte sie willig, noch serner ebenso tren zu dienen als bisber. Auch erhielten sie auf la Lalette's Veranlassung vom Bischof von Mende Getreide.

Zwischen beiden Corpssührern fanden min Berathungen über die Aussührung der ihnen zugewiesenen Ausgabe statt. Es galt einen neuen Zug ind Eliaß, da Gallas nach dem Abzuge der Franzosen wieder von Landau rheinauswärts gegangen war und bei Drufenheim ein verschanztest lager errichtet hatte, von dem aus er auf Strafburg Pression ausübte und Pagenau durch seine Ervaten bloquiren ließ. Man wollte zugleich Pagenau Entsah bringen, zugleich Gallas von dem Cinmarsch in die Franche-Comté abhatten, in welche soeben Condé einellette, um Dole zu belagern.

Der Blan, den man saßte, war, daß la Lalette von Epinal aus mehr jüdwärts, der Markrich (St. Marie aux Minon), ins Oberelsaß einmarschnen und dann rheinabwärts vordringen sollte, während herzog Bernhard von Dieuze aus die oberelsässische Grenze dei Pfalzburg überschritt. Es war also auf einen doppelten Borstoß in der Richtung auf Drusenheim und Hagenau abgesehen. Im Falle der Gefahr sollte das eine Corps dem andern zu Hulfe kommen.). Und wenn das Unternehmen gelang und Sallas über

<sup>1)</sup> Agl Chanigny an la Bafette d il Barie, Vendredy, (\*) Junt 1686.

den Rhein zurückwich, wurde die Berlegung des Feldzuges auf besten rechtes User in Aussicht genommen. Dan rechnete, von der ewode'schen Armee nach Ueberwältigung der Franche-Comté Unterstützung zu erhalten. und jenseit des Rheins die hessischen Truppen in der Nähe zu finden, so daß man dort den Kaiserlichen mit imposanter Macht entgegentreten konnte.

Den ber aweiten Sillfte bes Mai erfolgte ber Aufbruch. La Balette fanbte, nachbem er mit feinem Corps - 12,000 Mann gu Ruft, 6000 gu Bferbe, wie fich angegeben findet -, ju bem ber Bergog vier Reiterregimenter abgegeben, bie Grenge überschritten hatte, ben Feldmarschall Debron mit etwa taufend Reitern gegen Dachstein jum Recognosciren voraus. Rabe bei biefem Orte traf er auf vier Croatenregimenter, bie trop ihrer größeren Babl mit ftarfem Berluft, unter Aurudloffung ibrer Bagage, in aufgelofter Mucht nach Zabern zu weichen gezwungen wurden. Dann folgte ber Cardinal mit bem Gros in ber Richtung auf Brumath. Seine Annaberung verurfachte bei bem Teinde folden Schreden, bag er bie Blodabe Sagenau's aufgab, fein verschanztes lager bei Drufenbeim berließ, Die Kanonen aus ihm auf das rechte Rheinufer hinüberschaffte und sich wiederum, wie im Januar, nach Weißenburg und Landau zurückbegab, fo bağ es la Balette gelang, eine große Broviantcolonne (von etwa 700 Wagen) nach hagenau hineinzuschaffen.

Auberg III, S. 93. De Royers an Combé d. d. Conftans, 29. Mai (8. Juni) III. S. 92., an la Belette d. d. Conflans, 31. Mai (10. Juni) III. S. 95 P. Joseph an la Balette d. d. Conflans, 10. (20.) Juni III, S. 114.

<sup>1)</sup> Daß biefest weitere Ziel ichon bei jenen Berathungen ins Auge gefaßt murbe, beweißt ein Schreiben Chavigny's un sa Anlette d. d. Paris, 18. (23.) Juni, Aubern III, S. 124, in welchem berfelbe von biefem Plane fpricht, ben ber Cardinal in feinem letten Schreiben an Richelten ermähnt hatte. Es ist zu bemerten baß Briefe aus bem westlichen Lothringen bis Paris bemals eine acht Tage unterwegs waren.

<sup>2)</sup> Königlicher Befehl an sa Balette zum Ausbruch nach hagenan, und an Combé, ihn mit etlicher Mannschaft zu unterstützen: be Napers an sa Meille-ruge d. d. Ruct, 10. (20.) Mas Aubern III, S. 80 und 12. (22.) Mas III S. 83 und an Condé 12. (22.) Nai III, S. 82.

<sup>6.</sup> Drabfan, Bernharb b. Meimar. II.

Blittlerweile hatte auch Bernhard seine und die unter dem Grasen Guiche zurückgelassenen valeite'schen Truppen gesammelt und war am 25. Mai von St. Ricolas ausgebrochen, sidlich von der Seille an Bic, Mopenvic und Marsal vorüber auf Dieuze marschirt, durch jene Gegend, in der man zu Ende der vorigen Campagne den Kaiserlichen so lange gegenübergestanden hatte. Bon Dieuze ging er am 30. Mai in Person wit einem Theil seiner Truppen (1000 Mann zu Pferde und 600 zu Fus) nach Sourding (d. i. "Rausmanns-Saarbrücken"), während der Rest sammt der Bagage unter dem Grasen Guiche in der Nähe von Dieuze bei Bergaville zurücklied. Als der mit einem Detachement von hundert Pferden vorausgesandte Masor Hans von Rosen meldete, daß er auf eine starte Abtheilung Troaten getrossen sei, rückte Bernhard in Gile nach und warf die Troaten getrossen sei, rückte Bernhard in Gile nach und warf die Troaten getrossen sei, rückte Bernhard in Gile nach und warf die Troaten Hals über Kopf nach Saarburg zurück.

Der Marich ging weiter an Liebeim vorbei auf Pialzburg, biefeibe Straße, auf ber im lesten Spätherbst die Kalierlichen über die Grenze entwichen waren. "Der Weg lag noch voll tobter Leute und Pferbe, daß es nicht wohl zu glauben." Gegen den Abend bes lesten Mai langte man vor Pfalzburg an, dessen Schloß mit einem Officier und zwölf Mann besetzt war, die sich erst nach längerem Parlamentwert zum Abzuge verstanden.

Im Befitze bieses wichtigen Schlüssels zu Lothringen, beeilte Bernhard sich in der Racht vom 1. auf den 2 Juni die Grenze zu überschreiten, um nun auch drüben die Stadt Zabern, "das alte biese Reft", den Schlüssel zum Elfaß, durch einen Handstreich zu nehmen. Sosort machte er sich an die "Schanze ob Zabern", die er trop ihrer Festigkeit ohne Berlust auch nur Eines Mannes binnen ein paar Stunden in semer Gewalt hatte.). Und nun deschlos er den Augriss auf die gut besestigte und start besetze dreigetheilte

1) Grammont (Graf Guiche) an Richelieu d. d. an camp devant Saverne, 4. (14.) Juli (Röfe II. B. 4, Ann. 86) berichtet Bernhorbe Angriff auf die "Citabelle von Jahren", "qui a été tel, qu'en trois beures il s'est reacht maître d'un fort, qu'un homma d'honneur doit maintenir trois semaines contre une armée royale puissante."





Stadt selbst, in welcher Oberst Georg Friedrich von Mühlheim das Commando sührte. Aber vor der Ankunft seines Hauptvorps und namentlich der Artillerie konnte er nicht an eine reguläre Belagerung denken. Zumächst wandte er sich gegen die Croaten, die, von Hebron geschlagen, soeben dei Zabern erschienen. Doch sehrte er, sobald er erlannte, daß er ihnen an Zahl nicht gewochsen sei, in sein Lager zurück, während die Croaten unter den Wällen der Feste vorlider, auf Umwegen durch das Lothringsiche ind kalserliche Lager bei Welsendurg entwichen.

Er hatte sofort seine übrige Armee und seine Artillerie herangerusen. Als ein Theil berselben eingetrossen war, dazu em paar Karthaunen und eine Anzahl Augeln von Oberst Quernheim in Benseld, begann er die reguläre Belagerung. Noch am Abend der Anfantt des Grasen Guiche ') ließ er die Trancheen eröffnen; am 9. Juni wurde "am oberen Ecthor" Breiche geichoften. Obschon sie noch nicht ausreichte, beschloß er doch in seiner leidenschaftlichen Art den Sturm. "Un pen d la manière allemande", meinte Gras Guiche, bessen eindringliches Abrathen ebenso wenig Birkung auf ihn ausübte, twe das anderer Officiere")

Noch am Abend erfolgte der Angriff. Die Franzosen brungen mit größter Bravour in die Bresche vor. Aber das heftige Grasnatens und Mustetenseuer von den Mauern herab, das surchtbar unter ihnen aufräumte, zwang den Grasen Guiche, der selbst aus mehreren Bunden blutete, seine Truppen endlich aus der Borstadt zurückzuziehen. Bernhard sandte den jungen Grasen Jacob von Panan (Münzenberg) mit ein paar Regimentern zur Unterstützung vor und seste sich, als der Graf und die Regimentscommandeure sofort

<sup>1)</sup> Für bas folgende find natürlich die grammont ichen Memoiren befonders zu benchten. Graf Guiche battet ichon ben 4. (14.) Juni aus dem Lager vor Zabern.

<sup>2) &</sup>quot;Mais comme la continuation d'une négative n'eût pas été admise chez un Général allemand, qui ne first pas cas de répliquer, lorsqu'il s'est déterminé à vouloir quelque chose, le comte de Guiche ne pouvant vaincre son opinitaireté prit le parti de l'obélisance et donna les ordres nécessaires pour l'attaque." Grammont.

stelen, selbst an die Spige der Truppen. Doch kann war er ein paar Schritte vorwärts gegangen, als ihm eine Mustetenkugel einen Finger sortriß. Als es dunkel wurde, mußte man den Kanmfabbrecken 1).

Wegen des starten Berluftes auf beiden Seiten wurde am folgenden Tage ein vierstundiger Stüllstand zur Beerdigung ber Gefallenen abgeschlossen.

In den nächsten Tagen langte ber Rest ber Aruppen und ber Artillerie im Lager an, so daß nunmehr die Stadt ganz umschlossen und die Belagerung mit verdoppeltem Nachbruck sortgesest werden konnte Rachdem eine neue Bresche gelegt war, tam es am 15. Junt zu einem zwelten Sturm, durch den die Besatzung aus der "unteren Vorstadt" geworsen wurde, die sie beim Abzug in Brand steckt.

Gleich am 16. Juni sandte Oberst Mühlheim, bessen Sesuch um günftige Abzugsbedingungen der Herzog in schroffer Beise zurüchnes, Boten mit Briefen aus, in denen er nu schleunigen Entsat bat. allein gelassen, würde er den einz umschlossenen Play nicht zwei Tage mehr halten können, weil er keinen Proviant und keine Munition mehr bestige.

Gallas, der wiederum in seine Positionen bei Ornsenheim eingerückt war, hatte am 13. Juni eine Berathung mit dem König Ferdinand von Ungarn, der auf einen Tag ins Lager kam. In ihr scheint der Beschluß des Entsayes von Zabern gesaßt worden zu sein. Aber zwischen Orusenheim und Zabern, um Brumath, stand der Cardinal la Balette und sperrte die Straße zwischen beiden Pankten. Und nun kam auch, aus seinem Lager ausbrechend, um in Gemeinschaft mit dem Cardinal den Koiserlassen den Weg nach Zabern zu verlegen, der Herzog beran. Sie seien, so wird erzählt, entschlossen gewesen, ihnen eine Schlacht anzubieten. Gallas sedoch wagte sich

<sup>1)</sup> Meber diesen Sturm namentlich Grammont, Mem. S. 815 i. "L'ausant fut terrible de même que la désense des assiégés." Bgi. Theatr. Europ. III S. 688. Meber ben Berluft bed Jungers schrieb Grottus an D. Bernhard d. a. Barts, 14. (24.) Juni 1686. Ep. 623: "Dampum, quod sinistra fecit, dextra facile repensabit."

nicht aus seiner festen Stellung heraus. Denn auf seine Truppen, beren Justand sich seit dem Winter um nichts gebessert hatte, war kein Berlaß. In Folge des Mangels, an dem sie fortdauernd litten, beserfirte das Jusvoll in hellen Haufen und ließ sich scharen-weise vom Feinde anwerden; und die Haltung der polnischen und croatischen Reiterei war "einer Meutmation nicht diel ungleich, so daß man auf sie fast ebensoviel Resservon als auf den Feind nichen mußte".

Daber wandte fich ber Derzog im Berein mit bem Carbmal zurud nach gabern, um nun mit gesammter Macht die Belagerung rasch zu Enbe ju führen.

La Balette war über ihren bisherigen langsamen Verlauf sehr unwillig und erging sich seiner Regierung gegenüber in karten Vorwirfen gegen den Kameraden, der sie über Geblihr hingezögert habe. Er sprach sein Bedauern darüber aus, daß er sie nicht selber begomen, und versicherte, daß er gern einen Angriss unternommen haben wurde, wenn der Perzog nicht die allenige Ehre der Eroberung in Anspruch nähme. Jest ging es mit der Belagerung rosch zu Erde. Am 24. Juni wurde den Belagerten "das Wasser von der Mithe abgenommen"; am 28. begann die hestige Kandnade, in welcher der tapsere Feldmarschall Hebron den Heldentod sand, in welcher der neue Bresche geschossen, durch die man "wohl mit zwei Wagen zugleich hätte hineinsahren sönnen". Auch soll an diesem Tage der Bicomte Turenne mit Berstärfung im Lager eingetrossen sein"). Doch unterdlied der Sturm, sür den



<sup>1)</sup> La Balette un Aufrieun d. d. du camp de Hochmat (?), 22. Juni (2. Juli). Röfe II, Urt. 23, und vom 28. Juni (8. Juli), Röfe II, B. 4, Ann. 40. Auch in Frankreich war man über die lange Dauet der Belagerung voll Ungebuld. Bgl. de Ropers an la Balette d. d. Paris, 6. (16.) Juli 1636. Aubery III, S. 145.

<sup>2)</sup> Ueber den Tod Feldmarschall Debrond "fort estimé du Roy et de toute la cour", wie es in Moniglats Mém. I, S. 112 beißt — schnied u a Chavigny an la Balette d. d. Paris, 13. (23.) Juli. Aubery III, S. 160. de Royers an la Balette d. d. Chailiot, 18. (23.) Juli III, S. 163. Richelieu an denselben d. d. Chavonne, 10. (20.) Juli III, S. 152.

<sup>3)</sup> Ge ift ber "Conte de Rhein" bes Theatr. Europ. Die Berftarfung,

ichon die Regimenter ausgewählt waren, weil Nachrichten von dem Auzuge der Ratjertichen eintlefen, die sich dann treilich nicht bestätigten. Erst am nächten Tage (29. Juni) kam er zur Aussührung. Seine unmittelbard Folge war, daß Oberst Dlüblheim zu parlamentiren begann.

Am 4. Juli wurde der Accord unterzeichtet!), der für die Belagerten vortheilhaft genug war. Sie hattert noch am 4. das Schloß Pohdare, das "Mittelthor" und den halben Mond vor demfelden zu überliefern, auch das "innere Thor", an dem jedoch die Raiferlichen die zu ihrem Abzuge eine Bache dehielten, welche den roeintarischen und französischen Truppen den Eintritt in die neuere Stadt verwehrte.

Der Anding ber Besatung aus ber burch bie Wirtungen ber feindlichen Ranonen und gulent noch burch eine verheerende Feuers. brunft fast gang bemolurten Festung sollte am 5. Ruli brab um 6 libr mit allen milutarifchen Ehren und allen Sabfeligfeiten erfolgen. Die Ausgiebenben, benen verstattet wurde, filt brei Tage Proviant mitzunehmen, hatten nur "à cavalliero" zu verficeen, baf fie fein frembes Gut mitführten; eine Darchfuchung ber Wagen und ber Bagage unterblieb. Ansbritdlich murbe ihnen zugelichert, baß fie weber beleibigt noch gepländert, such gezwungen werben folltert, in Die Reiben ihrer Beinbe einzutreten. Dur benen, Die porber bei bem Sieger gebient batten, follte es freifteben, von neuem Dienft bei ihm ju nehmen. Sie follten nach Drufenheim conpopirt, und ihnen die Beifeln, die fie bem Rriegegebrauche nach fiellen mußten, sobald bie fie begleitenbe Manuschaft gurudgelehrt fei, berausgegeben werben. - Den Einwohnern, bie im bem Schute gelaffen werben follten, in dem fie fich vor ber letten taiferlichen Belagerung befunden", wurde eine Bablung von 100,000 Gulben "für ben Brand", von 20,000 Bulben "für bie Blunberung", von 8000 Guben "filt ben Canon" auferlegt.

Die en hennfuhrte, giebt es auf 2000 M. Cavallerce und 6000 M. In-

 <sup>1)</sup> Bei Mubery III. &. 156 f. Deutsch im Theatr. Europ. III.
 676.

Herzog Bernhard sorgte bafür, baß die Capitulation in allen Bunkten streng gehalten und ber abziehende Jeind in feinerlet Werse belästigt wurde.

Der allgemeine Kriegsverlauf gab ber Eroberung von Zabern in ben Augen der Frangofen noch eine besondere Bebeinung.

Gleichzeitig eint bem Ernmarich ber weimarischen und franzöfischen Truppen ins Elfaß war von ber conbelichen Armee bie Grenze ber Franche = Comte überschritten worben. In den Tagen, ale Bernbard bie Belagerung von Babern begarm, machte Conbe fich an die Belagerung von Dole, bem gut befeftigten Sauptplat ber Graffcaft, von bem felbit ber Feind fagte, feine Einnahme bebeute bie Ginnahme best gangen Banbes '). Die Stabt mar nur ichmach befett; aber entflammt von bem Bilchof von Befangen und ben vornehmften Angehörigen ber Grafichaft, Die fich in ihren Danern aufhielten, griff bie Bargerichaft zu ben Baffen. Frangofen, noch Reulinge in ber Belagerungstunft, machten fo gut wie gar feine Fortidpritte"), fo dag man in ben leitenben Rreifen Frankreichs immer ungebnlbiger wurde und in Sorge gerieth, bag Gallas jum Entjag vom Ribeine ber durchbrechen mochte. Daber wurde la Balette immer wieder daran ernnert, daß es feine Anfgabe fer, ibn von ber Franche Comte und von Dole fernutbalten.

Bon biefem Gesichtspunkte aus faßte man in Paris auch bie Belagerung Zaberns auf. De Nopers schrieb am la Balette: bie Einnahme Zaberns würde ein unbeschreiblicher Bortheil für bie Sache bes Königs im Elfaß sein; und bas Elfaß diene zur Beförderung der Belagerung von Dole. Er bezeichnete die beiben



<sup>1)</sup> De Novers an Mahaut d. Confians, 7 (17) Juni 1686. Aubern III, S. 105. Der Mereure françois XXI, S. 180 ff. enthält eine febr eingehende Belchreibung ber Belagerung.

<sup>2)</sup> Daher Montglat, Mem. S. 120 "Si cette place fut bien defendue, elle fut mai attaquee. le prince de Condé, quoique grand politique, n'entendoit point la guerre, et les Français n'y avoient pas alors l'experience, qu'ils ont cue acquis." Grottus un Dzenfriera d. d. Barts, 1. (11.) Sept. 1636. Ep. 649.

umlagerten Plätze als die zwei Pole, um die sich alle Gedanken des Königs, alle Unternehmungen Richelen's drehten. Er sprach die Ueberzeugung aus, daß, wenn Zabern gefallen sei, die Belagerung von Dole rascher zu Ende geben würde. Daher der Judel der Franzosen über die Einnahme Zaberns. Sie bezeichneten sie als ein militärisches Meisterstück ersten Ranges und natürlich den Cardinal la Balette, der, ohne an den Mühen der langwierigen Belagerung theilgenommen zu haben, den Ruhm der Eroberung theilte, als den eigenetlichen Helden von Zabern. Waren vom Könige, von Richelien, von de Robers und Pater Joseph schon während seines Bormarsches ins Elsaß die schmeichelhaftesten Anersennungsschreiben eingelaufen, so empfing er auf die Nachricht von dem Falle der Festung die überschwenglichsten Lobeserhebungen. "Vous ötes le general des generaux". in diesem Stil wurde er verherrlicht.

Schon vor der Einnahme hatte la Balette (am 28. Juni) an Richelieu geschrieben, daß es ihm scheine, als ob Herzog Bernhard Zabern la plus considérable place de l'Alsace, wie er es einmal nennt — für sich behalten wolle, und daß ihm dies der Religion wegen bedenklich scheine, da Zabern die Residenz des Beichofs von Straßburg sei. Er bitte beshalb um Verhaltungsmaßregelu.

Die Antwort lautete, bag die Stadt bem Bergoge unter ber Bebingung überloffen werben folle, bag er fich ichriftlich verpflichte, ben latholischen Aultus in ihr nicht zu beeintrachtigen.

Gleich nach ber Einnahme wiederholte ber Cardinal feine Bemertung. Und indem er von neuem feine religiöfen Bedenfen geltend machte, bezeichnete er es als feiner Meinung nach das beste, ben Blat einem "tatholischen Gouverneur" zu übergeben. Jeht schried ihm Richelien!): es sei wahr, daß die Katholisen großen





<sup>1)</sup> De Royers an la Balette d. d. Conflans, 19. (23.) u. 18. (28.) Juni 1636. Aubern III, S. 124, 127.

<sup>2)</sup> Richelieu an la Balette von 13. (23.) Juli 1636. Aubern III, G. 158. Sgl. Charigny und de Nogers an ihn oon demf. Detum III, G. 160 f., 163 f.

Barm fcblagen wurden, wenn man biefe bifchöfliche Refibeng bem evangelischen Finften überließe, was nan sonft gern thun wurde, um ihm einen Beweis feines Bertrauens ju geben. Schon fuche ber papftliche Muntius mit Gifer bas, was man in biefem Punfte beabfichnge, ju erforichen, und bem von Spanien unablaffig und mit Erfolg bearbeiteten beiligen Bater murbe es ein Grund fein. fich offen gegen Frankreich zu erklären. La Balette folle beshalb nach eigener Babl einen Gouverneur bestellen er erbielt au bem Bwede von feiner Regierung ein Blantet - und bem Bergoge gum Bemeife, bag es rur die Rudlicht auf die Religion fei, die Frankreich verhindere, ibm Babern au übertaffen, auf feinen Bunfch bas Schlof Dobbart, auch fonft einen Plat im Elfaf ober an ber Saar einräumen. Auch follte er fich nach feinem Belieben in Babern aufhalten burfen und von beit frangofifden Beamten nicht tveniger respectirt werben, als mare Die Stadt völlig in feiner Band. Doch fligte Richelien freilich bingu, bas es im Anteresse Frankreichs bas befte fein mittbe, wenn ber Carbinal es mit feiner erprobten Rlugheit bewirfen tonne, bag fo wenig wie bie Stadt Babern bas Schlog hobbart in bie Banbe ber Bugenotten" fame.

Das war gang to Baleite's Meinung, ber Richelien antwortete .
wenn Babern in bes gönigs Sänden und alles abgemacht fei, werbe ber Herzog sich besto teichter bequemen. Er ernannte den Generalcommissar Perun von Folleville zum Gouverneur und bestimmte nur französische Truppen zur Besatzung.

Rein Zweisel, daß Bernhard von solcher Behandlung, die in directem Widerspruch zu den Bestimmungen seines Bertrages stand und ihm von neuem bewies, daß die Franzosen ihn mir auszumnten beabsichtigten, wenig erdaut war. Aber bei seiner Abhängigkeit von ihnen mußte er gine Miene zum bösen Spiel machen. Der Augustmonat kand bevor, und er hatte seinen Truppen die seierliche Verssicherung gegeben, daß sie dann Sold empfangen wilrben. Beharrte er auf seinem Billen, so mußte er gewärtig sein, daß die versprochenen französischen Zahlungen ausblieben, und daß seine Truppen, wenn er ihnen dann sein Wort nicht eintösen könne, revoltiren oder gar auseinandergehen würden.



Gerade jetzt lag ihm alles baran, sie in der Hand zu behalten; benn es eröffnete sich ihm noch einmal die Aussicht, sie zu neuem Kampse auf das rechte Kheinufer zurüczusühren. Was war ihm dieser Aussicht gegenüber der Besitz jener einen Feste? Der Ruhm seiner Wassen, errungen um Kampse gegen das Haus Habsburg, galt ihm über alles.

Während der Belagerung Zaberns hatte — am 24. Junt Oberst Quernheim von Benfeld aus Ober Ehnheim, dann auch Molsheum eingenommen. Und weiter droben hatte sich — am 19. Juni — Belfort dem Grasen de Suze, Commandanten von Mönipelgard, ergeben. Damit war man wieder im Besige sast des ganzen Oberessaß und hielt die arg mitgenommene gallasische Armee bei Orusenheim gleichsam eingeschlossen. Die Ausgabe, ihren Einmarsch in die Freigrasschaft zu verhindern, hatte man aufs beste gelöst.

Auch auf dem jenseitigen Rheinufer war ein bebeutender Erfolg errungen.

Raum einer von allen rechtsrheinischen Plätzen hatte eine größere strategische Bebeutung als die Festung Hanau, welche das hessische Ariegstheater mit dem oberrheinischen verband. Man hatte ste, als man im vergangenen Jahre über den Rhein zurückging, unter dem Generalmazor Jacob Ramsai, einem aus der Zahl jener ausgezeichneten schottsschen Officiere, die sich auf dem Continent des geben hatten, unt an dem großen Kampse Theil zu nehmen, besetzt gelassen. Und der wachre Schotte, "ein listiger und tresslicher Ropf in triegerischen Anschlägen", vertheidigte den ihm anvertrauten Platz gegen die Kaiserlichen unter dem Generalwachtweiser Freiherrn von Lambon mit standhaftem Muth. Mochte gleich Frankfurt es mit dem Feinde halten, Platz für Platz, zulezt selbst Coblenz in dessen Gewalt gerathen: er hielt die Belagerung von Monat zu Monat aus, im Bertrauen auf seine Bassen, in Hossang auf Entsag.





Mitten im Binter fanbte er ben Major Bentrich von Aonborff mit einem Sulfsgeuch an Bergog Benmard, bem Tonborff benin untermege an ber Fortfenung feiner Reife verbinbert, aber Die Page ber Feftung fchriftlichen Bericht erftattete 1): bag es mit Barian "gremtich ichlecht" ftebe, weil es an Lebensmitteln mangle und ber Reft bon Rorn und Wein bie Enbe Juni vergehrt fein werbe: bak bie Befahring kart abgenommen habe und feine 800 Dann mehr gable; bag es mit ber Munition "noch fo bingebe", aber tein Belb gur Befriedigung ber Truppen porbanben fet, und bak, wenn leines beichafft werbe, bie Feftung boch enblich in bie Bervalt bes Feindes gerathen muffe. Deshalb moge fich ber Bergog bes für bas gemeine Befen wir für Frankreich hochrochtigen Plages annehmen und bei bem frangolifchen Konige bas notbige Belb fluffig machen. Gefchebe bas nicht, fo fei Raufai entichloffen, im außerften Salle lieber die Stabt in Brand gu fteden, bie Gefnungs. werte zu bemoliren am zu versuchen, fich burchzuichlagen, als fie bem Fembe, von dem er boch miffe, bag er ibm feinen Accord balten werbe, ju übergeben. Er boffe jeboch, bak es babin nicht kommen werbe, weil ber Englat so leicht fei; benn ber Jeinb liege nur in einer Starte von 800 Mann um bie Stadt und babe nur gebn fleine, meit bon einander entfernte und nicht unter einander verbundene Redouten.

So nahe gleich bem Herzoge bas Schidsal Hanau's gehen mochte, so hatte er boch zunächst nicht barau benken konnen, die Jestung zu emieten. Es liegt ein — leiber undahrter — Brief von ihm an Mamiai vor"), in welchem er bessen \_tapsere und standbafte, rühmliche Resolution" lobt, ihm bas Zeugniß giebt, "daß er sich bisher, wie es einem redtichen, getreuen Cavallier gebühre, exvieren und sich bas Werf zu bes evangelischen Wesertung ausscher habe angelegen sein lassen"; die Erwartung ausspricht,



<sup>1)</sup> Beinrich von Tonborff, "gewolener Rajor ber hanau iden Squabron n Sanau" an S. Bernharb d. d. Sang, 30. April 1636 (Butfin).

<sup>2)</sup> Bernhard an Ramiai u. l. et d. Antword auf beffen Schreiben wam 30. Nov. 1625 3m bernharbifden Nachaf iGotha' nach bem ton-borff'ichen Schreiben wom 30. April 1634 eingeheftet.

daß er in seinem Eiser sortsahren werde, und ihn versichert, daß es "fünstig mit gehörigem Dant" erfarmt werden solle. In dem allen aber sügt er hinzu, daß er, da er ununterbrochen mit dem Feinde engagnt sei, ihm seinerseits bisber nicht habe zu hitse kommen können und ihn "auch seht sobald auf einen gewissen Termin nicht vertrösten könne" Deshald stelle er es ihm anheim, wenn er sich nicht länger zu halten vermöge, "einen guten Accord zu tressen und den Ort zu quititren".

Much an Landgraf Wilhelm batte fich Ramfai gewandt, an thn, ber fich in einer Anwandlung von Schwäche, angefichts ber fein Land beimindenben grana ichen Scharen und ber Auflojung ber evangelifchen Partei, icon im vergangenen Jahre mit bem Raffer in Berhandlungen eingelaffen hante, bie fich burch Monate hingogen, ohne bag eine Ginigung erzult wirbe, bis es bann bem Emfluffe bes frangofischen Gesandten Chaumont, und vor allem den Borftellungen feiner eigenen bochbergigen Gemablin Amalie Gifabeth, einer hanau'schen Priegelfin, gelang, ibn umzustummen. Durchdrungen von ihrem Worte: "besser reblich gesochten und gestorben, als schändlich verborben", trat er mit bem Entichluffe in bas neue Jahr, wenn der Raifer, wie es wahrscheinlich sei, seine Bedringungen nicht annebme, \_noch einmal als das andere alles aufzusegen", vorausgefett, bag Frankreich ihm bie Mittel gebe; bem obne folche Sulfe vermöge er nicht, ben Rafferlichen zu widerfteben. Und im Mary erflärte ber Landgraf bem Grafen Jacob von Hanau, ber ihn in frangofischem Auftrage in Caffel auffuchte, ohne Borbehalt: weim er Unterftugung an Trimpen und Gelb erhalte, "als ein getreuer Patriot bei ber guten Bartet feft und beftanbig verbleiben zu wollen". Er trage Berlangen, "baß die Beit und jewige flattliche Belegenheit", bie Gaden wieberum angufangen, mo man fie gelaffen, in Acht genommen werbe 1).

Alle Annborff ibn auf femer Reffe ju Berjog Bernhard in Caffel begrufie, verfprach er ibm, Danau gu entfeten, und ba er



огола НАRVARD J

<sup>1)</sup> Jecob von Baneu an Bernhard d. d. Wefel, 7 Jan., und Arnheim, 25 Mars 1686 (Gotha).

ben Entsay allein nicht zu unternehmen wagte, sandte er dem Feldmarschall Alexander Leglie, der vor kurzem zur Deckung Westfalens gegen die Spanier mit frischen schwedischen Truppen auf dem linken Weseruser erschienen war, die Aussorberung, sich dem Juge nach Hanau anzukhließen. Nach längeren Verhandlungen kam es am 2. Juni zwischen ihnen zu dem Beschlusse gemeinsam zum Entsate der Festung auszubrechen, und sosort ging man an seine Aussilhrung.

Am 13. Juni burchbrachen die Heisen und Schweden über Windecken anrückend die larnbop iche Vorpostenkeite im Bruchköbeler Walde, brangen dann gegen das selndliche Lager an, bemächtigten sich der Schanzen, schleiften sie, nahmen die Besatzung gefangen und erzwangen sich so den Zugang zur Festung, die sie mit frischem Voll und reichlichen Lebensmitteln versahen.).

Herzog Bernhard, der damals von Zabern lag, wurde von dem Vormarsch Landgraf Beldelms und Leglie's zeitig in Kenntung geseht und brührte am das Unternehmen die größten Hoffnungen. Er drang in den Landgrasen, nach Befreiung der Festung den Main zu überschreiten und weiter herauszurücken, um Gallas, den man damals zum Schlagen zu bringen hosste, den Rückzug über den Rhein abzuschneiden. Wie so oftmals im vergangenen Jahre, schwebte ihm auch seht ein strategisches Zusammenwirken seines und des hessüchen Corps auf dem rechten Rheinuser vor. Wohl möglich, daß der Ausbruch der Beimaraner aus dem Lager nach Brumath mit dem Bormarsch der Hessen und Schweden an den Wain im Zusammenschhang stand.

Allein die Nachricht von dem Anjuge der katfertichen Generale Gog und Grondfeld zwang biefe, ohne ihrer Abstät gemäß auch ben vom Oberften Drudmuller belagerten Ehrenbreitften entfeht



<sup>1) 2</sup> Bilheim an Bernhard d. Glegenhain, 26. June 1698 (Gotha). Ten Entfay hannu's erzählen eingehend ein paar Schreibensertracte aus Aranthuet vom 14. (24.) Junt (Gotha). Auch bas Theater Europ. III, S. 864 f., besten Quelle sich bisber nicht gefunden hat. Reuerdings A. Bornemann in den Rittheitungen des hannuer Bestrisberems für hest. Geich, und Landesfunde, Rr. 5 (hannu 1876).

zu haben, eiligst über Friedberg nach Hessen und Westfalen zurücks zulehren. Schon am 26. Juni befand ber Landgraf sich wieder in Ziegenhaun und schrieb von hier aus an Bernhard: fein Borschlag fet unicht practitabel".

Bernhard war nicht ber Mann, sich durch solche Absage in bem einmal gesatten Entschlusse beitren zu lussen. Briefe, die er m ben Tagen ber Uebergabe Zaberns and bem vom Feinde befreiten Hanau von Baul Ludwig, dem dorngen ichwedischen Blesstenten, und von Ramfai felbst erhielt'), bestärften ihn vielmehr in beniselben.

Da ber "Baß" Breifach in Fembes Dand war, bot bie Straßburger Brücke die einzige Möglichkeit für seine Truppen, vom oberen Etjaß aus festen Frises den Bibein zu überschreiten. Die Verlegung des Aruges auf das rechte Rheinufer hing bemnach von dem guien Willen der Strußburger ab.

Gommer angelegen sein tassen, die Stadt zur Amahme bes Prager Friedens zu bewegen. Aber die evangelische Burgerichaft, die nicht eben gut katserlich war, hoffte mit der Rentralität davonzustommen. Die langathmigen Verhandlungen führten, dank den Bemühungen des Viromte de Rouffilly und vor allen Reinhard Mockels, des schwedischen Residenten im Elfaß, nicht zum Ziele"). Im ganzen, muß man sagen, befolgten die Straßburger eine Opportunitätspolitist sie wagten nicht, es mit einer Partei ganz zu halten, mit einer ganz zu verderden, sie öffneten ebensowohl den Officieren der aus Lothrugen ins Oberessässischen ebensowohl den Officieren der aus Lothrugen ins Oberessässischen ebensowohl den Officieren ber aus Lothrugen ins Oberessässische gewichenen gallasischen Armie ihre Thore, als sie während la Balette's Januarezpedition Rangon's Erscheinen in ihren Manern mit Freuden begrüßten. Und ähnlich war es hernach in der Zeit des lasserlichen Lagers dei Orusendem und dann des französsischen bei Brumath. Wer mit der

<sup>1)</sup> Ramial an Bernhard vom 8. Juli, Paul Lubwig an Bernhard wom 25. Juni, bant fpatere Schreiben vom 27. u. 29. Juli u. 6. Aug. 1686 (Gotba).

<sup>2)</sup> Bgl. u. n. die Berichte best Generalquaurtiermeifere Paul Mord. bittefer an Bernhard vom December (Gotfa).

ftarteren Macht in größerer Rabe erfchien, fand bas beffere Emts gegentommen.

Junachst nur, um im Lager vor Zabern mit Lebenstnitteln und Mimition unterstützt zu werden, hatte Herzog Bernhard den Residenten Mockel veranlaßt, sich von Benfeld nach Strasbung zu begeben. Auch der schwedbiche Rath Josias Giafer, auch des Herzgogs Generalauditeur Georg Wöller fanden sich auf seine Beranlassung zu dem nämlichen Zwecke dort ein!).

Wöller schrieb am 7. Juni dem Herzoge: die Herren von Strasburg hatten erklärt, daß, wenn sie ihm jest offen hülfen, alle Tractate, die sie aus Roth und Zwang mit den Kasserlichen angesangen batten, wieder zurückgeben und sie alsdarm übler als andere Städte von dem Kasser behandelt und unter ein schweres Joch gebracht werden wirden. Wenn aber der Perzog unt seiner Armee bei ihnen erschiene und bliebe, wollten sie mehr thun, als er von ihnen erwarte.

Solcher angsterfüllten Vorsicht gegenüber hatten jene brei nicht eben leichtes Spiel, und ihre Briefe an den Herzog sind voll Klagen. Rur "mit großer Arbeit" brachte Abölfer es dahin, daß sie zweihunsbert halbe Karthaimenlugeln und hundert zu zwölf Pfund bewilligten, "jedoch alles heimlich". Auch sagten sie die Luferung von 100,000 Mustetenlugeln zu, falls man deren Transportrung übernähme.

Dann erschien Gallas mit seiner Armee wieder in der Rabe ber Stadt, bei Drufenheim, und fing von neuem an, den Straß-burgern "überaus suß und fiedlich vorzupfeisen"), versprach ihnen die Herausgabe ihrer abgefangenen Soldaten, die Sorge für die Sicherheit auf dem Lande und im Ramen des Raisers die Erfillung ihrer Begehren. Den von ihnen in sein Lager gesandten Aronnpeter "tractirte er überaus höflich und gnädig", wußte es



<sup>1)</sup> Giabert Berichte an D. Bernhard aus Strafburg vom &, 6., 8., 11., 17. Juni 1886 u. f. w. (Gotha). Er traf am L. Juni in Strafburg ein, Wölfer am 7 Juni. Bgl. Wölfer am Bernhard d. d. Strafburg, 7 Juni. Mus bem Lager vor Zabern, 14. Juni, baturt ein febr bebeutfames Emplehlungsscheiben bes herzogs an Strafburg für Wölfer.

<sup>2)</sup> Model an Bernhard d. d. Strafburg, 16. 3uni (Gotha).

felbst zu entschuldigen, baß fle zum Rachthell bes Kaisers awöll fürglich in Bafel getaufte Schiffe angehalten hatten; turg, jer lief in allem fpuren, daß er bie Stabt ins Garn ju loden fuche". Und ba fie auf ben lodruf nicht fofort tam, gog er anbere Regifter. Er brobte wenn fie fich mit bem Bergoge und ben Framgolen weiter einlaffe, werbe er ihr alles Getreibe auf bein Relbe wegbrennen 1). Much alarmirenbe Rachrichten ließ er verbreiten !): baf die Frangolen unter Turenne vor Rabern ben Reft befommen" batten; bag Biccolomini in Frankreich, Bergog Carl in Lothringen eingefallen fei, und bag auch im Burgund bereits ein fo ftarfes Corps ftebe, daß Conbe frob fein werbe, werm er fich eilends gurudgieben fonne. Und bagu "Robomontaben", er batte ben Bergog von Beimar "biebevor viel bober judicirt ale jegund, wo er fich vor bem fchlechten Reft Rabern amufert hatte und nicht ftracks auf ihn angegangen ware, fonbern ihm Beit gelaffen, ein fo großes Beer gufammengabringen." Er würbe ibn längft vor Zabern beimgefucht haben, wenn er nicht bie Ehre, ibn "nebft ben Berren Frangoien" wieder aus bem Reiche ju jagen, bem Ronige von Ungarn aufbewahrt batte.

Natürlich, bağ bas alles die zaghaften Gemüther ganz einschückerte. Selbst von zeinen früheren geringen Bewilligungen an Bernhard war nicht mehr die Rebe. Um so nothwendiger erschien es ihm, die Raiserlichen aus der Nahe Strafburgs mit Gewalt zu eintsemen. Als seine Truppen, die Belagerung Jaderns unterbreckend, im französischen Lager der Brumoth erschienen, begab er sich persönlich in die unmittelbarste Nähe von Straßburg, nach Wolfsheim, wo er mit den Abgeordneten der Stadt zusammentraf, denen er erklärte, da der Feind sich Straßburg genähert habe und zu befürchten stebe, daß er sich am Rheine verschanzen, verstärten und ihnen die Ernte und Jusuhr wegnehmen würde, so sei er entschlossen, die Stadt und ihr Gebiet vor ihm zu schühen, sich des sichlossen, die Stadt und ihr Gebiet vor ihm zu schühen, sich des



<sup>1)</sup> Model an Bernhard d. d. Straftburg, 25. u. 26. Jun. 1836 (Gotha).

<sup>2)</sup> Model an Bernharb d. 4. Strafbung, 5. Juli (Gotha).

halb zwischen Straßburg und ben Feind zu legen und ihm eine Schlacht anzubieten. Und wenn sie versprüchen, am Heilbronner Bunde sestzuhalten und ihm demgemäß ihre Brüde zur Berstägung siellten, wolle er "eine solche Diversion auf jenes Ufer machen, daß sie im Elsaß hoffentlich vor dem Feinde sieher sein würden". Da aber Cardinal la Balette zu dem Unternehmen nur mitwirten dürse, wenn er sicher sei, daß seine Truppen zu leben fänden, und die Stadt auch zu den anderen Kriegsbedürfnissen beisteuere, so erstücke er sie, silt 30,000 Mann Provlant auf drei Monate, dazu Boo Centner Pulver, 1200 Kamonenlugeln zu liefern, 40,000 Reichsthaler an baarem Gelde herzuschreben und freien Einlauf in ihren Mauern zu gestatten. Erhalte er nicht noch diesen Abend ihren Beicheid, so werde er mit den Franzosen zurückehen und seinen Blan emsach ausgeben.

In ber That, ftarte Forberungen! Model hatte gewarnt, "ben Bogen unfangs nicht so gar hoch ju spannen, es möchte bose Effecten verunsachen". Auch ber Derzog beiorgte es. Aber bie Franzosen hatten von ihnen nicht abgehen wollen.

Die Straftburger, auch die ber evangelischen Sache anbängenben Rathsberren, waren über sie erschreckt und nahmen sie für einen Beweis feindseliger Gesimming. Es sam zu Erwägungen im Rathscollegium, zu schriftlichen Verhandlungen mit dem herzoge, end.ich zu einer Resolution der Straftburger Stadtbebörden vom 28. Juni 1), in der sie sich auf die seit mehr als einem Menschenalter durch die That und mit großen Opsem bewiesene patriotische und evangelische Gesimming der Bürgerschaft beriefen, um darzulegen, daß es nicht ihr schlechter Wille, sondern mir die Bedrängniß ihrer Lage sei, die es ihr unmöglich mache, des Herzogs Forderungen zu erfüllen. Da es mit ihrem eigenen Getreibe inapp bestellt sei, könnten sie nichts zur Proviantirung der Truppen thun; doch wollten sie wie bieber freien Einfauf von Lebensmitteln in der Stedt bewilligen. Ariegs-

<sup>1)</sup> Bürgermeifter und Rath von Strafburg vom 28. June 1696 (Gotha). Die Refolution hat Chemnis III, C. 17 vorgelegen boch theile er nur ein Stud aus ihr iben vierten Bunfi) mit, und auch ben nicht genau.

\* Draffen, Benbard b. Beinau II.



material aus bem Beughaufe berangeben, verbiete ichon die Meitlaufigfeit ber neuen Befeftigungenlagen, Die fie junachft ju verfeben batten; boch folle bem Bergoge ber freie Rauf won Bufver und Bunten, \_ale ein Stud ber Commergien", auch ferner berftattet merben. Bollenbe boares Gelb tonnten fie nicht gablen, ba ber langzührige Krieg und ihre noch nicht vollendete ftabeische Fortification jo große Roften verurfachten, baf bie Burgericaft ichen jabrelang mit außerorbentlichen Steuern belaftet fei. Und was enblich bie Einraumung ber Brudenpaffage betraf, fo boten fie ibn, fich noch ju gebulben, ba fie biefes "hauptwert" vor ben großen Schöffenrath bringen mußten. Rury: was fie bewilligen wollten, war nicht fo viel, daß es bes Bergogs Blane unterftugen und forbern tonnte, fonbern nur fo viel, bag es ihrer Stellung ben Charafter ausgesprochener Geinbfeligfeit nahm. Ihre Gehnsucht war nach wie por die Neutralität, und beshalb fuchten fie alles zu vermeiben, woburch fie fich beren Bewilligung von Seiten bes Raifers voreilig berichergen konnten Bollenbe feit bann Galles, um alle Berbanblungen bes Geinbes mit ben Strafburgern über die Brudenpaffage abjufchneiben, feine Boften bis in unmutelbarfte Rabe ber Stadt, bis Alleiersbeim und Hordt, vorschob und neue "überzuckerte" Worte an fie richtete, hatten fie feine Reigung mehr, es burch Entgegentommen gegen die Frangoien mit den Kaiferlichen zu verberben, Gab ihnen boch Gallas wiederholt die Berficherung, baf fie alle Satisfaction" erhalten wurden, und bag er hauptfächlich gu ihren Schut in ibre Dabe gerildt fei; beebalb foliten fie, ohne fich mit Dergog Bernhard und ben Frangojen eingulaffen, ben talfertiden Befdeib erwarten, bis babin ibre Brlide gefperrt halten und umberguglich bie zwölf Schrife ausliefern. Besteres gefchab bennt auch, und um Mitte Juli mar von Gallas bie Bontonbrude gefchlagen, bie fein Lager mit bem jenfeitigen Ufer verband.

Solange Bernhard an dem einmal gefaßten Plane festhielt, durfte er est nicht barauf ankommen laffen, das Strafburg mit dem nahen Feinde gemeinsame Sache mache. Deshald schraubte er in neuen Berhandlungen mit der Stadt (am 10. Juli) seine Forderungen dis auf kaufliche Ueberlassung von 2000 Maltern Früchten

herunter und brach gleich barauf (am 13. Juli) mit der gefammten Streitmacht von dem eroberten Zabern auf. Sie bestand aus dem Evrys von la Valette in einer Stärfe von etwa 6000 Manu zu Just und über 2500 Reiter und dem feinen, das zwar von Zabern start eingebüßt hatte, darm aber durch Ueberläufer ... wieder auf 4000 beutsche Reiter und 1800 Knechte gebracht war.

lleber Hochselben marschirend langte bas heer am 14. Juli bei Brumath an. Rach ein paar Rasttagen schlug es biesseit ber Born, nach Strafburg zu, bei bem Ploster Stephansfelben ein seites Lager, bas von ben angersten seindlichen Reiterposten nur eine Stunde entsernt war.

Die Abficht war, mit bem Geinbe "in die Wette gu campiren" und ihm, wenn er fich ine freie Felb binauswagte, eine Schlacht ju liefern. Allein bie Saltung ber Strafburger brobte alles ju verberben. Denn fie batten wohl ben Rauf ber 2000 Malter bewilligt, aber mit folden Claufeln, bag bie Bewilligung thatfachlich einer Ablebnung gleichtam, Rolge mer, bag man ben Truppen, Die boch leben mußten, bas gange Webiet abguernten preis gab. Dan bochte bann ihnen bas jur Gullung ber Dagagine in Babern und hogenau nothige Getreibe abgulaufen. Beboch bie Solbaten jogen es vor, mas fie auf ben Muren einheimften, nach Strafburg ju berhandeln. Um bem einen Bliegel vorzuschieben, fieß ber Bergog die Stadt burch eine Wache formlich abiperrett. Allein bas vollends rief bei ben Stragburgen, Die icon iber bie Bermuftung ihrer Ander in Aufregung gerathen waren, laute Erbitterung wach. Unb Die Wiebereinziehung jenes Boftens beruhigte fie ebenfowenig als bie Bemühungen von Scharveligfe, Morebaufer und Model. wiefen es gurud, fich wieber offen gum Beilbronner Bunbe gu betennen, waren vielmehr entichloffen, die Berhandlungen mit bem Feinde zu Ende zu führen. Und bagu mar beffen Beer nicht aus feiner feften Stellung ju bringen, fo bag es nur gu fleinen Scharmateln tam, wenn bie burch bas land freifenden Trupps beim Fouragiren aufeinander ftiegen.

Aber Bernhard wußte, daß fich ber Buftand in Drufenheimer Lager rafch immer trüber geftaltete, daß ber Mangel in ibm gu-

sehends wuchs, die Desertionen sich von Tag zu Tage mehrten; in Folge bes Genusses von "ungerigem Obste", des "nassen Wetters" und des morastigen Lagerterrams unter den Truppen eine tödtliche Epidemie um sich griff"). Dazu ersuhr er, daß ein Theil der sauserlichen Cavallerie unter Lambon, der sich nach der Aufhedung der Belagerung Panau's mit Galas vereinigt hatte, aus dem Lager aufgebrochen sei, den Fluß überschritten habe und das rechte Wert hinauf nach Breisach marschier, um dort über die Brilde zurücksehrend nach Burgund zu ziehen. Grunde genug für ihn, dei seinem Entsichluß der Rhemiberschreitung zu verharren, auch wenn die Straßburger sortiuhren, ihm die Bassage über ihre Brüde zu verweigern; wenn sie ihm nur, worauf er sich Hossinung machte, wenigstens das Material zur Arrichtung einer Schiffbrücke könstlich überließen.

Allein auch bas lehnten fle ab"): fle wirden, wenn sie emwilligten, den Rhein und die Ill von den nöthigken Schiffen entblöken, sich den Baß auf dem Rheine ganz sperren, die disber freigebaltene Zusuhr ganz verlieren. In den Augen der Kaiserlichen
wirde es dasselbe sein, ob sie dem Derzoge ihre frste Brüde öffneten oder ihm die Mittel, eine Schiffbriide zu schlagen, überließen. Nuch jene hötten das Material zu ihrer Schiffbriide nicht in der Stadt gesauft, sondern es von weiter oden herab und nur durch sie hindurchgesührt. Sollte aber der Derzog "etliche wenige" Schisse zu einem andern Zwecke nothig haben, oder bei den Strafburger Seilern Einläuse machen wollen, so wolle man "die gesuchte Pandlung bei den Privatis nicht schwer nachen".

Ueber diese Annvort war der Bergog aufs höchfte entruftet und sandte ben Strafburgern einen Brief, in bent er ihnen feine Meinung rund berand sagte. Daß fir fein jeziges Gesuch wie die feliberen abgelehnt und ihre Mittel nicht zur völligen Bernich-

<sup>1)</sup> Bericht eines lieberläufers aus bem gallafischen Lager vom Anfang Juli (von Model an d. Bernharb überfandt). Dazu Models Briefe an ben herzog aus Stragburg, namentlich ber vom 4. Juli 1686 (Gwiha). Bgl. Chennip III, S. 17, bem biefe Berichte vorgelegen zu haben fchemen.

<sup>2)</sup> Strafburgifches Schreiben som 26. Juli (Gotha).

<sup>3)</sup> Bernfarb an ben Reth gu Strafburg d. d. Brumath, 26. Ang.

tung des von Furcht und Schreden übermannten, ermatteten Feindest zur Berfügung stellten, zwinge ihn, seinen zur Ehre Gottes, zur Preiheit des Baterlandes, zur Wohlfahrt der evangelischen Stände gesaßten Plan aufzugeben und dem Feinde die gleichsam gebundene Faust wieder freizulassen, so daß derselbe, dessen Untergang unvermeidlich gewesen, Beit und Gelegenheit erhalte, sich wieder zu ersholen, mit andern zu vereinigen und alsdann den Krieg zu verläugern und seines Gesaltens zu sühren.

Damit, bag bie Stragburger, bie er mit ben ichlechigefinnten Franffurtern auf eine Stufe ftellte, feine Forberungen ablehnten, mar über seinen Blan der Stab gebrochen. Ohne die Strafburger Bracke, ohne Strafburger Schiffe mar eine Bafftrung bes Abems Damals für ihr unausfithebar Einen Angruf auf bas feindliche Lager verbot beffen ftarte Befeftigung. Längeres Berweilen in ben gegenwartigen Stellungen war nicht möglich weil bie Felbfiur abgeerntet und die Gegend in weitem Umbreffe ausgeplündert war. Man mußte alfo gurlick. Es wurde beschioffen, fich "eiwas gegen bie Caar ju gieben", jum Gallas, falls er mit all feiner Dlacht nach Burgund aufbreche, "ben Marich bergeftalt ichwer zu machen, bag er wenig von feinem obnebin abgematteten Bolle babin bringen wurde, und also biefe Dauptarnier bes Feindes, barauf alle feine Force bestehet, mit Gottes Bulfe ju ruinfren". Gollte aber Gallas jenen Jug nicht ausführen, so wollte man "anderweitige Mittel" fuchen, um über ben Abeln gu tommen. Dann hoffte Bernhard fich boch noch zu gemeinsamem Unternehmen mit bem Landgrofen gu vereinigen 1).

Gich wie ein Dieb in ber Racht bavonzuschleichen, war nicht nach femer Urt. Bielmehr beschloß er "zum Balet" noch einen



<sup>1636 (</sup>Gotha). Bal Chennit III, S. 22. Dazu seine Neußerungen in seinen Briefen an & Bilhelm d. d. Brumath, l. Aug., an Czenstiern d. d. Brumath, S. Nug. (Gotha). Byl. auch seinen Brief im Richelieu d. d. au camp de Litzen (d. 1. Lysheim), 6. (16.) Aug. Nöfe II, B. 4. Num. 48.

<sup>1)</sup> Bgl. Bernhards in ber vorigen Anmertung genannten Briefe an &. Withelm vom I. und an Orenkiern vom 3. Aug.

teden Banditreich, ber bem Gegner beweifen mochte, bag ibn nicht Furcht por ibm jum Abzuge gmange. Er fette fich an bie Spite semes Leibregiments zu Pferd und führte es, begleitet von feinem ahnungstofen frangofischen Eriegsgefährten, bis an bas feindliche Lager, trieb ben Augenposten zurück und blieb unter ben Wällen halten, bis die ganze feinbliche Cavallerie im Felde erschien. Balette drang in ihn, gegen die Uebermacht auch seine übrige Reis terei heranguholen. Allein der Herzog wollte dem Franzosen zeigen, bag bas Eine Regiment ftart genug fei, es mit ber gangen Schar ber feindlichen Kürassiere und Dragoner aufzunehmen. Zwei Stunden lang schlug er sich mit ihnen berum, und als es bantel wurde, 30g er sich mit nur geringem Berlufte zurück, während von den Raiserlicen über breißig Mann gefallen woren.

In den ersten Augustiagen begann der Abzug über Hochselben und Zabera, von da fiber bas Grenzgebirge hinein nach Lothringen. Am 5. August wurde Pfolzburg erreicht; am 6. befand fich das weimarifche Beer at Liebeim. Wieder einmal mar feine Boffnung gescheitert und ber Rhein hinter feinem Borigont hinabgefunten.

## Zeldzug in Lothringen und Burgund.

Herzog Bernhards Aufbruch aus bem Elfaß erfolgte in einem für Frantreich außerft gefahrbrobenden Moment.

Rach dem ferndlichen Feldzugsplane, ber im letzten Winter zu Bruffel zwischen dem Cardinaliusmiten, dem Herzoge von Lothringen, dem Prinzen Thomas von Savogen, dem General Piccolomini und anderen Feldherren verabrebet worden war, follte es für die Campagne von 1686 nichts geringeres gelten, als ben gleichzeitigen Einbruch aller Armeen in Frankreich längs der ganzen Grenze. Bon ben Mieberlanden follten ber Cardinalinfaut, Pring Thomas, Biccolomini und Johann von Werth mit einer spanisch-koiserlichbeitrischen Armer ben hauptstoß gegen bie Picarbie führen; aus ben luxemburgischen, aus ben plätzischen und ellässischen Gebieten sollte die lothringische und gallosische Armee, burch Lothringen und die Franche-Comté vordringend, in bas Herzogthum Burgund (Bourgogne) einmarschiren. In der Betrachtungsweise der mosdernen Arzegstunkt wurde man sagen, es habe den concentrischen Stoß gegen Paris gegotten.

Alein die Ausführung des Planes verzögerte sich über Erswarten lange. Einmal wagte sich, wie wir sahen, Gallas nicht gegen Herzog Bernhard und Cardinal la Balette heran, suchte ihnen vielmehr auszuweichen. Sodam waren die Ende April die Spanier durch die Belagerung der Schenkenschanz zurückgehalten, die sie sich wiederholt, wiewohl vergebens, zu entsehen bemildten, die sie dann am 20. April durch Capitulation wieder in die Pände der Holländer gerieth. Und endlich verstrich die Zeit die zum Junt mit der Belagerung von Lüttich, dessen Bewohner sich von der antifranzösischen Bewegung Belgiens nicht batten fortreihen lassen, vielnicht die Aufnahme einer laiserlichen Besahung standhaft verweigerten und sich dassiehen mun von einem starten Lager laiserlicher, spanischer und baltischer Scharen eingeschlossen soden. Aber sie hielten sich so wacker, das die seindlichen Corps Witte Junt underrichteter Sache abziehen mußten.

Erst mit der Ausbedung der Belagerung von Lütsich begannen seindlicherseits die eigentlichen Operationen. Jest schob, wovon die Riede war, Galias seine Stellungen wieder die in die Röhe Straß-burgs vor; Perzog Carl sammelte seine Truppen im Luxemburgsichen und drang, vom Feinde ungehindert, in sein Perzogihum ein. Von den Niederlanden aus erso. zie mit imposanter Streitmacht der Eindruch in Frankreich selbst. Borauf ging ihm ein Kriegsmanisest des Cardinalinsamen, dessen Rachbruch hauptsächtich darin lag, daß es auch im Ramen des Karlers sprach und somit gleichsam dessen Kriegserklärung war.).



<sup>1) 4.</sup> d. Srüfiet, 25. June (5. Juli) 1686. Sebruckt n. a. em Theatr. Europ. III, S. 687 f.

Em 30. Juni capitulirte als erfter Plat auf frangofifchent Boden la Capelle, eine ber vielen Meinen, in ichlechtem Bertheibigungsauftande befindlichen picarbifden Grengfidbte. Der Berluft machte in Frankreich keinen tieferen Eindruck; und dierch die fast gleichzeitige Einnahme Baberns wurde er vollends verwifcht. Auch mufte es berubieen. bag ber feint von ber weiter lanbemwarts gelegenen Stabt Guife umberrichteter Sache abgog, weil bie Befahung gur Bertbeibigung entichlossen war und bas jum Schuge ber Bicardie bestimmte Deer bei St. Quentin ftand. Aber als er fich nun feitwarts wenbend le Catelet nach hirter Belagerung und trot ber Dlabe bes franibfifchen Beeres am 15. Juli nahm, begann man babeim ju erfebreden. Denn num fab man, bag ber Feinb "feften Jug in ber Bicarbie gefaßt habe". Und ber Schreden wuchs rafch, als immer neue Ungludenadrichten folgten: bag ber Feind gur Somme vorgebrungen fei. ben Uebergang über biefelbe am 23. Jult zu Cerift (3mficen Bran und Corbie) bewertstelligt babe, obne bag bie eigenen Beerführer im ftanbe gewefen waren, es ju binbern; dag fie vielmehr por bern unaufhaltfam verrückenden Feinde nach Rogon, rach Compiegne gewichen, bas Brim Thomas, Biccolomini und Johann pon Werth in Robe eingerückt feien und nun bie wilden umgarischen und ernatifden Reitericharen bas gange Gebiet gwifchen ber Somme und Dile überichwemmten und mit Raub. Dorb und Brand beim-Suchten 1).

Man gitterte vor bem Erscheinen bes Feindes unter den Thoren der Hauptstadt, die damals nichts wemger als gut befestigt war. Flüchtluge zu Roß und zu Fuß, lange Reihen von schwerbetadenen Wagen und Karren bedeckten die Straße nach Chartres und Orleans. Es herrschie vollkommene Banif und dazwiichen unverhaltene Buth gegen den Perzog Cardinal, der die Stadt seinen Pruntbauken zu Liebe der Festungswerke berandt, der den Krieg begonnen habe, ohne die nötdigen Dittel zu benden, ihn mit Ehren zu führen.

Jean de Werth, dont le nom se rendit si recloutable, que dans le l'ann, quand on vouloit faire peur aux petits enfans, on les menaçoit de hil." Routglot, Mém. 1, C. 131.

Da habe man die Folgen seiner Berbitdung mit den Artern. Und toas hatte nun die von ihm angeordnete rückschiese Erhöhung der Auslagen genützt! Paris war unmittelder daran, zu revolttren; die Provinzen in Aufregung, in manchen die Bauern schon in offener Insurrection; der Abel voll Umwillen, von manch einem aus seiner Mitte zu befürchten, daß er sich zu Spanien schlagen würde; so von dem alten Perzog von Epernon, dem Souverneur von Guierme, der, wie so viele seiner Standesgenossen, sein Gowerneur von Guierme, der, wie so viele seiner Standesgenossen, seit langem in schlechtem Verzhältnis zu Nichelien stand; so selbst von dem Grasen von Soissons, dem Thes der Armee, auf der allem die letzte Decking von Baris deruhte. Der Boden wantte dem Cardinal unter den Fußen. Selbst der König ermannte sich zu Lorwitzsen gegen seinen all mächtigen Minister, weil sich dessen in Aussicht gestellte Siege in Riederlagen verwandelt hatten.

We ift befannt, wie Richelien dem allen entgegentrat, mit welchem persönlichen Muth, mit welcher geistigen Ueberlegenheit, nur das Eine Ziel im Auge. Paris vor dem immer näher dringenden Feinde zu retten. Seine imponirende Paltung bändigte allen Grotl gegen ihn, zerstreute alle Furcht vor dem Feinde. Der Gedanke der Vaterlandsgesuhe verdrängte alle andern Empfindungen. Dem lähmenden Schreden folgte gleichsam unvermittelt eine erstaunliche Auftvallung von Opfermuch und Kampfeslust. Abel und Biltrgersschaft der Pauptstadt begannen in der Betheiligung an der Errucktung eines neuen Peeres, zu der Richelieu aufrief, in der Beistener zu dessen Bewassung und Besoldung zu wetterfern. Er durfte rechnen, es dinnen Monatsfrist vollzählig ins Feld zu schieden!). Aber dis dahn konnte der Feind längst im Perzen Frankreichs sehen!

Es galt, Mittel sofortiger Abwehr zu finden. Und was mare ba natürlicher gewesen, als die auf andern Buntten bes Rriegs-





<sup>1)</sup> Die Briefe bes huge Grotius some bie in bem beitten Banbe ber nabern'ichen Seinmaung mitgetheilten, aus Paris von Ende Juli 1636 ba terten find voll von biefen Dingen und febr anglebend burch ihr reiches Detail. Bgl. Richelien, Mem. IX, S. 221 ff.

theaters stehenden Truppen, soweit sie irgend entbehrt werden sonnten, rasch beranzuziehen? Ein Glück war es, daß der Feind dusse Frist so schlecht ausnungte. Denn statt die Oise zu überschreiten und direct auf Paris zu marschiren, begnügte er sich mit der Selagerung von Tordie an der Somme, das er am 5. August emnahm. Bon da ab ruhte hier vorläusig der Arleg; denn der Cardinalinsant, wegen der Bewegungen der Hollander, die auf Richesten's Anregung Belgien bedrohten, in Sorge, wagte keine neue Unternehmung, gab vielmehr dem Prinzen Thomas den Besehl, nicht zu weit in das Innene Frankreichs vorzubringen. Dazu kam, das die wichtigsten, in dem vom Jetude beherrschten Gebiet gelegenen Städte, namentlich St. Onenten und Beanvais, sich zum Aliberstande entschlossen zeigten und die neue französsiche Armee mit überstaschen Schnelligkeit wuchs.

Um fo fchimmer fach es im Often aus. Bo Bergeg Bernbarb eingriff, ging wohl alles nach Wunfd, und all bie gehireichen Lobeserhebungen, Die la Balette aus Franfreich erhielt, gebührten im Grunde ibm. Die Ginnabme Raberns, bas Ginruden und bie Stellung bei Brumath lahmten Gallas' rechtsrheinifche Bewegungen pollftanbig, machten feine Bereinigung wit bem Bergoge von Lothringen auf birectem Wege unmöglich, hinderten ibn, jum Entfat von Dole aufzuhrechen. Denn Dole war noch immer unerobert. Blab. rend die condo'iche Armee vor ber Stadt fest lag, breitete Bergog Carl fich verwüftend in Lothringen aus, nahm, ohne nennenswerthen Biderftand an finden, einen Blat nach bem andern, naberte fich niehr und mehr der Grenze der Franche-Comie. feiner Bereinigung mit Ballas tief in Frantreich einbringen werbe, war taum zu erwarten, dagegen zu befilrichten, daß er, wieder im pollen Befin bes Derzogthung, eilen werbe, por Dole ju ericheinen und bie Stadt ju entfeben.

Richelien erwartete ben Fall der Stadt, an welchem das Schickel des ganzen Feldzuges hing, von Tag zu Auge mit wachsender Ungeduld. Als der Feind die picardische Grenze überschrut, war jenne nächste Abscht, sobald Dole genommen sei, einen Abeil



ber condo'ichen Armee aus ber Freigrafichaft gur Berftarfung bes Grafen von Goiffons in Die Bicarbie abgurufen, Gleich auf bie Runbe von bem Jall le Catelets befahl er bem Pringen, nach erfolgter Einnahme 1500 Damn jur Norbarmer zu entfenden, eine Rabl, bie er bann auf 2000 erbobte. Aber bie Belagerung fam micht vom Fled, und ber Feind brang ichon gegen bie Dife vor. 216 er Rope erreichte, erging an Conbe ber gemeffene Befehl, Die bon ibm gelegte Mine, wie welt fle geffibrt fein niochte, fpringen gu laffen und, wenn er fich barnit bes Blaues nicht bemachtige, bie Belagerung aufzugeben, la Meilleratze mit einem Theil femer Truppen eiligft auf ben Rriegsichauplah im Rorben gu fenden und mit bem Reft von 5000 Mann felber in bas Bergogthum Burgund, alfo auf beimifchen Boben gurudjutebren, roo er fich burch neue Musbebungen leicht wieber mutbe completinen tonnen. Coudé fam bem Befehl um fo lieber nach, als er fich bereits felber aufs bochfte gefahrbet fah. Denn am 18. Juli war Lambon mit bem ans bein Drufenheimer Lager entfandten, 2000 Dann ftarfen Cavalleriecorps ju Breifach über bie Brude gegangen und ftand Enbe bes Monate bei Gran an ber Sabne. Dier ftieg ein großer Theil ber lothringifchen Armee ju ihm Die Gefammtftarte bes Corps murbe auf 6000 Mann gu Bierbe und 5-6000 ju frif geschapt. Dann fam auch Bergog Carl felbft mit bem Reft feines Beeres beran.

So ließ Conds benn die Mine fpringen, obschon sie noch nicht bis unter die Bastion geführt war, hob am 5. August die Belagerung auf und zog mit seinen Truppen an St. Jean de Losne vorbei über die französische Grenze nach Dizon.

Die Schuld an diesem ruhmlosen Ende eines Unternehmens, das die allgemeine Aufmertsandeit so lange in Anspruch genommen hatte und, wenn es glückte, den bedeutsamsten Einfluß auf den allgemeinen Kriegsverlauf ausgesibt haben würde, wälzte Condé von sich ab auf la Balette und Derzog Bernhard, welche die Annäherung des Entlages nicht verhindert hätten, und auf den König, ahne dessen ausdrücklichen Befehl er Bose eben setzt in weng Tagen ein-

genommen haben wurde 1) In Babrbeit traf die Schuld nur ibn, "ben großen Politiker, aber ichlechten General".

Der Blüdzug Conde's aus ber Franche-Comte erfolgte zu berfelben Bent wie ber Bernhards und la Balette's aus bem Elfaß.

Es that freilich bringend noth, daß sie sich wieder der frangofrichen Grenze naberten; benn Carl bon Lothringen war bem weichenden Conde in bas Bergogthum Burgund gefolgt und hatte bei Berbun, einem imbefeftigien, aber gleichwohl febr wichtigen Plas am Einfluß bes Doubs in Die Goone, Bofte gefaft. Weim Gallas bel Deufenheim Aber ben Abein und auf bem rechten Ufer nach Breifach ging, bort ben Glug wieber posiirte, formte er, die Freigrafschaft quer burchziebend, völlig ungehmbert zu ihm gelangen. Daber begrußten ber Ronig und feine Muifter ihr Biebeverfcheinen in Lothringen mit größter Freude 1). Auf dem nörblichen Kriegsichauplage fei die erfte Gefahr überwunden; man fet mit ber Bildung einer Armee beschäftigt, bie, über 10,000 Mann gu Pferbe und 25,000 ju Fuß ftart, bis Ende August beffammen fein murbe. Aber auf bem bfilichen bleibe ber Ginfall bes Bergogs von Lothringen, ber bie Grenge bereite überfchritten habe, ju fürchten, vollenbe wenn er durch die gallasische Armee verftärft würde. Deshalb genuge es nicht, daß la Balette und Bernhard in Lothringen eingernicht feien und biefes Bergogthum vom Feinde reinigten : es gelte, bag fie unverweite über Evinal oder Mitrecourt durch die Freigrafichaft birect bem Bergog Carl auf ben Leib gingen, um ibu, von Conbe unterftligt, gu ichlagen, bevor Gallas gur Stelle fei.

Inbem bie beiden Felbherren aufgefordert wurden, fich mit Conbe ju verbinden und mit ihm in Gemeinschaft zu operiren,

<sup>1)</sup> Coabe an la Balette d. d. du camp devant Dôle, 30. Juli (9. Mug.) 1636. Nubern III, S. 205, la Weillerage an benf. d. d. du camp de Dôle, 30. Juli (9. Mug.) III, S. 205 f. unb d. d. St. Jean be voune, 6. (16. Mug. III, S. 205 f.

<sup>2)</sup> A Lubwig an la Balette d. d. Pontoife, 18. (28.) Ang., Aubers III, S. 211 f. Richelieu und de Rogers an denf d. d. Parcs, 18. (28.) Ang. III, S. 213 f., 215 f. Richelten an Condé d. d. Parcs. 18. (28.) Aug. Avenel VIII, S. 306.

wurde ihnen doch nicht zingemuthet, sich ihm, bem Delben von Dole, bem als Prinzen von Geblüt und als Gouverneur Burgands ber Oberbefehl von rechtswegen zugestanden hätte, unterzwordnen. Nur die Berathungen sollten gememsam angestellt werden, die Juhrung seiner Truppen seber selbsiständig behalten. Richelten schrieb an la Balette, daß er und Perzog Bernhard die einzigen wären, welche die Dinge auf dieser Seite wieder ins Gleiche zu bringen vermöchten.

Much Conba batte ben Befehl ber Bereinigung mit ben beiben Generalen erhalten, benen er augleich ihre Marichroute angeben follte. Er fcilberte ihnen feine überaus bebentliche Lage :): wie er "faft feine gange Armee" batte von fich laffen muffen, fo bag er bem Bergoge bom Bothringen gegenüber, ber in feiner unmittelbarften Rabe ftebe und alles verheere, nicht bas Jett behaupten fonne, fonbern fich barauf beschränten mitffe, bie Stäbte gu fculper, von benen both eine nach ber anbern burch die feige Haltung seiner Truppen verlown gebe. Wenn fie, und mare es nur auf viergebn Tage, gu ihm tamen, wirbe er alle Berlufte wieberembringen, aufs neue in die Freigrafichaft einruden, ben Feind jum Rudjuge ober ju einer Schlacht gwingen und ibn verhindern, in ihr Winterquartiere zu nehmen. Aber fie müßten eilig berandommen, jeboch nicht burch ble Freigrafichaft, um nicht vor ber Bereinigung mit ihm auf ben Feind an treffen, vielmehr ben Weg rechts von der Gaone über Langres, Fontaine-Françaife, Auxonne, St. Jean de Losne und Bellegarbe (Genrre) nehrnen, in welcher Gegend bann bie Bereinigung fattfinden murbe.

Bernhard und la Balente waren weiter in Lothringen vorgedrungen, wo sich außer ben von Herzog Carl zurückgelassenen Besatungen fein Feind mehr befand. So hatten sie dem leichtes Spiel. Bon Erheim marschirten sie auf Finfilngen (Feneltrange) und Dieuze. Am 17. August besand sich der Perzog zu Enneville. Am 19. erschen eine Abtheilung seines Herzof vor Blamont. Der



<sup>1)</sup> Dret Briefe Conde & an in Balette d. d. Dijon, 15. (25.) Rug. Aubery III, S. 316, 217, 218. Der erfte Brief vor, die beiben anbern nach Eintreffen bes löniglichen Befohls geschrieben.

Commandent wollte fich nicht ergeben, stedte vielmehr, als bie Weimaraner fulrmten, die Stadt in Brand und wich mit der Besaumg aufs Schlof. Als er dann von hier aus um Capitulation bat, wurde ihm mir Uebergabe auf Gnabe und Ungnade gewährt. Seine Mannschaft mußte mit weißen Staden abziehen; er selbst wurde auf Bernhards Befehl als Brandftifter an den Galgen gebängt.

Mm 24. Maguft wurde, nach beftigem Strafenfarupf mit ber lothringischen Befanung, in welchem fich Bernbarb, ben Ceinen voramfturment, perfonlich ber Gefabr ausfeite. Hambervillers genonunen, bem Beinbe gegen Steilung von Geifeln freier Abgag vom Schlof, auf bas er fich gimudgezogen batte, gemabrt. Der Bergog ließ es fich angelegen fein, für ben Schutz ber Frauen, jumol ber Nommen, Corge ju tragen !). Er binterlief an biefem michtigen Blabe an ber Mortagne feinen Oberften Biffen von Bobenborf mit feinem Reiterregiment und einer Unjahl Pragonern, um "bie Strafen gu partiren und l'incam communicationis pon de auf Dieuge, Raufmerunfaarbruden und Deutschland zu erhalten". Uit femen übrigen Aruppen rudte er auf Epinel, wahrend la Balette gu Direcourt ftand. Gie naberten fich alfo ber Freigrafichaft und Conbe. biefent gelangten neme, bringenbe Autforberungen an fie, in Burgund einguruden, wo ber feind immer mehr um fich greife. Er habe ichen bie gange Gegend gwifchen ber Sabne und ber Tille mit Brand und Bermuttung beimgefacht, fo bag es an Lebenswitteln feble.

Es war im ber That höchste Beit, baß sie zu Conde friegen; bemt was bei ihrem Abzug aus dem Essaß zu erwarten geweien, war geschen. Gallas hatte nicht gesäumt, seiner gesammten Armee, unt Ausnahme von nur drei Blezimentern unter Oberst Diichler, die zur Deching Weißendurgs zurückleiben sollten, den Beschl zum Ausbruch zu geben. Seine leichte Reiterei von Ungarn, Croaten und Polacken, die ein besonderes Corps bisbeten, war sofort



<sup>1)</sup> Bernhard an? d. d. Rambernillers, 24. Aug. 1836 (Cotha). La Satette an Richelien d. d. Miniconet, 24 Milg. (S. Copt.) lobt Bernhard : "il a fort bien fait cette action." Grotius an Ozenkiem d. d. Baris, 6. (18.) Bept. Ep. 650. Theatr. Europ. III, S. 701. Danach Chemich III, S. 46. Bul betaillirter Grün.

aus ihrem abgesonderten Lager aufgebrochen, an Strafburg vorbei, die Mil hinauf und über Thann, bas fie icon am 8. Auguft erreichte, grabeswegs nach Burgund gezogen. Den Rern feines Deeres!) führte er verfonlich besfelben Weges, ben furg guvor Lambog genommen batte: auf bem rechten Abeinufer binauf bis Breffach und über ben bortigen Brudenpas. Sobald er Rachricht von ber Aufbebung ber Belagerung Dole's erbielt, ging er, Mitte August, auf bas eliaffische Ufer gurud und gog num über Reitersbenn, wo ein paar Tage geraftet wurde, sengend und brennend burch bie Grafichaft Mömpelgarb, bas Thal bes Doubs hinab und bann hinüber in das ber Saone, wo er ju Augunne - nach anbern Berichten ju Gram - feine Berbindung mit bem Bergoge von Lothringen und Cambon herftellte. Bereint rudte bann ihre impojante Streitmacht, bie fich auf 40-50,000 Dtann angegeben finbet, norbwärts und ichlug auf einer bei Champlitte gelegenen Bobe ein Lager. um bier in fefter Stellung ben Bugug weiterer Berftarfungen aus Deutschland au erwarten.

So schien bem ein gewaltiger Borftoß gegen bas herz Frantreiche, ähnlich bem vor kurzem von Norben her erfolgten, unmittelbar, und ehe man zu seiner Berhinderung zur Stelle war, bevorzustehen. Wie bamals erschien auch jest ein seindliches Rriegsmanisest, welches König Ferdinand von Ungarn, ber Höchstrommandirende der feindlichen Streitfräfte, am 8. September, sofort nach
ersolgter Conjunction, von Breisach aus publicirte. Da galt es
benn, dem Einbruche mit karter Macht vorzubeugen.



<sup>1)</sup> Die Stärfegahl findet fich febr verschieben angegeben. Eine Armee-

<sup>2)</sup> Bgl. Model an Bernhard d. d. Benfeld, 19. Der. 1636 (Gotha); "Sonsten kommt so viel herans, daß H. General Gallas Intention, ebe er S. Jean be Lodne attaquirt, gewest, E. Fl. In und die ganze französliche Armee welt hinter sich auf der rechten Hand zu lessen, und ehe sie ihn würden können erlangen, einen guten Posto an der Lotre zu kassen und von da, als gleichsam dem Herzen Frankreichs aus, seines Gefallens zu borminiren."

<sup>3)</sup> Oft gebruckt u. a. Theatr Europ III, S. 697: Chemnih III, S. 48; Lonborp IV, S. 572 20

Am 1. September hatten Bernhard und la Balette mit Condé ju Yangres eine Berathung, in Folge beren Conbe, ber felber in Dijon blieb, feine Truppen unter Feldmarichall Rangait, einem ber vorzüglichften Officiere in ber frangofischen Armee, ben auf ber Strafe von Langres berangiebenben Weimaranern und Francofen über Fontaine-Française entgegensanbte. In ber Gegend von Montjaugeon, wo man zu einander fließ, wurde, ein paar Dieilen weftlich von Champlitte, ein Lager geschlagen 1). Damit war bem Feinde ber Borftof in gerader Richtung verbaut. Er wagte fic überhaupt, fo start er fich gleich nach ber Bereinigung aller Corps an Babl befand, nicht gegen bie gleichfalle concentrirten Streitfrafte femes Gegners beran, sondern hielt fich in feiner festen Lagerfiellung. Nur die Croaten gogen jum Fourgairen aus, mober fie baim baufig bon ihren Begnern überfallen und mit blungen Röpfen beimgejagt murden a).

Oblichon ber König ben beiben is exprobten Feldberren auch jest wieder volle Freiheit bes Handelns gewährte und Richelnen sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ, sie immer von neuem durch schweichelhafteste Lobeserhebungen anzusenern.), wurde ihnen doch auf das bestimmteste erklärt, man würsiche nicht, daß sie eine Schlacht wagten; wenigstens nicht eher, als die die sier sie bestimmten Bersstärtungen eingetroffen seien; nämlich der Herzog von Longneville, der Befehl erhielt, mit der ganzen, in der Normandie gebildeten Armee — etwa 6000 Mann zu Fuß und 2000 zu Pserde — nach

<sup>1)</sup> Bernhard batiet 7. Sept. 1684 aus Montfaugeon. Rach bein Mercura françois XXI, S. 268 (danach Montglat S. 121) ag Bernhard zu Biontfaugeon, la Balette zu Juliep ("Cuffey"), Ranhau mit ben conbéschen Arnppen mossagen beiben.

<sup>2)</sup> Grammonte Mem. S. 218, erzahlen ein foldes Rencontre, in welchem ber Affe der Frau des Croatensberften, den ber Graf Guiche bem Herzog Bernharb prafentirte, eine ergöhliche Nolle spielt. Richetien, Mem. IX, S. 261

<sup>3)</sup> Nubelteu au la Salette nom 12 (22) Sept. Mubers III. S. 237. "Je vous avoue, que j'ay plus d'espérance en vostre conduite et en celle de Monsieur le Duc Bernard, quoiqu'avec des forces médiocres, qu'en tontes les grandes armées, que nous avons de deçà " Lubring XIII. au la Salette nom 30. Sept. (10. Oct.) III, S. 251.

Burgund aufzahrechen, um bann gleichfalls als selbstfändiger General Dand in Pand mit den drei andern Festherren zu wperiren; umd Oberst Baubecourt, der Gouverneur der Champagne, der ein bedeutendes Cavalleriecorps heranführen sollte.

Das war eine Beichrantung, Die bem Bergoge febmer genug angelommen sem mag. Und einmal wenigstens trieb ibn sein Ungeführt, fich über fie binwegzusegen !). Es mar am 29. September abende, bag er ben Befehl gab: nachte um 2 Uhr follten fich alle bisponiblen Cavallerieregimenter beim Quartier bes Mbeingrofen, bas am weitesten gegen ben Feind vorgeschoben mar, einfinden. 216 fie wündtlich jur Stelle maren, murbe Cberft Rofen mit bent Beibregiment gur Avantgarbe bestimmt; das öbmische und rheingräfische Regiment folgten unter Generalmagor Laupabel als Soutien : Geldmarichall Rangau feste fich, unter Bufrirmung la Balette's, mit ber frangofischen Cavallerie in Bewegung, um als Mejerve ju bienen. Es galt nichts Geringeres als eine Ueberrampelung bes Croatenlagers, bas, wie fast immer, von bem Beerlager getrennt war und fich mit Eroft und Karren und gufammengeraubten Riften und Raften bunt genug oberhalb Champlitte's int weiten Felbe ansbehnte.

Rofens erste Schwabron, bei welcher sich ber Perzog, ber int Kampse immer allen voram sein mußte, persönlich besand, ging geradeswegs auf das gallahiche Pamptquartier los, jagte einen Bosten von 400 piccolominischen Reitern mit großem Berluste zuruck und gelangte ted bis unter das von einer Mustetiermache besetzte Thor von Champsine. Erst als die Lärmsanone gelöst und es in Stadt und Lager lebendig wurde, sichrte der Perzog die Reiter in guter Ordnung zuruck. Mittilerweile aber hatte Taupadel die Umgehung des Croatenlagers vollendet, und während er es im Mücken ansiel, seste

<sup>1)</sup> Theate. Europ. III, S. 716 (jeboch gum 16. [26.] Oct.). Faft wortlich danach Chemuch III, S. 86 (boch mit bem Datum bes 30. Sept a Nuch Grün giebt die Barfteilung des Theate. Europ., aber nicht sone beachtenswerthe Abwe chungen.

S Dabfen, Bembarb & Weimer, Il

Ranzau mit seinen Franzosen von vorn au. Dann sam auch Bernhard selbst. Hatten die überraschten Croaten aufangs Widerstand
versucht, so gaben sie ihn, sobald sie sich von allen Seiten angegriffen und ohne alse Hülfe gelassen sahen, auf und suchten, ihre
schon bespannten Bagagewagen im Stiche lassend ihr Helt in wilder Flucht zum Hauptlager. Wan ließ sie stieben und hielt sich an
ihrem Lager schadlos, das man plünderte und dann in Brand
steckte. Wan machte "über die Mahen stattliche Bente". Folani's
Leibstusche mit einem Sechsgesparm von Grauschimmeln und sein Silbergeschirt, sämmtliche Pandpserde des Ervatenobersten Ludwig,
bazu noch an zweitausend Pferde,

Für beide Gegner standen Verstärkungen in Aussicht. Wihrend die französischen immer noch ausblieben, tangte, nachdem man fünf Wochen einander gegenilbergelegen, bei den Kaiserlichen ein in Schlesen geworbenes Corps unter Oberst Butler an, das Mitte September die Drusenheimer Brücke passiret hatte i. Und nun sämnten sie nicht weiter, den längst geplanten und so umfassend vorbereiteten Einbruch in das Innere Frankreichs ins Wert zu setzen. Ihr erstes Ziel war Dijon, die Hauptstadt des Herzogthums Burgund.

Indem sie — um den 10. October — ausbrachen, zündeten sie im Lager alle Wachtseuer an, um den Gegner liber ihren Abzung zu täuschen <sup>2</sup>) Ihr Marsch ging über den Fleden Mirebeau, vor dem sie am 13. October erschienen. Die gut französische Bürgerschaft dachte zwar mitsammt der Besatzung an Gegenwehr; aber als die seindliche Uebermacht den Scrift zeigte und die Kanonen



<sup>1)</sup> Bernhard an Baner d. d. Langres, 6. Nov. 1636 (Stodholm). Gedt. bei Cyprian, adversaria historica S 8 f. Benutt von Chemnit III., S. 86. Agl. S. 47

<sup>2)</sup> Nach Grammont, None. S. 319, rücke Gallas mit 22,000 M. 3. F., 18,000 3. Hi. und 24 Kanonen ins Burgundische. Martin, Hist. de France XI, S. 458, giebt, den Mein. Richellen's folgend, 30,000 M. an — Dah, wie das Theatr. Europ. III, S. 716 erzählt, die Franzolen, durch diese Kriegklift getäuscht, den Aufbruch erft nach iwei Tegen gewählt geworden, bleibt murdestens fehr zweiselthaft.

zu spielen begannen, war ber Ort alsbald überwältigt und wurde zur Hälfte ein Raub der Flammen. Was man in Waffen fand, wurde niedergemacht.

Die Franzosen hatten sich sofort auf die Aunde von dem Absange des Jeindes gleichfalts erhoben, um sich ihm, wo er auch durchbrechen wollte, wie bei Champlitte, eutgegenzustellen. Graf Guiche mit der Avantgarde voran, überschritten sie, da sie ersuhren, daß sie zum Enssah Mirebeau's doch zu spät erschwenen, die Tille und standen zwischen diesem Zussuh der Saone und Dison in Schlachtsordnung, als der Feind von Näredeau berantam. Der machte, völlig überrascht, Kehrt. Und da man besorgen mußte, daß er vielleicht noch weiter südwärts den Ermnarich bewerkseltigen würde, beeilte man sich Nutis, Beaume, St. Jean de Losne, Ausonne zu besetzen, d. h. alle Punkte, auf die sich etwa ein nächster Angriss des Feindes richten konnte.

Dieser marschirte über die reiche Abiei Citeaux, die im Borilbergeben geplündert wurde, südwärts gegen die Sadne, und zwar, wie sich bald ergab, auf St. Jean de Losne, einen Plat, der nabe am dem Einfluß der am Dijon vorüberstließenden Duche in die Sadne liegt. Am 21. October erschien er vor der Stadt 1), in der bas Regiment Conds (unter Sieux de Cousture) und hundert Mann von dem Regiment de la Mothe Houdancourt lagen. Es heißt, die Bestpiel von Dose angesenert und entschlossen, zu beweisen, das die

<sup>1)</sup> Das Datum nach Montglats Mein. S. 121; sie, mie nuch die Mem. Richelten is, S. 265, geben einen sehr bemisstrten Bericht bieser Belagerung, über die wir überhaupt portresslich unterrichtet sind. In Betrucht kommen namentsch Ranhaus Briefe an sa Salette d. d. St. Jean de Losdie nom 24. Oct. (3. Rov.) 1636. Auberg III, S. 269. Dazu Conds an Richetten d. d. Dison, 27. Oct. (6. Rov.). Haussonville, Hist. de la reunion de ja Lorraine à la France, II, 1860, S. 318, Urf. XI. Dazu zwei Briefe von Grottud an Ozenstiern und an Camerarius d. d. Pans, 4. (14.) Rov. Ep. 682 u. 683 (seine Cohortes sind Regimenter). Die Stärfe der Beschung betrug und dem Theate Europ. III, S. 717, 400 M : das Lagebuch Gründ macht darund 800.

Burgunder des Perzogibums ihren Feinden nicht nimber tapfer zu widerfteben mußten als bie der Grafichaft, hatten trop der in der Stadt würhenden Peft die Bertheidigung gefordert und erftart, ben Ersten, der von Uebergabe iprache, auf offenem Markt auffnlipfen zu wollen.

Schon batten fie em paar Tage lang die Belagerung und bas Bombardement ausgehalten, ichon war Breiche geschoffen und ein Sturm mannhaft abgeichlogen worben, ale Entfan fam. Es mar Rangau, ber mit ber coube ichen Reiterei, einem Theil bes meimarischen Rugvolls und zwei deutschen Cavalleriereginientern nach einem Rachmarich burch bie weiten Bafferflachen ber bereits ausgetretenen Duche und Caone - fie batten über giver Stunben lang bis über ben Gurtel im Waffer waten muffen, beift es in bem grun'ichen Tagebuche - Maronne erreichte, bie bort ibm entgegentretenben Croaten gufammenbieb, bann auf fargeftem Wege weiter auf St. Jean eilte und gliidlich in die Stadt gelangte. Wie er berichtet, ware ber Feind schon burch bie Nachricht von seinem Erichemen fo erichrecht worben, bag er feine Beidige fofort gurud. 30g und bie bereits genornmenen Aufenwerte verlieg. Einen Boften pon 300 Dragonern, ber noch am Stabttbor bielt, lief Rangau fofort angreifen und gurudwerfen. Go dieje Action in feiner eigenen beideibenen Schilderung, Die in ben Berichten ber Beitgenoffen und in ber Ueberlieferung weit bebeutenber bargeftellt und als Delbenthat gerilbmt wird; wie fie benn bie Aufhebung ber Belagerung jur Beige batte. "Le brave Monsieur de Rantzau" und fent "glorieum exploit" mußten bie Frangesen nicht gerug zu rühnen!). und auch Grotius fcbrieb, Rangan habe feine Rubmesthaten um eine neue verrnebet; indet er felbft in ftolger Belcheibenheit gegen la Balette außerte, er bedauere, bag bie Sache nicht fcweriger gemefen fet.

<sup>1)</sup> U. c. de Royers on la Balette d. d. Annens, 2. (12.) Nov. Musbery III, S. 272 Studetten an benfelben d. d Amtens, 3. (13.) Nov. III, S. 273 "On ne sçauroit assez louer Monsleur de Rantzan, l'action de Saint-Jean de Lanne memte, qu'on aut un soin extraordinaire le luy etc."

St Jem de Losge wurde der Markiem von Gallas' Glid. Wie er im vergangnen Perblt mitten aus Lothringen, die wohin er m fwizem Siegesgefühl vorgedrungen war, zurückgemußt hatte, so wandte er jetzt an der Grenze Frankreichs selbst seine Schritte rückwärts. Denn zu dem Gegner, der ihm, wo er auch immer vorzubrechen versuchte, Palt gedot, kam der rasch zunehmende Unswille im seinem Peere, das, weit von semen Pulfsquellen entsernt, undeschreiblichen Mangel sitt und über die Strapazen murrete. Diese wurden unerträglich, als die Regenzeit emtrat, die Flüsse anschwollen und austretend die Edene uner Wasser seinen und die Wege in Moräste verwandelten. Verweilte man länger, so war zu befürchten, daß die Zelte sortgeschwemmt werden würden, die Geschütze und die Wagen richt mehr transportirt werden könnten.

So erfolgte benn am 27. October ber Rückzug von St. Jean nach Mirebeau und Grap, wo man die Sadne zu passwen bachte. Aber gleichzeitig waren mit Zurücklassung ihrer Bagage die Franzosen und Weimaraner aufgebrochen, bei denen sich Ranyau wieder eingefunden hatte, und zwangen den Gegner, indem sie ihm zur Seite an den Johen hinzogen, drunten in der sumpsigen Niedberung zu bleiden. In seinen Reihen nahm die Auslösung immer mehr überhand; die Wannschaften waren "ganz nahe der Weustination"; sie desertirten in hellen Haufen: "also daß wir" — wie Bernhard an Baner schried — mit Gesangenen überhäuft worden." Ueber 2000 habe er seinem Torps eingereiht.

Am 31. October und 1. November wurde noch auf bem rechten Sabneufer die feindliche Arrièregarde angegriffen, eine große Anzahl Juftvoll gefangen genommen, 41 beladene Munitionswagen, 3 Geschütze und viel Kriegsmaterial erbeutet?).

Da bie Einwohner ber Freigrafichaft ben bebanbirten laffer-

<sup>1)</sup> S. Die Schilberung bei Meniglat G. 121.

<sup>8)</sup> Go S. Bernhard an Baner vom 6. Ron. 1636 (Stockholm). Sehr ausführlich ist Graf Guiche (Grammont, Mem. 321 f.) über diese Geschistage. Ich mage aber sein, wie est scheint, febr bestimmt gefärdiest Detail nicht in die Derkellung ausgenehmen.

lichen Scharen den Past über die Sabne verweigerten, mußten sie auf dem rechten User weiter stromanf ziehen, dis sie eine Woche später bei "Apreniont" eine Brücke schlugen und im elendesten Zustande auf das linke User übergingen. Bernhard schätzte ihren Berlust während dieses Rückzuges auf nicht als 5000 Mann. Er schried in den ersten Novembertagen: "Also ist dies große Corpus und starke Macht in kurzer Zeit durch Gottes gnädigen Beistand dergestalt ruinirt worden, daß wenig Dieuste niehr von solchen zu hoffen."

So dieser burgundische Feldzug Herzog Bernhards, der fur Frankreich nichts Geringeres bedentete, als die Verhinderung der semblichen Invalion. Was that Frankreich dagegen für ihn, und, da er ganz auf französisches Geld angewiesen war, welche Simmen ließ es ihm zukommen?

Außer dem Gelbe, das Ponilau, dann der Bergog felber aus Paris ins Lager brachten — gusammen eine Million Livres , war bisher, trop des Bertrages und trop des späteren Berfprechens, teine Bablung von seiten ber Regierung erfolgt. Unb boch hatte ber Bergog seine Mannschaft nur burch bie Berficherung, daß sie im August vollen Sold emplangen würde, im Gewehr und bei guter Laune erhalten. Der August mar gefommen, mit ibm ber Abzug aus bem Effaß nach Lothringen, - jedoch fein Gelb. Un Gifer gu feiner Beschaffung batte man es in Paris, an dringenber Mahnung ber Herzog nicht fehlen taffen: aber umfonft, und Richelien vertröftete ihn auf 1. Ceptember. Befand fich doch Frantreich in jenen Tagen bes Falles von la Capelle, le Catelet und Rope in peinlichster Geldverlegenheit. Und als dann bie Tage ber Parifer Aufwallung folgten, floffen wohl rafch große Gummen in ben Staatsichan; aber von den Roften ber Errichtung und Erhaltung ber neuen Armee wurden fie weit übertroffen, so daß es, a. dieje gegen die Comme vorrudte, mit bem Gelbe ebenfo traurig aussah als vorher. Selbst la Balette konnte für seine Truppen tein Geld stässig machen. Auf seine Briefe und Abordnungen kam von de Nopers, von Bouthillier von Bulkion immer die gleiche Antwort: wir haben teines '). Was Wunder, wenn Bernhards Leute da nuruhig zu werden und, der Disciplin vergessend, das Land zu pfündern ansuigen und Bernhard solchen "Desordres" nicht seuern konnte, vielleicht auch nicht wollte")?

Beim Aufbruch aus dem Chaß hatte er den Kammerheren Wolf Dietrich Teuchieß an den König gesandt, mit dem Auftrage, Entschädigung für die von ihm bestrittenen Kosten der Belagerung von Zadern und Zahlung der im August fälligen Rate von einer Wilston zu fordern. Ein dritter Punkt seiner Wission betraf den Jahrgehalt des Herzogs<sup>8</sup>). Ihr Inhalt war also durchaus sinauzieller Natur. Da war es denn wohl vorauszusehen, wie es ihm glücken würde.

Die Hamptsorberung war die zweiter die prompte und volle Duartalszahlung. Aber sowohl nach dem Bertrage a.s nach der letten Abmachung war Frankreich nur dann zu ihr verpflichtet, wenn Bernhard sein Heer auf die Essertiostärke von 18,000 Mann brachte, und dies Zahl erreichte es im Lauf des ganzen Jahres bei weitem uncht. Bon diesem Standpunkt aus erklärten die Franzosen, da der Derzog, wie sie wühren, nicht über 4000 Mann zu Pferde und 2000 zu Fuß habe, könnten sie nicht die vertragsmäßige Summe zahlen. Sie erboten sich zur (abermaligen) Kahlung von nur



<sup>1)</sup> De Royers an la Balette vont 12. (22.) Sept. 1686. Aubery III, S. 287. Bouthillier an denfeiden von demf. Dat. III, S. 239, Aukton an denfeiden vont 15. (25.) Sept. III, S. 241 u. 242 f

<sup>2)</sup> Ueber bie "Desorbres" in Bernhards heere pgl, Conbe an la Valette d. d. Dijon, 12. (22.) u. 18. (28.) Sept. Anberg III, S. 240 u. 244.

<sup>3)</sup> Leiber ist die Zustruction für Truchses nicht mehr auszufinden, so daß man auf Rose II, S. 181 f angewesen ist. Die Genausgtett seiner Angaben unterlugt aber so starten Zwe sein, daß man ihnen nur mit großer Borsicht wird solgen bürsen, namenisch, wie ich jedoch hier nicht weiter tusführen will, in betreff des Jahrgehalts. Bon mehreren (drei) Gendungen von Truchses kann keine Rede sein.

600,000 Livres. Jest mehr au geben waren fie, wie de Rovers dem Abgefandten bes Bergogs in einer Confereng erklärte, felbft beim beiten Willen nicht in ber Lage. Truchfeg bagegen bemilbte fich. nachguweifen, bag bas Corps feines herrn größer fei, als man annehme: man muffe eben auch bie Befagungstruppen mutrechnen; man bitrfe nicht vergeffen, daß Oberft Burmbraubis, Oberft Loffons Regiment und andere Truppen fürglich ju ihm gestogen feien. Aber bie Frangofen waren jebesmal mit einer Ginmenbung gur Banb. bie Garnisontenppen fonnten burch Contributionen erhalten werben; gegenüber ben Bugangen gur Felbarmee feien ebenfo große Abgange erfolgt. Und Richelieu ichrieb an Bernhard: er babe feinen Grund, mit ber vom Ronig bewilligten Summe ungufrieben gu fein; benn nach bem Bertrage babe er nicht mehr zu verlangen, und feir Corps fel jest nicht größer als zur Zeit seiner Amwesenheit in Paris, wo er fich mit ber nämlichen Summe, bie man ihm jett bewilligt, gufrieben erflärt habe 1).

Aber selbst die GOO,000 Livred tamen nur sehr langsam zussammen. Ende September war der Hoenstit, einem reichen hollandichen Banquier, der seit langem in Frankreich ansässig war und die Geldgeschäfte für Herzog Bernhard vermittelte, erst die Hälfte der Summe depontrt. Derselbe erflärte an Truchieß, est werde noch gute Weile haben, die volle Summe baar zusammenzubringen, und meinte, der Herzog solle sich mit Wechseln auf Dison, Tropes und Longe zurückzuhalten, die die Goo,000 Livres ganz erlegt sein, da es sich sonst selbst mit dieser Summe noch mehr verzögern möchte. Truchses theilte das dem Herzoge mit? und bat um neuen

<sup>1)</sup> Richelten an Bernhard d. d. Amiens, 2. (12) Oct 1636, Rose II. 3. 4, Ann. 72. von 28. Sept. (8. Oct.) Avenet VIII, S. 807. Sg., Richelten an la Balette d. d. Amiens, 30. Sept. (10. Oct.). Auberg III, S 258 "Fescus à Monsieur le Duc Bernard le plus obligeamment qu'il m'est possible." Dazu Richelten en Bernhard d. d. Amiens, 7. (17.) Oct. Noenel VIII, S. 307.

<sup>2)</sup> Aruchieß an Bornhard d. d. Paris, 28 Sept. u 10. Det 1636 (Gotha).

Berhaltungsbefehl: ob er bleiben folle, bis er die gange Summe in Sanben habe.

Bernbard wandte fich auf die Dittheilungen feines Befandten aber ben Bang ber Berhandlungen perfonlich an Richelien 1). Wenn man auf ben Bertrag gurudgreife und filt jeben fehlenben Reiter 40, filt jeben fehlenden Fusioldaten 12 Livres von der Million in Abang bringe, fo mache bas einen Ausfall von nicht mehr als -136,000 Livres; benn eingerechnet bie in ben elfaffischen Platen befaffenen Truppen, Die er gleichfalls begebien muffe, febiten ibm (an ben 18,000 Mann) 1000 Mann gu Bferbe und 8000 Martn au Fug"). Mitt ber Summe, die man ihm geben wolle, wirbe es ibm ummöglich fein, feine Truppen ju befriedigen und bie Gutle der außer orbentlichen Ausgaben gu beftreitert. Die Eruppen hatten nun icon lange nur einen fleinen Theil ibres Solbes befommen : benn es fel ibm bis jum Mat eine gange Million ju wenig gezahlt worben "). -Aber er habe mit Rudlicht auf ben bamaligen Gelbmangel und auf bas Beriprechen, bag er im August eine volle Million empfangen folle, auf jene vergichtet. Auf biefe Augustgablung habe er feine Truppen vertröftet; nur fo babe er fie von Ausichreitungen guruch. gebalten. "Aber tros meines Entgegenfommens und meines ftets bewiesenen Eifens, bem Ronige und bem Gemeinwohl zu bienen, und trot ber mir gegebenen Beriprechungen fteben wir jett im Detober, obne bag ich empas erhalten babe, und meine Officiere fiberbaufen mich wegen bes Gelbmangels mit Rlagen." Er babe beshalb bem Bangmer Hoeufft befohlen, Die 600,000 Livres als einen Theil ber vertragsmäßigen Million anzunehmen, und erluche nun Richelieu, ger veranlaffen, daß ihm auch ber Reft biefer Dillion balbigft eingebandigt, und daß rechtzeitig für vünftilche Abzahlung der nächften vertragsmäßigen Quartalbrate geforgt werbe.



<sup>1)</sup> d. d. Monifaugeon, 6. Oct. 1686. Rofe II, Urf. Rr. 24.

<sup>2)</sup> b. h. alfo: er hatte in allem 5000 M. Capallerie, 4000 M. Infanterie.

<sup>5)</sup> Das war durchaus richtig, benn von der erften Rate (5. Nov. 16:45 bis 5. Jehr. 1636) drachte Ponitau nur 400,000 Livres für das herr, von der zweiten (5. Jehr. bis 5. Mai 1636) Bernhard wer 600,000 L.

Truchjest blieb auch noch den October hindurch in Frankreich!), ohne daß es ihm gelang, die Franzosen zur Zahlung einer größeren Summe zu bewegen. Nicht einmal die Wiedererstattung der Ausslagen seines Herrn bei der Belagerung Zaberns konnte er durchssetzt. Zwar wurde es anerkannt, daß man zu ihr verpflichtet sei: "aber seit wäre sie ihnen unmöglich". Frühestens Ende October ist er aus Paris abgereist, und zwar mit den 600,000 Livres, die ihm Hoeust in Gold einwechseite, "weil es seichter sortzubrungen".

<sup>1)</sup> Truchjeg an Bernhard d. d. Paris, 24. Oct. 1636 (Gotha).

<sup>2)</sup> Daß er die Summe wirklich bem Herzoge überbrachte, ersehen wir aus einer "Specification der Gelder so Monfieur Sofft meinetwegen emplangen" (Gotha). Darin: "im Augusto selbigen Jahres an Aruchseß geliesert 600,000." Der August ist wohl nur genannt, well er der accorditte Termin der Jahlung war. Noch am 6. (16.) Det. schreibt Grotius an Crenstiern aus Paris Ep. 664. Bernhard bestage es sehr, "quod permine a kiege ner quantum promissum esset, acciperet, der suo dempore".

Achtes Buch.

Reldzug von 1637.

Google

T 93, 14, 4H

## Binterquartiere und zweite Reife nach Baris.

Wie schwer war es dem Herzoge vordem geworden, den Rhein zu überschreiten, bann seine Eruppen westwarts ber Grenze Frantreichs zuzuführen, Frankreich zu fcuten, fatt Dentschland zu befreien! Immer wieder hatte ibn, der durchdrungen war von seiner Mission, ber Erretter seines Baterlandes vom habsburgischen Joche zu werben, Schnsucht und Thatendrang aus bem Herzen Lothringens an den deutschen Strom gurudigezogen Ammer mit neuem Dluth. mit neuer hoffnung war er gefommen, und jedesmal ichien es ibm gliten zu sollen; bis er bann jedesmal nach glückverheißenden Anfängen umtehren mußte, um ben Franzofen Aufgaben erfullen zu belfen, für bie ihm alle Begeifterung fehlte. Bas war ihm Dole! Was die Sicherheit der französischen Grenze! Das die siegreichen faiserlichen Baffen sein Deutschland Aberschwemmten, ihm ungehindert über ben Rhein batten folgen konnen; daß in der Beimath fein Befreier von ihnen erschien: mit welchem Schmerz mußte bas seine Seele erfüllen! Er war in der Ferne, umgeben von Truppen. benen bas Commando in frember Sprache gegeben murbe, gusammengespannt mit Reldberren, von benen ber eine ein geiftlicher Wirrbentrager ber romifichen Rirche, ber andere ein frangofischer Bring von Geblut war, und die an Unfohigfeit und Anmagung mit einander wetteiferten. Da mochte feln Sinn wohl febnfüchtig binüberichmeifen über bie Bergfetten bes Wasgau's und über bie Gelande bes Abeins in das ferne Heimathland, beisen Wohl ihm über alles galt und beffen Weberufe zu ihm berübericholten. "Mich verlanget von Bergen.



wieder in meinem geliebten Baterland gu arbeiten", fchrieb er einmal mitten aus Franfreich an den ichwedischen Reichstangler.

Bei bem glaubensvermandten Schweben, nicht bei bem lathelijchen Frantreich mar feine Hoffnung, feine Sympathie, trop best Bermages, ber ibn an Franfreich feffelte, tros ber Unterftitzimgen, die er von bort erhielt. Diese hinterliftige Politik Michelieus, Die es umging, offen Farbe zu betemten, fich welmehr barauf beschräntte ben Rampf gegen ben Raffer ipartich und nur, foweit es bas Intereffe Frantreiche erbeischte, ju unterftilben, obne ibm ben Rejeg ju erfloren, und baber fiets auf ber Lauer lag, in Deutschland ein Stud Beute nach bem anbern wegguichnappen, biefe Politit ber Groberungen ans bem Hinterhalt wurde bem ehrlichen Erneftiner, je naber er fie tennen lernte, um fo verhafter. Wie andere handelte Schweben! Mit offenem Beffer, mit eigenen Baffen und Relbgeichen, unter bebeutenden Opfern feiste es ben unter bem großen Annige begonnenen Rampf gegen bie Biterreichische Dacht auf beufchem Boben fort, auch jest noch, wo bas evangelische Deutschland von ibm und von fich fetber abgefallen und jum Feinde umgetreten war. Und wenn Orenftiern tein Behl baraus machte, bag er ben Frieben manfche und erftrebe, ober ihn ohne Landgewinn nicht abschließen werbe, so suchte er die Rechtlertigung folder Forberung bartn, daß fein Later.and für bas in Deutschland vergeffene Blut feiner maffenfabigen Gobne, für ben baben gegebenen bermifchen Reichthum einen Anfpruch auf "Satisfaction" babe.

Wahrend seines Ausenthales in Paris hatte ber Herzog sich dem dortigen Bertreter Schwedens um so enger angeschlossen, je mehr Gründe er fand, auf die Franzosen erbittert zu sein. Und Hugo Grotius hatte natürlich nichts unterlassen, ihn in seiner Dinneigung zu Schweden, in seinem Mistrauen gegen Frankreich zu bestärfen und zur Borsicht zu mahnen, weimgleich auch er es sür den Moment als nothwendig erklärte, das der Berzog sich Frankreich bediene und beshalb den Franzosen die zu einem bestimmten Buntte entgegenfomme. Es werd hauptsächlich Grotius' Verdienst geweien sein, das der Berzog eben jest, nachdem er sich kaum an Frankreich hingegeben hatte, seine Bezehungen zu Schweden wieder

enger fnupfte und mit Drenftiern, ber Differengen in ben letten Reiten ibred perfonlichen Weilammenfeins vergeffenb, in einen lebbaften Briefmechfel trat, ber bewied, wie feft jeber von ihnen bent anbern vertraute, wie ftart er auf ihn rechnete. Dem Bergoge lag boran, ben Reichstangter ju berfichern 1), bag fein Anfchlug an Franfreich, zu bem ibn bie Roth gebrangt babe, feine Treue gegen die Berbunbeten nicht erschüttern werbe, bag er vielmehr schon in Borbereitungen fiebe , bem verfallenen erangelischen Wefen wieber aufzubelfen, und daß er beshalb boffe, von Schweben nicht bergeffen au werben. Und Drenftern eröffnete ibm ichon um Fruib. jahr 1636, bag feine Regerung ben Rrieg in Deutschland fortfegen und , fobald bie See offen fei , bedeutende Truppentransporte nach Deutschland fenden werbe, und empfahl ihm, "mit Buthun ber Ronig lichen Dageftat in Frantreich ebener Beftalt eine gute Armee aufgubringen und bamit norh Deutschland gu avanciren". Er entwidelte ibm bie Bertbeile, bie ein Aufammempirfen ber beiben, an verschiedenen Enten bes Bleiches auftretenben Beeresmaffen haben witrbe. Einen Monat fpater benachrichtigte er ibn von ber Bereungung ber feiferlichen und furfachlischen Arnee und ihrem Unmarich gegen Baner und wiederholte ihrn bie Bitte, bei bem frangofischen Romge gu erwirfen, bag er ihn mit feinen und mit frangoffichen Truppen "beraus nach Deutschland geben laffe, und alfo bem Jeinde eine Diversion erwecht werbe". Dann wieber forberte er ihn auf, bem Canbgrafen Wilhelm und Felbmarichalt leftle, bie vereint nach ben obern Quartieren vorgebrungen feien, "etwas naber gu tommen". Und wir miffen bereits, wie ernfthaft ber Bergot, fobalb er fic Zeberns bemächtigt batte, bas ju thun willens war.

Anch als Dzenftiern nach Schweben zurückzelehrt war, um ben zum Frieden geneigten Belcherath für die nachdrückliche Fortsehung des Krieges zu bestimmen, blieb er mit dem Herzoge in brieflichen Berkehr. Er bat ihn, ihm seinen Fortgang aus Deutsch-



<sup>1)</sup> Entwurf von Bernhards Justrurtion für Vonifen d. d. Baris, 23. April (3. Mai) 1686. Ponifen & Neife zu Ogenstiern ist dann freilig unterblieben.

land nicht übel ju beuten, und fandte ihm von Stochholm aus feine Gilichothische zur Eroberung Baberns. Run möge er "feine fiegreichen Baffen ferner fortletzen und ben Beind verfolgen, infonberbeit aber die evangelischen Stande, soweit immer moglich, wiederum an fich gieben und alfo gu bes gemeinen ebangelifchen Befens Dienften und Beftem beständig cooperiren". An feiner Unterftilgung, fügte er bingu, werbe er es nicht fehlen laffen. Und acht Tage frater - am 20. August - theute er ihm mit, Leftie babe fich von Landgraf Bilbelm getrennt, um fich mit Baner ju bereinigen und bann ber abermals neu eingefallenen Difficultaten ungehindert gu avaneiren und mit Guer Fürftlichen Gnaben gu bem gemeinfamen scopo ju cooperiren". Aufs bartefte verurtheilte er die Daltung Strafburgs, von ber ibm Bernhard Anfang Auguft berichtet hatte, namentlich weil fie ben Bergog "an Fortfenung feiner bochnublichen 216f chten" binbere. Er furchte, fo fcbrieb er ibm, bag noch einmal bie Beit tommen werbe, wo bie Stabte in Deutsch. land ihre in biefem Rriege geführten Proceduren am meiften felbft empfinden und bereuen wurden. Aber es fei nun nicht zu anbern, und er frünme ibm burdous bei, baf er jest "burch eine anfebnliche Diperfion ben Reind am meiften travailleren und der evangelichen Parter pro tompore ben beften Dienft werde thun tonnen" 1).

Noch befand Bernhard fich auf biefer "Dwersion", in Burgund, da erhielt er bie kaum noch erhoftte Nachricht, daß die Schweben unter Baner am 24. September bas kaiserlich burjächnsche Heer an der mecklenburgischen Grenze geichlagen hätten. Die Schlacht bei Wittftock, diese Revanche für Rördlingen, duse glanzenbste Rechtsertigung der openstiern'schen Kriegspolitik, war eine der größten des ganzen Arieges und eine der solgenschwersten; denn während nun Feldmarschall Wrangel in die Mark eindrach, brang Baner zur Elbe vor und den Fluß hmark nach Thuringen. Mette Modenider stand er zu Eilerach, im Perzen Deutschlands.



<sup>1)</sup> ME bis obigen Mittbeilungen entftammen Briefen von Ogrnitiertt an Bernhard bie fich fammitich in bes lepteren Auchtaffe (Gotha) finden, und zwar d. i. Mismer, 27 Mary, Stralfund, 29. April, 12. Mar 24. u. 28. Juni, Swetholm, 19. u. 20. Aug., 17. Sept. 1836.

- Jest konnte Landgraf Wilhelm aus den Niederlanden, wohin er vor dem götzischen Eurbruch mis Pesisische gewichen war, in sein Land zurücksehren und seine Truppen mit den Schweden vereinigen. Und was hinderte es, daß diese von neuem die Pfassengosse herauftamen, sich in Gemeinschaft mit den Pesien den Gebieten des Heilbronner Bundes näherten, bereit, Perzog Bernhard und das Bundesheer in ihre Mitte aufzunehmen?

Als ein neuer Brief bes Reichstanzlers bei bem Herzoge eintraf!), in welchem er ihn versicherte, baß er van seinem Eifer, mit seiner Armee der Krone Schweben und semem Baterlande zu dienen, durchaus überzeugt sei, aber nicht wisse, welche Besehle er von Frankreich habe, und ob er "mit seiner Armee noch zum Dienste des gemeinen Wesens nach Deutschland zu geben gemeint, oder vielleicht von den Franzosen zur Bertheidigung ihres Landes genötzigt sei —", da war er bereits entschlossen, seinen alten Plan zu verwirklichen über den Rhein nach Deutschland zurückzutehren und mit Baner "cooperwend" den Kampf auf dem rechten Rheinner sortzusehen. Er sandte an Baner in freudigster Stirumung seinen Glückwunsch zu dessen Siege"): er hosse nun, daß es mit Gottes Hüse zu dem erwänschten Ende kommen werde, wie er denn auch an seinem Theil nucht geseiert habe und es serner micht sehlen lassen wolle.

Sobald seine Truppen sich in guten und gesicherten Quartieren rasch ein wenig erholt haben und durch 4000 Mann, zu deren Anwerdung er auf französisches Geld rechnete, vermehrt sein wirden, wollte er aufbrechen, um die heruntergesommenen gallassischen Weste wollends über den Rhein zu jagen und ihnen zu weiteren Unternehmungen auf das jenseitige User zu solgen. Er sorderte beshalb die Stadt Straßburg, die seit seinem Abzuge aus dem Etsaß mit dem Feinde weiter verhandelt hatte, auf 2),

6 Drogfen, Bermerb v. Beimar. II.

17

<sup>1)</sup> Dgenftiern en Bernhard d. d. Stodholm, 1. Det. 1698 (Gotha,

<sup>2)</sup> Bernhard an Baner d. d. Langres, 6. Rav. (Gotha).

<sup>8)</sup> Dberft Dehns Senbung. Dazu Bernhard an Strafburg, d. d. Sauptquartier Molanton (Rofe: Melathon) ? Ros. (Rofe: 12, Nov.) (Gotha).

ihm freie Bassage zu gewähren. "Da seine treue Anhänglichteit an das gesammte siebe Baterland deutscher Nation, wie er bei Gott bezeuge, sederzeit der Jweck und die Regel all seiner Unternehmungen gewesen sei, und da seine Charge, die er von den vier oberen Areisen erhalten habe, ihm zur Pflicht mache, seine von Gott erwiesene gute Gelegenheit zur Wohlsahrt des Vaterlandes aus Handen zu lassen, so sei er entschlossen, sich mit der Armee ehestens wieder gegen Deutschland zu wenden, und zweisse um so weniger, daß die Straßsburger sich abhalten lassen wieden, an ihrem Orte das ihrige das bei zu thun, als sie von des Jemdes betrüglichen Tractaten und gegen die Freiheit des Vaterlandes gerichtetem Vorhaben in ihrem Varticularweien eine ausehnliche Brobe ersahren bätten."

Als Quartiere für seine Truppen ersah er sich bas kanb Bassigny, das sich, wohlgeschützt und vom Kriege bisher so gut wie gar nicht berührt, an der westlichen Grenze Lothringens zwischen Reuschäteau und Jonvelle erstreckt und von der Maas und der Mouzon, einem ihrer Nebenstliffe, durchströmt wird. Sobald er sie in die Quartiere verlegt hatte, wollte er nach Paris gehen, um dort wegen seines deutschen Feldzuges persönlich die nähere Abrede zu treffen.

Es war in den Tagen, da auch der westfranzösische Feldzug seine Ende erreichte. Das in Paris neugebildete Heer, das mit dem September marschbereit war, übertraf den in der Picardie stehenden Jeind an Zahl. Aber es mangelte an tüchtigen Feldherren. Weder Graf Sotssons, der in seiner disherigen Kriegsührung so wenig Glück gehabt hatte, noch der Herzog von Orleans, den Richelien setzt an die Spige der Truppen stellte, waren gute Generale. Statt dem Gegner direct auf den Leid zu rücken, hielten sie sich dei der Belagerung einzelner, von ihm besetzter Plätze auf und ließen ihm dadurch Zert, zu entsommen. Zuerst machten sie sich an Roge, dann am Corbie, dessen nach allen Regeln einer pedantischen



Ariegsfunft unternommene Belagerung anderthalb Monat koftete. Derin mit ber, nur von 3000 Mann besetzten Stadt durch einen Sturm kurzen Prozes zu-machen, wagten sie nicht ih Erst als ber König und ber Kardinal sich in die Nähe bes Lagers begeben hatten, wurde die Belagerung zu Ende geführt. Am 4. November capitustrie Corbie, und damit endete hier die Campagne. "Der Himmel wird wieder heiter", sagte man aufathmend.

Aber Monfieur und Soffons, alte Gegier des Cardinal-Herzogs und über seine Mistilligung ihrer Deeresteitung von neuem auf ihn erbittert, zettelten seint eine förmliche Verlehrödrung gegen thn an, wagten dam zwar im entscheidenden Montent nicht, ihn bei Seite zu schaffen, zogen sich aber vom Deere und Hossager zurild und begannen von Bois und Sedan aus gegen die Regierung zu arbeiten. Man hatte allen Grund, zu beforgen, daß sie mit Spanien gemeinsame Sache machen, das Heer auf ihre Seite ziehen, kurzum, ihrer Regierung gegenüber die Rolle Wallensteins spielen würden.

In eben diesen Tagen der Sorge gelangte die Rachricht von den Absichten und dem Berlangen Derzog Bernhards an den Hof, mo man sich beineswegs verhehlte, daß er über die militärischen Aufgaden, die man ihm zugemuthet, die militärische Stellung, die man ihm angewiesen, und ebenso über den Bescheid, nut dem man seinen Gesandten Truckses abgesertigt, ungehalten zu sein alle Ursache habe. Um so mehr lag sent daran, seinen Wünschen entgegenzusommen, danit er sich nicht auf die Seite sener missoergnügten Großen schlage und die Opposition gegen die Krone verstärfe.

So tam es, bağ ber Rönig fich bereit erklärte, bem Berzoge bas jur Werbung von 4000 Mann nöthige Gelb zu bewilligen und zu einem Feldzuge in Deutschland die Erlandniß zu geben, vorand-gesetz, baß er ihm auf bem rechten Rheitunfer ebenso treu biene wie



<sup>1) &</sup>quot;Cette résolution faisoit iden voir le peu d'expérience des francais à la guerre", heifit et in der fekt scharfen Rritif dieser Relagerung bei Mortglat S. 129.

١

auf bem linfen 1). Auf bas bestimmtefte aber munichte man bas Ericheinen Bernhards in Baris zu verbuten. Geber wollte man ibm noch größere Mittel für feinen rechterheinischen Reibzug gewähren, ale ihn bei Bofe feben; benn man fürchtete, daß er perfonlich für feine weitergebenden Gelbanforuche eintreten wurde, die mart, auch wenn man wollte, jest zu erfüllen nicht in ber Lage fei. Und eine abichlägige Antwort, meinte man, gebe fich beffer von fern als in der Räbe. Dan wünfchte vielmehr, daß la Lalette bie Berhandlungen mit ihm führe?). Rur für ben Fall, daß es auch burch bie in Auslicht gestellte großere Unterftugung nicht gelänge. ibn ju fofortigem Aufbruch und Uebergang über ben Rhein zu vermogen, dachte man, ihm Winterquartiere einzuräumen; aber nicht auf frangonichem Gebiete, fondern nichlichft fern von ihm, ba man es ben Heinsuchungen feiner Truppen nicht preisgeben mochte. Batte boch Conde icon Enbe October bovor gewarnt, Die Beimaraner für ben Winter in Frankreich aufzunehmen, weil fie ärger als bie Fembe brennten und verwufteten !). Richt, wie Bernhard würtichte, bas Baffiant und die Gegend links von ber Maas bachte man ibm , falls er biesfeit bes Ribeines bliebe , angurveifen , fonbern das fühliche Lothringen: Die ausgerandte Gegend von Rentiremont, Epinal, Mambervillers und Mirecourt'). Um ihn aber burch bie Berweigerung best Baffigny nicht zu fehr vor den Ropf zu ftofen, foliten ihrn im Mothfall wenigstens Contributionen aus biefem

<sup>1)</sup> De Ropers an in Salette d. d. Amiens, 9. (19.) Rov. 1636. Aubern III, S. 282. Ein Brief, aus welchem ber Zusammenhang beit Ronligs und ber Absentlrung von Orleans und Sorffond beutlich ethellt.

<sup>2)</sup> De Roperd on (a Baleite d. d. Ruel, 20. (30.) Nov. Aubery III, S. 297.

<sup>8)</sup> Conbe an Richelmu cl. d. Dijon, 27. Oct. (6. Nov.). Hauffonville, U.f. XI.

<sup>4)</sup> Alchetten an la Batette d. d. Umiens, S. (19.) Ros. Aubern III, S. 278. "Nostre frontière ne sçauroit supporter les extraordinaires désordres, que les éstrangères commettent." Abhaliche Benbungen in beit Briefen aus jenen Lagen häufig.

Diftricte bewilligt werden, die allmonatlich von ein paar frangofischen und einem weimarischen Beamten an Ort und Stelle erhoben würden.

Rachden in diefem Ginne bie nothigen Directiven an la Balette abgegangen maren, fand eine Confeilfibung ftatt, in welcher Bernhards beibe "Deffeins" burchberathen wurden. Und hier wurden gegen feinen Ribelnübergang min boch ichwere Bebenfent geltenb gemacht"); daß er nicht ftart genug fei, um auf bem rechten Ufer mit Erfolg gu opermen, und bag man fich nicht in ber Lage befinde, ibm Succurs jufontmen zu laffen, bag er nicht bie Freiheit ber Rüdfehr auf bas finte Ufer haben würde und somit veranlagt ober gegwungen werben tonnte, fich mit bem Ratfer auseinanderzuseiten; bag man fich angelichts ber orleanischen Bewegung nicht feiner Truppen berauben blirfe; und enblich, bag Gallas einen Theil feiner Armee noch biesfeit bes Rheines habe und, von ben Weimeranern nicht mehr festgehalten, leicht an einen neuen Angriff gegen Franfreich würbe beuten tonnen. Go erfannte man es benn für notbig, auf bas anbere "Deffein" bingnarbeiten, bie weimarifche Urmee Butterquartiere in Gublothringen begieben gu loffen, fo entfernt als mogfich von ber eigenen Grenze; ihr Contributionen aus dem Baffigny gu bewilligen und ihr zu erlauben, fich in bie Freigrafichaft binein auszudehnen, wo sie reichen Unterhalt finden wilrbe, wenn fie juvor Jomvelle, Luxeuil, Befont und andere Orte einnähme. —

Als die gallasische Armee einen Uebergang über die Sadne suchte, hatte sich la Lalette mit seinem Corps von den Weimaranern getrennt und war, dem Perzoge die weitere Bersolgung überlassend, seinerseits in das Bassignp gezogen, das Bernhard sich auserseben hatte Er hatte seine Truppen in dem Gebiete vertheilt und sein Hauptquartier zu Neuichateau ausgeschlagen. Ihm galt es eben,



<sup>1)</sup> De Novers en la Salette d. d. Shiel, 23. Rov. (3. Dec.) 1636. Autem III, S. 297 l. Sgl. Swiths en Openfriem d. d. Baris, 8. (18.) Dec. Ep. 699. ... Gallos et antehne nolumes et nune etiam nolle, ut Dux Bernhardus trans libenum arms ferst, cum is id maxime velit, ait Ponica."

feinen Franzofen balbigst in gebedten Binterlagern gemächliche Erholung von ben Strapazen ber lepten Campagne zu verschaffen.

Bernhard, der somit allein am Feinde blieb, mochte von Rube nicht eber etwas missen, als er die Sadne, an welcher dreier noch einige Bläte beiett hielt, ganz gesäubert hatte. Deshald sandte er den Generalmasor Taupades gegen Justen, wo des Obersten Taspar Merch Tavallerieregiment geblieben war. Am 18. November wurde der Platz genommen, worauf der Feind "den Obertheil der Sadne" die Stadt Jondelle quittirte. Vor diesem michtigen Sadnes paß, der wohlbesett war, erschien Bernhard selbst und nahm ihn nach mehrtägiger starter Beschießung am 20. November durch Tapitulation. Die wohlgesüllten Plagazine, die Gallas dort mit Rucksicht auf seinen Zug nach Frankreich augelegt hatte, sielen in die Pände des Siegers 1). Damit war der Feind vom linten Flussuser wöllig abgedrängt. Gallas ging zurück nach Port, Herzog Carl nach Favernap.

Lagerung Jorwelle's unterftüht: wie er angiebt'), gegen bessen Verschen, nach erfolgter Einnahme seine Truppen in die Franche-Comte und nach Lothringen, in die Gegend von Darney an der Sadne zu verlegen. Aber der Herzog habe, so fügt er hinzu seint Lersprechen nur zu bald vergessen, indem er gleich nach der Einnahme mit der Forderung bervorgetreten sei, daß ihm Neuschäteau, dieser wichtige Blat an der Maas, das Hauptquartier des Cardinals, zum Quartier eingeräumt würde. La Lalette habe diese Zumushung auf das bestimmteste zurückgewiesen.

Jebenfalls: er winichte unter allen Umftänden, daß die Weimaraner ihm nicht ins Gehege tämen, und deshalb unterließ er es, dem Herzoge die Contribution aus dem Bassigny anzudieten; deshalb erklärte er ihm, daß er nach seinem Vertrage verpflichtet sei,



<sup>1)</sup> Bernhard an Baner a. d. Arbeville, 15. Ter. 1636 (Istha). Der zwischen Bernhard und dem Commandanten Taboncourt aufgerichtete Accord nom 20. (30.) Rw. in Gotha.

<sup>2)</sup> La Batette an Richelieu vom 23. Rov (8. Dec.). Rubern III, @ 800f.

auf französichem Boben seine Truppen aus eigener Tasche zu bezahlen und sich für die Beschädigungen, die sie französischen Unterthanen zusügten, entsprechende Abzüge an den ihm verheisenen Geldern gefalten zu lassen. Aurz: es war seine Tendenz, sich in altem so schwierig zu erzeigen, daß er ihn dadurch besto wehr veranlaste, nach Deutschland aufzubrechen, sobald seine Truppen sich vier die seche Wochen lang in und um Jonvelle erholt hätten; denn reichlich so lange würde die dort gemachte große Beute, die er ihnen ganz überließ, sier ihre Verpstegung vorhalten. Den Cardinal Richelsen bat er, indem er ihm die ganze Situation eingehend darlegte, auss drugendste, es mit der Contributionen aus dem Bassigny nicht zu übereiten.

Dann aber erhielt er bie Confeilbefdluffe. Wie ichlecht mußte er fie willfommen beigen! Er beeilte fich, Richelren Die Gachlage nichmals eingebend barguftellen 1). Dreierlei ftebe in betreff Bergog Bernbarbs feft: emmal, bag er mit feinen Truppen nur an einen vollig ficheren Ort geben wurde; fobann, bag fein Bortheil ihm ftets verbreten murbe, fich vom Ronige gu trennen, um fich mit bem Raifer zu vergleichen; endlich, bag, wie die Erfahrung lebre, jede Gegend, in die nian feine Truppen lege, bei ihrem Aufbruch, felbft menn fie nur gang berge Beit in ihr verweilt hatten, vollig runmrt mare. Alle brei Grunde fprachen für feine Fernhaltung von Frantreich. Das Mittel bagu mare, ibm bie Auslicht auf gute Binterquartiere ju nehmen und ihn darauf bingumeifen, bat er für fie, falls er fie in Frankreich beziehe, nach feinem Bertrage gablen muffe. Dun habe ber Bergog fich jum Abgug über ben Rhein erboten ; Die Strafburger hatten ibm, wie er (la Balette) wife, ihre Brude jur Berfilgung geftellt , in Deutschland verlangten Biele fein Bieberericheinen; bant bem Giege ber Schweben werbe er eine fo fraftige Divertion machen konnen, daß er Gallas nach fich zuben und burch eine Butercampagne beffen Ruin vollenben wilrbe. Aus all biefen Mortren folgerte er, bag man bes Bergoge Anerbeten getrebmen



<sup>1)</sup> Lu Balette an Richel en ch. d. Reufchateau, 30, Roo. (10. Dec.) 1636. Aubern III, S. 303 f.

milifie. Seine einzige Sorge fei nur, baß derfelbe umichlagen und bie Sicherheit seiner Truppen und die Bortheile seines Berbleibenst in Frankeich ber Abeinuberschreitung vorziehen möchte.

In betreff der Wabl der weimarschen Winterquartiere warm als la Balette und Richelien vollkommen einig. In betreff des Uedergangs der Weimaraner auf das rechte Abeinuter ließ dieser sich durch la Balette's leste Darlegungen, trop des Conseilbeschlusses, so weit gewinnen, daß er ihn unter der Boraussehung billigte, daß Galias über den Idein zurückniche, Piccolomini und Johann von Werth über die Wiaes; d. h. daß die Gesahr für Frankreich sich durch den Abzug seiner Jeinde aus unmittelbarster Räche verringerte.

Dem Perzoge aber erschien die Zumuthung, sich zum Zuge über bem Rhem in hart am Jembe gelegenen, vollig ausgesaugten Gebieten zu traftigen, denn doch etwas start, und in sam es barüber zwischen ihm und seinem französischen Kriegsgefährten zu sehr eruster Verstimmung i). Also zum Dant dafür, daß er seine Begabung bem Franzosen lieh und ihnen den Jeind vom Dalse hielt, ließen sie ihn dinnter für Wenter in erponirtiefter Stellung auf dem Volten, während ihre Leute die Odustete in die Ecke stellten und es sich in sieheren Quartieren wohl sein ließen!

Er hatte schon einige Wochen zu Jowelle gelegen, als er sich plöglich vom Feinde angegrissen sab. Aroh des Zustundes seiner Aruppen hatte sich Galas entschlossen, die Gahrung im Innerit Frankreichs und die Absonderung des volette'schen Corps von dem weimarischen zu demigen, um sich in tecken Ankurg auf dieses, das ibm zunächt stand, zu werfen. Er sührte im ersten Orittel des December die Seinen von Bort aus weder über die Saone und erschen völlig unerwartet vor Jonvelle. Da sah sich der herzog genötligt, die Stadt und seine Stellungen am Flusse aufzugeben und sich auf das valette iche Corps zurückzuziehen. Von Feinde eine



<sup>1) 5.</sup> Otrotius rebet in feinen Briefert mehrfech von ber discordin inter cardinalem Valettam et Ducom Bornhardum. Gie fei ex delectu locorum ad atativa entitanten. R. a. an Dreuftvern vom 22. Dec. 16 vi (1 Jan. 1637). Ep. 708.

Strecke verfolgt, ging sein Warsch, aus dem er etwa 300 Meiter verlor, auf verschneiten Wegen hinein in das Land Bassignd. Die Waas wurde erreicht und überschnitten; bei der Festung la Wlothe (unsern Bourmonis) gerieihen seine Truppen mitten in die französsischen Quartiere. Indem Bernhard sich dasür in aller Form entsichen Quartiere. Indem Bernhard sich dasür in aller Form entsichuldigte, suhrte er die Seinen an dem Pauptquartiere des Cardisnals vorbei und hinziber in das Flusgebiet der Morne. Zu Desmanche auf Caux, einem großen Dorfe am Sautz, einem Nebenstusse der in die Marne einmündenden Orne, also hinter den Franzossen, richten er sein Hauptquartier ein und begann die Truppen in der Gegend ringsum zu vertheilen.

Es ist sehr bezeichnend, daß auf Bernhards Bericht von diesem Uebersall zunächt der Argwohn am französischen Hose auftauchte, er habe ihn nur erfunden, um einen Borwand zu haben, nach Frankreich zurückzusehren und hier Winterquartiere zu nehmen\*), und daß man la Baleite beauftragte, den Sachverhalt zu untersuchen. Nicht minder dezelchnend ist es, daß, als das Creignis durch weitere Nachrichten bestätigt wurde, der König voll Furcht vor der neuen Annäherung des Feindes gegen die Grenze seines Reiches sa Baleite anwies, den Herzog seiner größten Sunst und seiner besonderen Sorge für ihn und seine Truppen zu versichern und mit ihm über die Winterquartiere auserhald Frankreichs in Berhandlung zu treten\*), und daß er ihm und Longueville bestahl, den Feind im Bereine mit Bernhard von dem Eindruch in Frankreich abzuhalten. was sie gemeunschaftlich beschlössen, würde der König ohne weiteres gut heißen. Das Regiment Baubecourt



<sup>1)</sup> Ueber biefen Rüchzig handelt namentlich Bernhard an Baner d. d. Arbeville" (Abbeville?) 15. Dec. 1636 (Gotha). Bgl. Chemnip III, G. 87. Grotius an Drenftiern vom 22. Dec. 1636 (L. Jan. 1637). Auch Richelten, Mein. IX, G. 272. Sehr beimillert berichtet Gründ Tagebuch.

<sup>2)</sup> De Nogers an .a Balette d. d. Ruel, 11. (21.) Dec. Auberg III, & 315.

<sup>8)</sup> Lubritg XIII. an la Balette d. d. St. German en Laze, 15. (25.) Dec. Anberg III, S. 316. Sgl. be Novers an la Balette d. d. Ruel, 16. (26.) Dec. III, S 317

erhielt Marichbefebl, unt Langres und Chaumont ju bejetzen. Die Truppen in ber Champagne mußten fich marfchfertig halten.

Allein jener Borftog von Gallas batte nur ben 3med gebabt. feinen weiteren Rückzug zu mastiren; benn weber ber Ruftanb feiner Mannichait, noch ber best Lanbes erlaubten es ihm, fich für ben Winter in ber Freigraficaft feitzuseten. Obnebm batte er ben Befehl. über ben Abein gurudgntebren, um gegen Baner Bermenbung gu finden, beffen raftlofem Borbringen Balt gu gebieten es ftarterer Truppenmaffen bediurfte. Und fo brach er benn mit bem größten Theile beifen, was von feiner Armee noch übrig war - im gangen , etwa 12,000 Mann mit einem nur Nemen Theile ber Artillerie —, auf und führte fle bei Breifach über ben Strom, um fie bann ins Babifche und Butttembergifche - nach Borms, Beilbronn, Stutt. gart, bis hinüber nach Rorblingen ins Quartier ju verlegen. In ber Grafichaft Burgund blieben von den Seinen nur funf Regimenter ju Pferbe und feche ju Gig und ein Regiment Dragoner unter Generalwachtmeifter Mieren und Feldmarichall Baron von Suns, bagu (in Gran) Die fcwere Artillerie; außerbem bas butferiiche Corps und bas bes Herzogs von Lothringen!)

Sobald man bei Hofe erkannte, daß ber Angriff von Gallast nur eine "Finte" geweien lei, und man erfuhr, daß er wieder Rehrt gemacht habe, faßte man einen muthigen Entichluß, um den Schweden zu zeigen, daß man ihren Siegen nicht mit untergeschlagenen Armen zuschaue. La Balette erhielt Besehl, mit dem deutschen und dem französischen Perzoge — Bernhard und Longweville — vereint die in die Franche-Comité zurückziehenden gallasischen Aruppen oder die in ihr gebliedenen Truppen von Perzog Carl anzugreisen. Erft bei der Rillakehr von diesem Unternehmen, bei dem, wie der Rönig selbst sich äußerte, "gar kein Risiko" sei, sollte der Cardinal mit

<sup>1)</sup> So nach einem "Bergeichnis aller gallaftichen Boller und Regtmenter, so viel beren innerhalb 8 und 10 Tagen ju Breifach über bie Brüden gangen, auch wie ftart biefelben und wohln jede zu marichten affignirt". Bon Gluser an h. Bernberd als Beilage zu seinem Schreiben d. d. Strafburg, 20. Jan. 1837 eingefandt (Gatha).

Bernhard die Berhandtungen Aber die Binterquartiere zu Ende führen; und zwar follte er ihn versichern, daß der König seinen Zug nach Deutschland billige und nut allen Kräften unterstutzen werde.

Aury vor Jahresschluß begegneten sich die beiden Feldherren zu Ligny (an der Orne) in der Grafschaft Bar.). Bernhard erklarte es filt unmöglich, zenem Befehle des Königs nachzukommen; die Jahreszeit sei unglinsing, die Truppen schwach; man erhalte lein Geld zur Verwisegung; es fehle an Pferden zum Transport einer zahlreichen Arzillerte, deren man bedürfe, um dem Jeinde die vielen kleinen Pläze abzunehmen, in die er hinemgeschafft habe, was von bedensmitteln noch im Lande vorhanden set.

La Baleite theilte biefe Anficht burchaus und unternahm es, fie feiner Regierung gegenüber gu vertreten. Er bemilbte fich, gu bewegen, daß man während bes letten Felbauges michts geringeres vollbracht habe, ale Baner, und beshalb burchaus richt einer Rehabilitirung in ben Augen ber Schweben bebilife. Dan iei boch nur verpflichtet, das zu thun, was fich mit ben gegebenen Datteln ausführen laffe. Die Schweben batten, als fie fcmacher wie bie Sachien maren, Magbeburg verloren geben laffen und erft, nachtem fie fich geftarit, Die Schlacht bei Wittfied gewonnen. Er bagegen und Bernhard hätten angefichts eines ihnen überlegenen Feinbes Rabern genommen und ihn dann in feinen Berschanzungen aufgefucht, batten ihn jur Aufhebung ber Belagerung von St. Zean be rosne gezwungen, auf dem Mildzuge seine Arrieregarde groeimal geichlagen und ihm große Berlufte beigebrache. Wolfe man etwas unternehmen, fo muffe es die Erhaltung bes von Herzog Carl angegriffenen Mompelgard fein. Aber bagu muffe man uch umfaffend vorbereiten nicht "h la Françoise" Denn entons obne bie nöthigen Mittel ju unternehmen, gebe gegen ben Rupen bes Ronigs und gegen feute etgene Ebre.



<sup>1)</sup> Bernhard an in Balette d. d. au camp de Demanche aux caves, 25. Dec. 1636 (d. Jan. 1637). Ueber die Zusammenkunft ogl. namentlech in Balette an P. Zofeph und an Chavigno d. d. Ligno, 30. Dec. 1636 (d. Jan. 1637). Nuberd III, S. 366 und Nöfe II, B. 4, Mant. 82

In dieser Begegnung samen bie beiden Feldherren auch auf die weimarschen Kimterquartiere zu sprechen. Quartiere um Mirecourt lebnte der Perzog auf das entschiedenste ab!); andere und bessere bermochte der Cardinal ihm nicht anzubieten, da die von ihm eingenommenen nicht einmal sin seine eigenen Truppen ausreichten. Er dat deshald, das der König den Perrn de Rozières oder einen anderen Bevollmächtigten sende, um die Angelegenheit zu arrangeren. Uebrigens stellte er dem Kriegskameraden das ehrendste Zeugniß aus, damit zugleich beweisend, daß die Versammung zwischen ihnen nicht allzubes gegangen, oder längst wieder gehoden war. Er könne, so änserte er sich, nur oft Gesagtes wiederholen: daß man an der Trene des Perzogs nicht zweiseln dürse, und daß er allem, was etwa nachtheitiges über ihn berichtet worden wäre, auf das bestimmnesse widersprechen milse.

Er sandte den Heren de Ahou mit mündlichem und ichrittlichem Bericht über die Zusammenkarft an den Hof's). Am 27. Desember kam de Ahou in Baris an und hatte noch an demselden Tage Audienz dei Richelieu, in welcher er Gelegeuheit nahm, den Gerüchten über die Jerwürfnisse beider Generale entgegenzutreten. Dann sah er auch de Novers, Chavigny und Pater Joseph und entledigte sich seines Austrages der dem Könige, der es bedauerte, daß die Generale seinem Berlangen wegen des Einmarsches in die Freigrasschaft nicht nachgekommen wären. Es würde nicht das erste Wal gewesen sein, daß die französischen Wassen nicht das erste Wal gewesen sein, daß die französischen Wassen nicht geringere Erstolge im Winter als im Sommer errungen hätten; und daß sich im Winter wohl Arieg sühren lasse, habe soeben Baner mit seinen Schweden bewiesen, auch Gallas durch seinen letzen llebergang über die Sadne; doch müßten freilich sie, die an Ort und Stelle sein, besser wissen, was aussührbax sei, als er von St. Germain aus d.

<sup>1)</sup> Bernhard an A. Ludwig XIII. d. d. camp de Ligny, 30. Dec. 1636 (9. Jan. 1637). Bole II, B. 4, Ann. 63.

<sup>2)</sup> de Thom an la Balette v. 1 & d. Rubern III, S. 372. Bgl Rofe II, B. 4, Ann. 78.

<sup>3)</sup> Bal. R Lubmig XIII an in Bufette d. d. Gt. Germam en Laue, 5. (15.) Jan. 1687. Aufern III, G. 860

In betreff ber weimarijden Binterquartiere erreichte ber Gefandte es, daß ber König ben Herren be Billarceaur und be Rogières ben Befehl ertheilte, fich fofort jum Bergoge ju begeben, um wegen berielben, jowie wegen ber Unterhaltung seiner Truppen bestimmtve Abrebe zu treffen. Und zugleich überfandte Richelten ihm bie Berfcherung, daß der König, so weit es in seiner Macht liege, alles, was er vernünitiger Wille im Anteresse semer Truvven wunsche, erfüllen und ihm fo gute Quartiere, wie est ohne Schädigung ber franzosischen Grenze nur immer möglich sei, anweifen laffen murbe!). Im ibrigen wurden alle Enischließungen bis zur Ankunft (a Balette's in Paris verschoben, die man demnächst erwartete. Denn da man sich, seiner ursprünglichen Reigung entgegen, genöthigt gefeben batte, ben Herzog, ber barauf bestand, so bald als möglich an den hof zu kommen, förmlich einzuladen, fo war der Carbinal dringend gebeten worden, aleichfalls, und zwar noch vor seinem Arnegogefährten, zu ericbeinen, um die Regierung über ibn, seine Gestinnung und seine Plane im Vorwege genauer zu orientiren

Bernhards Reise nach Paris verzögerte sich wie vorm Jahre von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, auch dann noch, als er vor Gallas wieder Rube hatte. Denn nun galt es, den Truppen in der Gegend zwischen Maas und Marne, in die er sie zurückgeführt hatte, Quartiere anzuweisen, wobei es nicht ohne manche Reibereien mit den valettischen Truppen abging?). Dann hielten ihn auch umuhige Austritte bei einzelnen seiner Truppentheile zurück.

Erst am 24 Januar 1637 brach er aus seinem Hauptquartier Demanche auf. Die Reise ging über Gondrecourt, Chaumont und Bar-sur-Aube Ende Januar traf er in Paris ein ).

<sup>1)</sup> Richelten an Bernhard vom 4. (14.) Jan. 1687. Avenet V, € 1009 Bgl. Rofe II, B. 4, Anm. 61.

<sup>2)</sup> Bernhard an Dzenftiern d d Paris, 10. Febr 1687 (Stodholm).

<sup>8)</sup> Einzelne Reifestlebn ffe bei Grun. Ueber ben Zag ber Antunft

Um was er tam, war an erfter Stelle nicht, wie man bei Sofe berürchtet batte, bas Gelb, fondern ber Rrieg. Er moltte nun end. lich feinen großen Blan vermbrellchen: ben Rhein überschreiten, ben Rampf nach Deutschland verlegen und fich mit Baner in bie Sande arbeiten, ber, wie Openftiern ibm jungft geichrieben batte, mit Leftlie bereits vereint fei und bie Bereinigung mit bem Landgrafere von Deffen verabredet babe, fest entichloffen, ben Feind, mo er ibn treife, nochmals anzugreifen und baim "ben Fuß in bie öfterreichischen Erblande ju fetere"1). Und ba ber Bergog aus mehr ale bimeichenber Erfahrung mifte, mas bei einer folden Theilung ber Deeresleitung, wie fie von ber frangofischen Regierung groffchen ibm und ta Balette beliebt worden mar, beraustam, ba er jur Genuge erfahren batte, daß fie im Grunde nichts anderes bebeute, als feine Untergrhnung unter ben Oberbefehl bes frangolifchen Lameraben, und ba ber lette Feldzug ihn über besien Abneigung gegen einen Uebergang auf bas rechte Ribeinufer gemigfam aufgellärt batte, fo wollte er ben alleinigen Oberbefehl über ein eigenes Beer forbern, bas burch frangofiiche Truppen verftarft merben follte. Denn ohne bie Bulfe Frankreiche wurde er, wie er meinte, "wohl nicht wieber auf beutichen Boben tommen fonnen".

Reiner, ber in Baris eifriger für bie Erfullung von Bernhards

widerspreichen fich die Nachrichten. Giebt boch Grotius selbst in bem Einen Briefe an Openstiern vom 2. (12.) Jebe. 1687, Ep. 714, zwei verschiedene Date. Bal Grotius an Camerorius vom 10. (29.) Zan. Ep. 712.

<sup>9)</sup> Dzenftiern an Bernharb d. d. Stockholm, 19. Non. 1636 (Gothal. Bernharb an Czenftiern d. d. Baris. 10. Jehr 1687 (Stockholm). "Bas sonften wird tonnen aufst fünftige Jahr vorgenommen werden, ift Ursah meiner hiefigen Reife, zumalen ich nicht wohl werde ohne hiefige Hille konnen wieder auf deutschen Boden kommen, sonderlich wenn, wie nötdig fallen will, über Rhein zu arbeiten, darauf ich anzeho fleißig arbeite (Grotius werde ihm das Rähere muttheilen). Gott der Allmächtige gebe nur die Gnad, daß man sich in der erlangten guten Bostur möge halben, die man sich aller Orteri zugleich arbeiten niche, solches fleißig zu treiben ich nicht ruben werde, benn nich wohl von Derten verlanget, nächsten wieder ur meinem geliebten Baterlande zu arbeiten." Bal. Grotius an Czenskern und an Stens Bielfe vom 25. Febr. (7. März) 1637. Ep. 722 u. 723.

Wilmschen wirkte, als Hugo Grotius, mit bem er feit feinem vorlährigen Aufenthalte in ber frangofischen Dauptitabt in enger Besiehung geblieben war und den er über den Aweit feiner Reise ichon in voraus unverrichtet batte 1). Bonilan, von seiner englischen Werbung Anfang (7.) December immerrichteter Sache nach Baris zurüdgelehrt, hatte ihn der Anhänglichleit feines Berrn an Schweben versichert!) und ibm mitgetheilt, bag beifelbe fich von Frankreich losmachen werbe, werm er feine eigene Armee erhalte. Schon por Bernhards Anfanft hatte Grotius für beffen Blatte zu arbeiten begormen. Dan er tam, war diefer einer ber erften, die ibn begrüften. Gleich nach feiner Unterrebung mit ibm fcrieb er bem Reichstangler, ber Bergog babe feinen Gifer fibr bie Intereffen Schwebens unurnwunden befannt, und seiner Bersicherung sei um so mehr zu glauben. als er bie Gesinnung Frankreichs und bas llebergewicht la Balette's jur Benuge fennen gefernt habe und taum länger ertragen forme 8). Wie nabe bas Berhaltnig war, bas beibe Manner verband, beweift nichts mehr als ber Entichlug von Grotins, feinen jüngften Gobn (Dietrich), ber zwei Jahre lang in feiner hollandischen Beimath ben Belagerungefrieg ftubert batte, ber Beitung bes Bergogs gu abergeben, damit er unter ihm ben Krieg in offerem Felbe tennen (erne ').

Bei seinem Segenbesuche (am 2. Februar) wiederholte Bernbard, daß er auf ein eigenes Deer dringen und sein Berhälmis zu Frankreich lösen werbe, wenn man ihm nicht willsahre. Er rechnete – auf 20,000 Mami, von benen der König die Hälfte stellen sollte, während er seine 8000 Mami auf 10,000 vermehren wollte.

<sup>1)</sup> Grotius an Camerarius vom 19. (29.) 3an. 1687. Ep. 712.

<sup>2)</sup> Grouns an Sernbard som 10. (20.) Dec. 1636. Ep. 700; "Ex colloquio D Pomene magis magisque cognosco Communio Tras animum erga rem Suedicam".

<sup>3)</sup> Grottus an Orenftiern vom 2. (12.) Febr. 1687 Ep. 714.

<sup>4)</sup> Grotius an Ozenstiern sem 2. (12.) u. 5. (15.) Märg. Ep. 728 u. 760.

<sup>5)</sup> Daß Bernhard bamals 4000 M. 3. F. und ebenfoviel ju Pferb hatte ichreibt er felber an Ogenstern d. d. Barts, 10. Febr 1687 (Stockholm).

Erst am 10 Februar kam ber König von Orleans, wo er sich mit seinem Bruber wieder ausgesohnt hatte, nach Barls. Wannt ber Herzog ihm zuerst auswartete, ist nicht ersichtlich; daß er ihm aber offen erklärte, er wolle, sobald der Frühling nahe, seine Waffen gegen den Feind wenden und werde sein Juteresse niemals von dem Schwedens trennen, berichtet Grotius.).

Dieser hatte am 13. Februar beim Konige eine Audienz, um ihm seine Glückwänsche zur Aussiöhnung mit dem Herzoge von Orleans darzubringen. Er benutte die Gelegenheit, um von Bernsbards Borhaben zu reben, das er als eine unerlätsliche Hälfe für Schweben barstellte; denn ohne eine nachdrückliche Diversion am Rhein würde sich Baner auf die Daner gegen die von allen Seiten andringende Uebermacht des Frindes nicht behaupten können. Der König, der die Besorgniß seiner Umgebung iheilte, daß Schweben aus dem Kriege aussichelben und, statt den von ihm geplanten allgemeinen Friedenscongreß, der zu Toln eröffnet werden sollte, zu beichicken, sitr sich allein Frieden mit dem Koiser machen möchte, gab, wenn auch nur in allgemeinen Borten, beruhigende Zusicherungen.

Die Berhandlungen famen, auch trop Grotius' unablöffiger Bemilhungen"), nur sehr langiam vom Fleck. Bernhard hatte gehofft, bis zum April die 20,000 Mann beisammen zu haben. Aber der Februar verging urd Woche auf Woche im März, ohne daß er emas erlangte. Endlich erklärte man sich bereit, ihm ein französisches Corps von 6000 Mann"), das unter dem besonderen

Bat. Grotius on Ogenftiern vom 25. Jehr (7. März), 2 (12.) Mär; und an Camerarius vom 25. Jehr. (7. März). Ep. 722, 723, 723.

- 1) Grotins an Ogenftiern vom 17 (27.) febr. Ep. 719. "... noque unquam vo nun commodu a Suedorum commodis soparaturum." An Bielfe, Salvius und Camerarius von bemi. Datum. Ep. 720. Beibe Schreiben exthalten ben Bericht über Bernhards Aubieng.
- 9) Bgl aufer Grotius' Briefen u. a. auch eine Correspondeng aus Baris vom 7. (17.) April 1687 (Dresben).
- 8) Doch wird die Stärke auch anders angegeden. Erotius an Orenftiern som 26. Aug. (5. Sept.) 1697. Ep. 817: "Hallerius octo millia ex promisso habere debebat." Dagegen spricht er in seinem Brief an Orenftiern vom 1. (11.) Junt 1637. Ep. 778, gar von 10,000 M., die Haller



Befehle eines französischen Marichalls lieben sollte — man bestimmte Hallier, ben späteren Marschall be l'Höpital, für biesen Bosten — zu überlassen, mutbete ihm aber zu, ben Feldzug mit ber Belagerung von Dole zu eröffnen. Bernhard, der keine Reigung hatte, die Aussuhrung eines Planes, den er als nothwendig erkannte, aufzugeben, um einen Jehler gutzumachen, den die Franzosen im verstossen Jahre begangen hatten, lehnte biese Bumuthung rundsweg ab.

Auch auf die Lieferung von Geld silr seine Truppen, das er bisher wiederholt und immer vergebens gesordert hatte, brang er mit allem Nachdruck. Aber auch da stieß er auf immer neue Schwerigseiten. Namentlich der gewandte Bullion wußte ihn von einem Tage zum andern hinzuhalten, so daß er sich gegen Grotius bitter beslagte. Erst Anfang April ging man auf sem Verlangen ein, indem man die Finanzbestimmungen des Octobervertrages dahin abänderte.), daß ihm sofort 700,000 Livres baar ausgezahlt werden sollten und 100,000 livres in Bechseln auf Dien. Weitere 100,000 sollten am 5. (15.) Mai und 300 000 im Juni solgen. Dazu noch 150,000 Livres in guten Anweisangen. Wit diesen Bahlungen sollte Frankreich all

hätte haben mussen. Rach einer Like vom 20. April 1637 (Gotha) sollte die Stärfe des hallier'schen Corps 9650 M. z. F., 1020 z. Pf. und 420 Caradiniers betragen.

1) "Quittance de S. A. le Duc Bernard etc." d. d Barts, 7. (17) Apr 1637 Roje II, Urt. 25. Dieses wichige Actenstück, eine Mobiscirung bes Vertrages vom October 1685, am das dann die Finanzverhandlungen Hoeusits mit der französischen Regterung von Ansang 1698 anknüpsen, wird geradezu als "le dermer traite" bezeichnet. Duß der Herzog seit dem Octobervertrage bisher der weitem nicht die in ihm ausgemachte Summe erhielt, zeigt soizende Rujammerstellung:

```
1. Nate 5. Rov. 1635 — 5. Jebr. 1636 400,000 & durch Pontau,
11. " 5. Jebr. — 5. Wai 1636 600,000 & durch Bernhard,
111. " 5. Rai — 5. Aug. 1636 600,000 & durch Truchfeß,
112. " 5. Aug. — 5. Rov. 1636 600,000 & durch Truchfeß,
11350,000 & durch Bernhard,
1350,000 & durch Bernhard,
```

18



sa. in VI Raten ftatt 6 Millionen nur 2,950,000 2.

<sup>@</sup> Dropien, Bernfarb D. Beimer. II.

seinen sinanziellen Verpflichtungen bis zum 5. Mai bes laufenden Jahres (1687) nachgekommen sein. Das heißt: es sollte genilgen, daß es dem Herzoge in den seit dem Vertragsabschlusse bisher absetausenen anderthalb Jahren (sechs Quartalen) statt der vertragsenäsigen sechs Millionen taum die Hälfte zahlte.

Filt die beiden nächsten Quartale vom August und November (1687) sollte der Herzog sich gleichfalls mit der knappen Hälfte der vertragsmäßigen Summe, nämlich mit 600,000 Livres (am 5. Au- guft) und 300,000 (am 5. November), begnilgen 1).

Für biefe ftart reducirten Sahlungen, mit benen er fich in einer besonderen "Quittance" befriedigt erflärte — fie betrugen im gangen mit Singurechnung ber 150,000 Livres Gehalt bes Bergogs 2,400,000 Livres -, verfprach er bis jum Schluffe bes laufenben Nabres feine Truppen "auf den in dem Bertrage bezeichneten Stand zu bringen, jo bag berfelbe von beiben Theilen pilnttlich ausgeführt fei". Bis ipateftens Enbe April verpflichtete er fich mit feinem gangen Corps in die Franche-Comté einzurliden, um von ihr aus ben Mein - wie verabrebet wurde, bei Rheinfelben fcbreiten und im Bereine mit ben ihm von Frankreich bewälligten Truppen ben Rrieg in Deutschland ju führen. pour le service de Sa Majesté et pour le bien et avantage de la cause commune", wie es in der Acte beißt. Daß er volle Freiheit in betreff der Kriegführung erhielt, war in ihr nicht gelagt: boch war ihm bas bereits um Octobervertrage gugeftanben worben, und Grotius theilte es ausbrücklich an Openftiern mit ").



<sup>1)</sup> Der Bortlaut biefet im follterer Berhanblungen millen michtigen Baffud lautet "Nous promettoms aussi de tenir Sa Majesté quite des termes dud, traitté, qui escheront au [15, Août] et au 15. Novbre de la présente année, moyentant le payement, qui nous sera fait de la somme de 600,000 L. au 15. Août prochain et de 300,000 L. au 15 jour de Novembre.

<sup>2)</sup> Grotius en Ogeniteern vom 28. Apr. (8. Mei) 1687. Ep. 758. Dux Bernhardus ob doo genact, quod et suse meliores siat quam ante-hac copine, quaesitis e rapto equis, et quod mittatur summa cum potestate bellum gerendi ex occasion.bus."

So wichtig war es ihm, auf deutschen Boden zurücktehren zu lönnen, daß er sich mit einer fast auf die Hälfte reducirten Summe zur Erhaltung und Vermehrung seines Heeres begnützte. Allein der Verpflichtung, den Feldzug noch im April zu eröffnen, konnte er nicht nachkommen, da er sich liber Erwarten lauge in Paris zurückgehalten sah. Die Beschaffung der Pferde und des Kriegsmaterials sitt die ihm eingehändigte Baarschaft — die 700,000 Livres gingen zum guten Theile dabei auf — nahm Zeit in Anspruch, und dann ergab es sich, daß die mit dem Ankauf beauftragt gewesenen Franzosen zu schwache Transportpferde besorgt hatten. Auch scheint es Schwierigseiten gehabt zu haben, die sitr den Herzog bestimmten französischen Truppen sitr den Uebergang siber den Rhein geneigt zu machen. Erst Ansang Mai reiste Bernhard von Varis ab.

## Ueber ben Rhein.

Um Herzog Bernhards Feldzug von 1637 zu verstehen, ist es nöthig, den Ausgangspunkt wieder von der Lage Frankreichs zu nehmen.

Die paar Kriegsjahre, die Frankreich nunmehr durchgemacht, hatten die Emvartungen des Anslandes wie der Franzosen selbst start getäuscht. Arotz großer Opfer von seiten der Bevölkerung, trotz großer Anstrengungen von seiten der Armee, trotz aller umfassend angelegten und sorgfältig ins Wert gesepten Pläne der Regierung war im Grunde doch nichts erreicht worden. Einem keden, rasch zugreisenden Gegner war es gelungen, die an, die über die französischen Grenzen vorzudringen, während von den heimischen Generalen nicht Einer sich in der Landesvertheidigung hervorthat. Dole, sa Capelle, se Catelet waren sürwahr keine Blätter in dem Lorbeertranze des französischen Kriegsruhmes.

Das frangösische Boll war an politischem Berftande noch nicht gereift genug, um dem Baterlande materielle Opfer zu bringen, wo 18\*





fich feine Erfolge geigten. Rur große Giege batten ber nationalen Leibenichaft einen nachbaltigen Sempuls ju geben vermocht. Da fie austlieben, murrte man über bie Reihe neuer Dagregeln, bie Michefien anmanbte, um ber Regierung bas jur Fortfegung bes Arieges nothige Gelb gu verschaffen. Den Abel erbitterten bie Finanzedicte, ben Burger die flädtischen Anleiben, die breite Daffe ber nieberen Bevollferung bie Bermehrung ber indirecten Steuern und ihre rudfichtelofe und robe Eintreibung burch bie Steinerpachter. So fam es, bag bie innere Opposition gegen ben verbaften und gefürchteten Carbinal gleichzeitig und gleichmößig mit ber Rläglich. feit bes Rriegeverlaufes gunahm. Provingialparlamente, Rechnungs. tammern, Pinangbureaus, turg bie provingiellen Körperichaften. festen fich nicht minber in Opposition gur Regierung ale bie Bevöllerung in den Brovingen. Es tam foggr — fo namentlich in Guienne - Anfang 1637 gu formlichen Aufftanben. Und wenn fie auch mit bewoffneter Danb ober burch bie Thatigfeit ber nettcreirten Intenbanten niebergeichlagen wurden, fo blieb boch bie Opposition und Die Schwierigfeit.

Unter biefen Berhaltniffen begreift es fich, wenn Richelieu, m. bem er alles für bie Fortfetjung bes Arleges porbereitete, boch bie Dlöglichfeit eines frublichen Masgleichs, werausgefest, bag er für Frankreich von Bortheil war, willtommen bieft. Es war ber Bapft Urban VIII., welcher ber Rrone Frankreich feine Bermitifung jur Berbeiführung eines Universalfriebens angeboten batte, fiber ben gu berhandeln man in Colr gufammentommen follte. Natürlich, bag Urban mir an bie tatbolicen Dlachte gebacht batte: ebenfo natürlich, bag Richelien bie Bugiehung ber beiben ihm nabeftebenben evangetifden Dachte holland und Comeben forberte, von benen er munichen mußte, baf fie nicht fibr bie Bermertlichung ibrer politischen Blane weiter fampiten, ober auf eigene Fauft feparatim mit bem habsburgilden Gegner ein Ablommen trafen, mabrent Frantreich biefen Rampf aufgab und ohne fie in Berbandlungen eintrat. Da fich gwar die Generalftauten, von Benedig angegangen, jur Beididung bet Colner Cangrelles bereit erflärten. Comeben aber unter formellen Bormanden einer Antwort auswich, fo war

des Jahres 1636 Schweben eine sehr lane Zusage gab. Und ber Graf d'Avau, ber im April 1637 jum französtichen Bevollmächtigten in Deutschland ernannt wurde, ging nicht nach Eöln, sondern nach Hamburg, um mit Dr Abler Salvins, den Openstern der seiner Abreise in die Hennath neben Steno Bielse mit der Wetterführung der diplomatischen Geschäfte Schwedens betraut hatte, über die engere Verdindung beider Wächte neue Verhandlungen anzustnupfen. Denn dieher hatte Schweden, del desse Staatsmännern der Gedante eines vortheilhaften Separatausgleichs mit dem Nacher nach wie vor die Oberhand besaß den Vissmarer Tractat immer noch nicht ratissert.

Mittlerweile batte fich bie militärische Lage Frankreichs noch por Beginn bes eigentlichen Gelbauges von 1637 in einer bochft bedenklichen Beife verschlimmert. Wir wiffen bereits, bag es ber Rampf gegen Spanien war, ben es Richelien galt; und wenn bie frangofifche Regierung es auch abiebnir, ben neuen beutschen Raffer Ferdinand III. anguerkennen, ibn, der, jungft auf bent kurfibrituchen Collegialtage in Regensburg gewählt, ben Daricalisftab mit bem faiferlichen Scepter vertaufchend im Februar 1637 feinem faifer-Lichen Bater in ber Reichsregierung folgte, so bachte fie boch nicht baran, ben offenen Krieg gegen ihn ju beginnen. Unt fo nothwenbiger ericbien es ibr, all ihre wichtigen Positionen gegen Spanien gu behaupten und zu erweitern. Aber schon Anfang 1637 gab ber vor Jahrestrift in Baris fo glangend gefelerte Bergog von Barnia, aus Furcht, fein Bergogehum gu verlieren, Die Alliang mit ben Frangofen auf, ba fie nicht im ftande waren, ihm gegen die in feinem Lande liegenben Spanier ausreichenbe Bulfe gu leiften, und folog mit ben Spaniern einen Neutralitätevertrag. Und ichlimmer noch für bie Prangofen war ber Berluft bes Beltime, ben fie boch felbft verfculbet hatten, itbem fie ben Bergog von Roban, bamale ben einzig hervorragenben General aus ihrer eigenen Mitte, obne bie aur Behauptung einer fo wichtigen Bofition ausreichenbe Unterftilbung ließen. Bährend Rohan an einer langwerigen Krantheit bernieberlag, gelang es Defterreich und Spanien, Die Graubtnoner ju ge-



winnen, und Mitte März 1697 brach ber Aufftand los. Rohan sah sich genörhigt, um nur seine lleine Schar zu retten, einen Bertrag zu unterzeichnen, nach welchem die Franzosen dis Ende April 1697 das Beltlin ganz geräumt haben mußten. Er zog sich, über die ichlechte Behandlung, die er während seiner Dienstzeit von Frankreich erfahren hatte, erbittert und mistrauisch gegen Richelten, der ihm den Verluft dieses wichtigen Passes schuld gab, nach Genf zuruch. Später hat er sich in Perzog Bernbards Dauptquartier einzeseinnden.

Solchen Einbusten gegenüber lag Richelien besto mehr baran, gegen die Spanier auf der niederländischen Seite mit allem Nachdruck aufzutreten, nicht nur, um sie am einer Wiederholung des Eindruches vom vorigen Jahre zu derhindern, sondern auch um die Streitkröfte Frankreichs in das spanisch-niederländische Geblet vordringen zu lassen und sier einen Hauptschlag mit der oranischen Armee in Berbindung zu seizen. Für diese wichtigste Aufgabe wurden zwei Armeen errichtet, die unter den Beschl des Narschalls Charillon und des Cardinals la Balette lamen, der nicht, wie man wohl gemeint hat, aus zarter Rücksicht gegen Herzog Bernhard vom öftlichen Arzegsschauplatze abberusen wurde, sondern der, als gestlücher Bruder und erklärter Liebling Richelnu's das Feld für seine Thätigseit da angewiesen erhielt, wo voraussichtlich mit der geringeren Miche und Gesahr die bolleren Lorderen zu pflücken

Herzog Bernhard bagegen fand wieder auf der framösischen Oftgrenze seine Berwendung. Während der Herzog von Longueville den südlichen Theil der Franche-Conné dis zum Douds als Operationsseld erhielt, sollte Bernhard sie im Norden angreisen. Zwar verlangte er, daß man ihm verstatte, diese Gediete nur zu durchziehen, um rasch an den Rhein zu kommen und, ihn überschreitend, den Krieg auf das jenseitige Ufer zu verlegen. Aber darauf ging Richelten nicht ein, da er die Behauptung und starte Besehung der Freigrafschaft sür um so nothwendiger erachtete, als mit dem Berlust des Beltsin und dem Rücktritt Barma's Frankench der Gesahr eines Angrisses weit mehr als im vergangenen Jahre ausgesetzt war.



Bielmehr forberte er, daß der Herzog den nördlichen Theil derfelben Plas für Plas von: Fembe fäubere 1).

Bon ber Bebeutung ber Rheinilberichreitung burchbrungen, batte Bembard mabrent feines Barifer Aufenthaltes burch feinen Generalquartiermeifter Paul Dorsbaufer ein ausführliches, auf fie bezügliches Gutachten ausarbeiten laffen\*). Morsbäufer hatte in ihm eingebend entwidelt, daß Beit, Mittel, Terrainverhältmiffe und Reindesnähe es verboten, mit Schiffen überzufepen, ober eine Schiffbrilde au ichlogen; daß man nur bie Wahl habe, bei Strafburg ober bei Ribeinfelden überzugeben, und bag es weit thunlicher, ficherer und portbeilhafter fein murbe, ben Uebergang bei Strafburg zu bewertftelligen. Allein folde Erbrierungen waren, wie wiel treffenbes und werthvolles fie gleich enthalten mochten, für ben Moment ohne praftifche Bebeutung: beim die Frangofen verftanden es, wie wir faben, ben Herzog von Monat zu Monat in Paris festzuhalten, und als sie ibn enblich gieben liegen, batte er ihrer Forberung, ben Felbang mit Operationen in ber Freigrafichaft ju beginnen, nachgeben müffen 8).

Im beutschen Jutereise ware alles barauf angekommen, baß Bernhard ben Feldzug baldigst und zwar mit bem Lebergang über ben Rhein eröffnete. Schweben rechnete barauf; die ganze Stellung Baners im Herzen Deutschlands beruhte auf dieser Boraussetzung. Ueber seine Ariegsunternehmungen hielt er den Herzog genau orientirt, und Drenftiern brang wiederholt in ihn, sich an Gallas zu

<sup>1)</sup> Daher denn bes & Grotius wiederholt geäußerte Reinung, daß dus des Oerzogs Abetrübergung nichts werden würde. An Openstern vom 7. (17.) Apr. 1687. Ep. 745 "67. 71. 24. 70. 66. 55. 74. 78. 76. 79. 82. 118. 917 (— V.narienus) de Simonide (— pecunia) transegit aliquo suo damno. Vix videtur 71. 77. 81. 4. 2010. (— iturus) ante Majum medium et an in roism (— Germanism) dubito etc." 801. Ep. 760 u. 767

<sup>9)</sup> d. d. Baris, 20. Jebr. 1697 (Gotha).

<sup>8)</sup> Daher Grotins an Ozenstiern nom 1 (11.) Jun. Ep. 775: "Praeter-flut tempus et occasiones rei bene gerondue." Unb en späterer Stelle, stilhere Ruthmahungen wieberholend "Ego nunquam serio cognitatum trallis in Germanum eum mattere credo, et din est, quod credidi."

hängen, ihn zu schlagen, nach Deutschland zu vorzurücken und Baner von der auf ihm liegenden Uebermacht des Feindes zu entlasten 1). Es ließ sich nicht absehen, wie großartige Folgen est gehabt haben twürde, wenn Bernhard mit seinem Corps einen Theil des Feindes in Urbeit hielt und ihn verhinderte, gegen Baner, der vor Leipzig lag, aufzubrechen; vollends, wenn est gelang, ihn beiseite zu wersen und sich den Stellungen der Schweden zu nähern Der vene Laiser hätte alsdann in höchster Gesahr geschwedt; er wäre gezwungen gewesen, mit Schweden separatim Frieden zu machen. Schon waren auf dem Urtsürstischen Collegialtage zu Vegensburz um Herbit 1638 unter dem Eindrucke der Kättstocker Katastrophe die Kursürsten von Wairig und von Brandenburg zu Lerhandlungen mit Schweden beauftragt worden. Aber davon eben mochte Richen lassen undlie, der ohnehin den Perzog mer die an den Rhein ziehen lassen wollte, damit er dort Frankreich vor neuen Angrissen schien lassen undlie, damit er dort Frankreich vor neuen Angrissen schien lassen.

Leizzig abzuziehen, führte er seine Truppen nach Torgau, wo er sich im Februar sessieste und von Monat zu Monat auf eine Diversion Bernhards wartete. Statt ihrer sah er die Jeinde sich mehr und mehr um sein Lager sammeln. Die Coeps von Hasseld und von Göh näherten sich; dalb ersuhr er auch, daß Gallas, von den Franzosen und Weimaranern undehelligt gelassen, aus der Rheingegend abgezogen und gegen ihn im Anmariche sei. Da biteb ihm nichts sibrig, als auch von Torgan aufzubrechen und seinen, in der Ariegsgeschächte so vielbewunderten Rüchug nach Bommen anzutreiten, der den ungestimmen Feldberrn als ein Muster vorsichtiger Besonnenheit zeigte, um wenigstens die Verdindung mit Wrangel herzustellen und im Verein mit ihm das jüngst erledigte Bommern gegen die Ansprüche Brandenburgs sür seine Römgin zu behaupten.

Mitte Mai, turg vor ber Beit, ba Barer von Torgan aufbrach,



<sup>1)</sup> Bgl. namentlich Baners Brief an Bernhard d. d. Torgan, 28. März 1937 (Gotha). Ogenftiern un Bernhard d. d. Stockhalm 18. Febr. (Wei-mat); 11. März (prn. Tropel, 6. Mat) u. 27. Mei (Gotha).

Langte Bernhard, über Trobes und Barsle-Duc reifend, zu Dailles court (in der Rabe von Clermont) bei seinen Truppen an 1), beren Stärke schwerlich die Zahl von 9000 überftieg 2). Wenigstens einen halben Monatssold zahlte er ihnen aus und ließ sie sich zum Aufdruch sering machen.

Bevor jedoch die versprochenen Franzosen zur Stelle waren, fonnte er den Feldzug nicht beginnen. Er war deshald wiederholt in den Cardinal gedrungen, ihre Absendung zu beschleunigen; aber erst Aufangs Jun: trasen sie ein, freiluch in weit geringerer Stärke, als ausgemacht worden war "), und ohne ihren General, der persönlich zu kommen noch länger sänmte. Arozdem exfolgte nun sosort der Ausbend von Daillecourt. Der Marich ging an der Festung Montigun, le. Rop vorbei, hinein in die Freigrasschlich, in welcher Derzog Carl mit seinen Lothringern





<sup>1)</sup> Für die Jeldzüge von 1637 und 1638 (bis zur Sinnahme von Breisach) kannte ich ein überend wichtiget gleichzeitiges Manuferept benuhen, band der großen Güte seines Besitzers, des herrn Nationalraths Dr. A. von Gorgenbach. Er hat ihm die tressende Bezeichnung eines Journals der weimarischen Armee gegeben. — Für das zunächst Folgende ist das Theatr. Europ. III, S. 701 f Duelle für Erün, der jedoch beachtensmerthe Jusätz bat. Bon geober Buchtigkeit auch für die muntäreichen Actionen von Bernhards heere wichrend des ganzen Feldzuges von 1637 sind Erotins Briefe, da er häusig schriftliche Rachrichten von dem berzage und seinem bei diesem bessindlichen Sohne erhielt. Auch sandte ihm Bernhard expresse Boten. (Su Nobenhau, wgl. Ep. 795.) Erotins an Schmag vom 21. (81.) Jusi 1637 Ep 800 "D Duels Bernhardi amiertiam et eum die erset, colui, et nune etung per literus colo."

<sup>1)</sup> Diese Zahl giebt ein controle general des troupes du Duc R. (Rose II, B. 4, Ann. 99.) Die Angabe bei Theate Europ. III, S. 791 (8000 M. 3. Bf., 12,000 3. J.), welche ber steifach von ihm abhängige Engelsith. Wenmarischer Feld-Zug (1648) S. 66 wieberholt, ift gang gebandenstod übertrieben.

<sup>5) &</sup>quot;its quidem, ut pro X milibus hominum aegre IV millia peditum, equites CCCC appareant." Strotius an Dymfilern nom 1. (11.) Sunt Ep. 775. Sernbarb on Stripetim d. d. Camp de Champlitte, 13. (23.) Sunt Söfe II, St. 4, Sum. 92. "Elles ne viennent pas au ners de ce qui n'a esté promis par Sa Maj. et V. A."

fich wahrend bes Winters ausgebreitet batte. Rachftes Riel mar Die wichtige Grengftabt Champlitte, vor ber bas Berr am 12. Juni lag. Cobald fie burch Belagerung und Befchiegung jur Ilebergabe gegroungen worben, ging es birect gegen bie Soone; auf Gran, mo. ber Bergog ben Flug zu überschreiten bachte. Um 14. Juri murbe bort der Uebergang durch ein beftiges Groß- und Rleingewehrfener gegen bie auf bem linten Ufer ftebenbe lothrmaifche llebermacht foreirt 1), Es entipann fich ein febr bartnadiger Rampf, in welchem, wie fic ergablt findet, die weimarische Cavallerie viermal vergebens ben Flug burchichrentend bas linke Ufer zu gewinnen suchte, bis Herzog Bernhord fich barm endlich felber mit feinem Bferbe in ben Strom geftürgt und burch fein Berfpiel die Geinen fortgeriffen habe, bie nur mit Tobesverachtung und unwiderstehlich bas jenfeitige Ufer erftiegen batten. Der Feind mußte mit bebeutenbem Berluft gurud. Und ba ibm bie Berfolger bart im Raden fagen, artete fein Rittzug balb in wirre Flucht aus. Auch die Berftärfung, die er am Abend erhielt, wurde in die Auflofung hineingeriffen. Erft in Befangon fanden fich die Tritumer der Geschlagenen wieder zusammen. Bernhard aber tonnte fechszehn erbeutete Stanbarten nach Barns fenden ). Er führte feine Armer quer burch bas Land über Go, bas er etwa am 17. Juni nahm, und über Marnay am Dignon, bas er vergebens zu nehmen fuchte, während ein Detachement bas weiter norblich gelegene St, Loup occupirte\*). Bon Marnan ging

<sup>1)</sup> Der Nebergang erfolgte (wie auch bas Theatr. Europ. III, S. 800 englebt) am 14. Juni (und nicht schar am 12). Um 12 battet Bernhard noch aus dem Lager vor Champlitte. In der Uebersteferung wird nichtschaft Eran ist damals eine bedeutende Jeko und ein wichtiger Sadrupah gewesen, Rai ein Reft unsern von Grap.

<sup>2)</sup> De Ropers an in Balette 4. d. Auel, 28. Juni (8. Juli) 1687. Mubery III, G. 498.

<sup>8)</sup> Auch hier find, wie so häufig, die mititärischen Angaben seine weit von einander abweichend und dabei weit sein turz. Auch Gritn ift St. Loup und ebenso Marnay durch ein Detachement genommen morden, mach Rose dieses wie jenes durch die hauptarmee. Weine Angaben im Texte gründen fich auf die Annahme eines bestimmten Planes, den Bernhard bei seinem

der Marsch nördlich an Besanzen vorliber an den Douds, der am 26. Juni bei Beaume (les Nonnes) erreicht wurde. Die Stadt wurde am solgenden Toge genommen und muste eine bedeutende Summe für die Brandschapung zahlen, halb in Geld, halb in Getreibe, das der Perzog nach Mömpelgard schaffen ließ, wo er mit Rücksicht auf seinen Marsch an den Rhein ein Magazin zu errichten beabsichtigte. Bei Beaume stießen auch die Obersten Schawelisch und Canowsky mit ihren Regimentern zu ihm. Ihr Erschennen war um so willsommener, als die Franzosen Halters vom ersten Marschiage an auszureißen begonnen hatten. Bon Beaume ging es den Douds aufwärts, gegen Clerval, von wo aus man, dem Laufe des Flusses weiter solgend, in lürzester Frist die Grenze der Grafsschaft Mömpelgard überschreiten konnte.

So hatte ber Herzog die Franche Comte binnen menigen Bochen in gerader Richtung von einem Ende bis zum andern burchzogen, ohne Aufenthalt, außer, mo fich ihm ber Gemb entgegenftellte, und mo es auf bem Bege liegenbe Ortichaften eingunehmen galt. Dem Rufammenftofe mit bem Feinde, ber fich bei Befangon gefammelt hatte, war er ausgewichen, indem er bieje hauptftadt ber Graffchaft weit rechts liegen ließ und ben Doubs erft weiter ftromaufwarts erreichte. Er batte alfo nicht in Uebereinstummung mit bem Berlangen der frangöfischen Regierung gehandelt, vielmehr im Imereffe feines alten unvergeffenen Blanes, ben Rhem fobalb als möglich ju überichreiten. Für ben in feine Abfichten eingeweihten Wrotius mar es langft fein Bebeimnig mehr, bag Bernbarbe Riel Bafel fel 1). Es galt ibm, trop bes morebaufer ichen Februargutachtens, bei Rhemfelben überzugeben, weil fich bort auf bem jenfeitigen Ufer fein Feind befand, und weil bie Truppen aus ber naben Schweig bequem verpflegt werben fonnten.

Dit Bofel ftanb Bernbarb icon feit mehreren Wochen burch



Durdmarich burch bie Freigrafichaft befolgte. ben, fo raich als möglich an ben Rhein ju gelangen.

<sup>1)</sup> Grotius an Camerarius vom 27. June (7. Juli) 1637 Ep. 788; pgl. 789 vom 30. Juni (10. Juli).

Generalquartiermeifter Morshaufer!) und Oberft Schameligto, ben er mit ein pant Regimentern in ben Gundgau voraufgefanbt batte, in Berhandlung. Bon Bfirt aus zeigte ber Oberft am 15. Jumi ber Stabt an '), bag er in ihre Rabe getommen fei, und bat fle, ben Ankauf von Lebenstmitteln für feine Truppen au geftarten. Daß es nicht auf ingend welche Gewalt abgefeben fet, bewies er durch bie Aufforberung an ben Dagiftrat, ohne einen von ihm ober feinen Regimenteoberften unterschriebenen Baf feinen von feinen Golbaten eingulaffen. Auch bat er ihn um ein Bergeichnis ber fläbtischen Dorfichaften, bamit er fur ihren Cout Corge tragen tonne. Allem die damale gu Baben verfammelte Tagfapung ber breis gebn Orte war von bem Ericheinen weimarifder Truppen an ber Schweiger Grenge wenig erbaut; benn fie wunschte auch jest, wo Die Wogen bes großen Rrieges an ben Jug ihrer Berge fciligen, ibre Rentralität gu erbalten. Die Berfammelten febrieben besbalb (am 21. Juni) bem Bergoge, fie feien gwar bes guten Glaubens, baf feine Eruppen nicht in feinblicher Abficht an ihrer Greuge erfchienen; aber fle fürchteten boch, bag est fich um eine Unternehmung in ihrer Nachbarschaft banble, durch welche die Eidgenolfenschaft nicht wenig turbiret und ihr allerlei schwere Ungelegenheiten auf ben Sals gerichtet werben möchten". Gie batten beichloffen, femem Theile bie Baffage burch bie Schweit ju geftatten und etwaige Bewaltfamteiten mit Ernft abanmehren. Gie baten ibn bebhalb, feine Truppen von ihren Grenzen gurildzuführen.

Richt minder groß aber und viel frankender waren die Schwierige teiten, die fich von einer anderen Seite gegen ben Uebergang bei Rheinfelden erhoben.

Graf Grance (Grancey), ber frangöfische Statthalter in Deimpelgard, beeilte fich, sobald er von bes Herzogs Anmarich auf Clerval erstuhr, in niedriger Elfersucht auf ihn diese freigräfische Stadt burch seinen Bruder, den Abt von Couroille, mit frangösischen Truppen besehen

<sup>1)</sup> Bernfard an Erlach d. d. Montmartin, 5. Juli 1687. Gongenbach, Der General Dane Ludwig von Erlach, I (Bern 1880), Urt. 1.

<sup>2)</sup> Sammlung ber erdgenöfflichen Abichiebe V. S. 1041.

zu laffen, so daß Bernhard, als er unter ihren Manern erschien, die Thore verschloffen sand. Es tam zu ben peinlichsten Weiterungen!): bis zur förmlichen Gefangensehung bes Abtes und einiger französischer Officiere durch den dußerst aufgebrachten Perzog, der drohte, sie aufmühren und den Platz sillermen zu lassen, falls men ihm nicht die Thore öffne. Pallier gelang es denn, dahin zu vermitteln, daß man ihm mit seinen Franzolen die Stadt einräumte.

Aber auch Rheinfelben bachte Grance, bever die Wennaraner tomen, in französische Gewalt zu bringen und wandte sich zu dem Jwed an einige Baseler Bürger. Doch ber Auschlag tam burch aufgefangene Briefe zur Kermtnis bes Feindes, der sich nun beeilte, die Besayung auf 500 Mann zu verwehren und ein paar Agenten bes Herzogs aufzuheben.

Bernhard war über diefen Franzofen und feine Umtriebe in bochfter Buth. Er nahm an, bag fie mit Biffen und Billen femer Regierung im Bert gefett feien, und fcbrieb beshalb an Richelien in beleidigtern Tone: wenn es Geiner Emineng und Seiner Dauftat gefallen hatte, ihm, bem fie bas Commando übergeben, auch die Ausführung zu überlaffen, fo würde est ihm mit Sontes Bulle nicht minder gut gegillitt fein, ale anbern. Durch Grance's Berhalten fei er in feinen Unternehmungen in bochftem Mage gehindert worden '). Er fab fich genothigt, bas Rheinfelber Unternehmen aufzugeben und in die Freigroffchaft gurucktzufehren, nicht um fich nun bort festzuseigen und in miggelaunter Resignation auf ben tieinen Rrieg mit einem Gegner au befdranten, ben er nicht für feiner wurdig erachtete, fonbern um bie Borbereitungen gu treffen, ben Abein nunmehr bom Elfag aus bei Strafburg, bem anbern Bunft bes niorebaufer ichen Memoires, gu überichreiten. Denn freilich, so leicht und gleichsam improvisiet wie oberhalb Bafels ließ fich das bier nicht anslühren. Mußte man fich boch, mabrent man,



<sup>1)</sup> Bernhard ließ bem Abie burch Schaweligen erküren- er werbe es nicht bulben, baß ber Statthalter Grance irgend einen Blas nehme. Grance an Richelten d. d. Mömpelgard, L. (12.) Juli 1687. Role II, Urt 26.

<sup>2)</sup> Bernhard an Archetien d. d. Montmartin, 5. (15., Juli 1637. Rofe II, B. 4, Annt. 100.

von Rheinfelden aus operirend, die neutrale Schweiz im Mücken und in den Flanken gehabt hatte, um in die Strafburger Gegend vorzudringen, erst den Rücken badurch sichern, daß man in der Franche-Comté gründlich mit dem Feinde aufräumte. Und das erforderte Zeit.

Grance aber fuchte feiner Regierung gegenliber ben Bergog völlig zu biscreditiren. Er beschwerte fich gegen Richelieut) über ben ihm zu Clerral wiberfahrenen urauslöfcblichen Schimpf und bat, an bem Herzoge Rache nehmen zu bürfen. Er fuchte ihn als gemeinen Betrüger bmauftellen, ber groor erflare, bag er auf bas rechte Abeinufer geben wolle, aber nur nach einem Bormand fuche, ed gu unterlaffen. Da fei ihm benn freilich bie Bertveigerung bes Einlaffes in Clerval febr erwünicht gefommen : benn aun babe er fagen Wanen, daß er es belagern milfe. Auch habe er, bag er bei Abeinfelben libergeben wolle, zu Bafel laut verfünden laffen, bamit ber Reind feine Borbereitungen treffe, es zu verbindern. Und als er (Grance) ibm bann berichtet babe, daß ber Beind am Rhein und bei Abeinfelben ftart ichange, fei er, ftatt vorzugeben, nach Befangen jurudgelehrt, um tieine, nicht in Bertheibigungszuftund befindliche Stabte und Schloffer einzunehmen, Die er (Grance) mit feinen Franjoien von Mompelgard aus ebenfo gut batte occupren fonnen. Rurg, Die Maglichfte Giferfucht auf ben Bergog, Die ichmergliche Ginficht, bag er in feinem Dempelgard ibm gegenüber feine Rolle fpielen tonne und felbit babeim in feinem Gouvernement von ihm bei Seite geschoben werbe, waren es, welche bem armseligen Franzosen einen fo verleumderiichen, widersprucksvollen Brief in die Feber bictirten; einen Brief, beffen ungereinter Inhalt benn boch ju burchfichtig wer, ale bağ er für ben Bergog uble Folgen batte baben tommen 1).

Bar Bernhard auf feinem Marfche nach Bafel ber feindlichen, um Befangon verfammelten hauptmacht vorbeigezogen, um fo raich

<sup>1)</sup> Grance an Richelten d. d. Mömpelgard, 2, (12 ) Juli 1687 Rofe

<sup>2)</sup> Lubwig XIII. an Bernharb, 15. (25.) Juli. Rofe II, Urt. 27.

wie möglich an sein Ziel zu gelangen, so war sem erster Entschlus, als er in die Freigrafschaft zurücklehrte, ihr unter die Augen zu geben und Besanzon durch eine Feldschlacht zu gewinnen. Aber bei seiner Unnäherung wich der Feind aus seinem Lager in die Stadt. Und da eine Recognoscirung ergab, daß sie zu sest sei, als daß man einen Sturm wagen könne, sührte er die Seinen, nachdem sie mehrere Sturden lang in Schlachtordnung vergeblich auf das Wiederserschehren des Feindes im freien Felde gewartet hotten, nach Norden ab 1).

Und nun folgte die Eroberung einer gangen Reche weiterer, hauptfächlich auf der öftlichen Seite der Freigrafschaft, gegen Mönmelsgard und das Elfaß zu gelegenen Pläte. D. Am 4. Juli wurde das nördlich von Beaume auf einem hohen Berge erbaute feste und große Schloß Montmartin durch eine Abtheilung unter Hans Friedrich Moser von Bilfeck, Oberstlieutenant im conowskolschen Regiment, genommen; durch andere Witheilungen die Schlösser Vougemont und Fallon. Iste am Doubs ging bei der Erstürmung

"J'ay donné ordre très exprès au comte de Grancé . . . de vous rendre tous les respects et dévors, qui sont dus à une personné de voutre qualité etc." In burir gauge grancé de Épifiès gradit but jum Theil chiffrirle Buef son Grottué au Ogenfuera som 14. (24.) Buli Ep. 795 (24. 796) febr tièle Gubbide. "Consilium, quod Pyrrhon (— Bernhach) pridem habuerat de 66. 79 112. 63. 13. 83. 45. 10. 79. 81 (— Rhynfeldio), conscius ema fa qui Montempellicardum tenet Grancheus praeripere Pyrrhom id voluit meta Lactucariorum (— Gallorum), ne si Pyrrhon co poturetar, 15. 89. 11. 55. 77 88. 78. 88. 4. 79. 36 (— sibi teneret) men Vindici (— Gallo). Latterse quas es de re acripaerat Granchaeus ita negligenter curstne sunt, sial et 55. 78. 60. 2110 (— dohis) latet, is in hostrum manus venerunt. Conqueritor es de re in hac aula Dux (b. i. fein Brief som 5. (15.) Buli) et tamen, si hacc spes fefellerit, sperat alia via se venturum 10. 7. 70. 78. 76. 4. 19. 72. 81. 83. 61. (— trans Rhenum)."



<sup>1)</sup> Rach Gratius an Bielle und Galonus vom 15. (25.) Juli 1687 Ep. 781 betrug die Stärfe des weimarischen havet domals 5000 M. 3. 3., 2000 3. Bf., dazu die hallier'ichen Truppen 5000 3 F., 800 3. Bf.

<sup>2)</sup> Gestius en Ogenfreen von 12. (22.) Sug. 1637 Ep. 809. "Scripsit m.hi Dux., ex quo huse abist XXII obsidiones tam magnas tam parvas aibi peractas."

in Flammen auf. Roch weiter udrblich siel Luxeuit und hart an der mömpelgardischen Grenze am 12. Juli Stadt und Schlof Grange, wo der Perzog für einige Tage sein Pauptquartier aufschlug. Dann ging es an die Belagerung des sesten nud start bessehert Luxe), desten Besitz für ihn mentbehrlich war, da es die Pauptstraße ans der Freigrasichaft in den Sundgan beherrichte. Sie begann am 14. Juli, am 17. wurde der Ort gestilkunt. Danit hatte der Perzog einen neuen directen Beg ins Essak und an den Rhein. Er war entichlossen, ohne Saumen mit seinen Weimaranern aufzubrechen. Pallier mit den Franzosen sollte inder auf Basel marichren, um Bernhards Rücken gegen einen etwaigen Borbruch Perzog Carls aus der Franche-Comre zu beiden, die Schanze bei Päningen zu nehmen und wombglich dort den Uebergang zu bewertstelligen.

Die Expedition Salliers fette freilich bie Buftimmung ber Eidgenoffenschaft voraus, welche ber Bergog, trot ibrer Erflarung vom 21. Juni boch noch ju gewinnen hoffte. Denn es batte fich inmittelft ein vortrefflicher Fürsprecher für ihn gefunden; ber bernische Oberft Sans Ludwig von Erlach, von früher ber in freundschaft. lichen Begiebungen gum Bergoge. Morethaufer batte ibn im Laufe bes Stunt zu Bafel angetroffen und war von ihm beauftragt worben, feinem Deren Brufe und Die Berficherung feiner unveränderten Unbanglichteit gut aberbringen. Bernhard lub ibn barauf burch ein febr verbinbliches Schreiben (vom 5. Juli) ju einem Befuche ein und fanbte ben Dajor Ben mit einem Convog, ihn ins Douptquartier ju begleiten. Erlach folgte ber Ginlabung und fam gum Derzoge, als berfelbe vor Labers lag. Diefer theilte ibm nun bes Maberen mit 1), bag er bie Abficht habe, über ben Abein gu geben, und fprach bie haffmung aus, daß ber Cberft ben Eidgenoffen, falls ihnen bie Anfunft feiner Truppen "etwas ombrage" mache, feine Abficht eröffnen und fie verfichern wurde, bag er "bei ihnen nichts anderes als gute Freundschaft fortzupflanzen begebre, auch fo

<sup>1)</sup> Ertach an Bernhard d. d. Bufel, 25. Juli 1637. Gengenbach, I, Urf. 2.

gute Ordnung halten wirde, daß Niemand durch die Goldatesta beschwert werden solle".

Gleichzeitig schrieb er an die damals noch in Baden tagende Versammlung der dreizehn Orte in Beantwortung ihres Briefes vom 21. Juni 1) und versicherte sie, daß sein einziger Zwed sei, "seinem gelubten Vaterlande den eblen Frieden erwerden zu helfen", und daß er nicht daram dente, den Schweizern "durch Verturbirung ihres glücklichen Zustandes" näher zu kommen; daß er ihnen viel mehr "alle Chre, Liebs und Guts" erweisen wolle, dafür aber auch darauf rechne, "daß sie sein Valfen nicht geringer tractiren würden, als sie die der Feinde des Königs von Frankreich tractiret hätten".

Sallier langte mit seiner, burch sortwährende Desertionen außerst reducirten Mannichaft über Pruntrut und Pfirt am 23. Juli zu Blotheim, unfern Basels, an. Schon auf dem Mearsche hatte er (burch Swur de Vieuville) bei den Baselern um Erleichterung für die Proviantirung seiner Soldaten anhalten lassen. Er bat, ihm zu verstatten, "breihundert Stud Frucht", die er herbeischaffen lassen motle, in ihrer Stadt verbaden zu dürsen, eine Bute, die er, zu Blotheim angelangt, wiederholte

Soeben — am 22 Juli — war in Baben eine siebenbriliche Conferenz") eröffnet worden, auf der man über die dem Herzoge gegenüber einzunehmende Haltung schliffig werden wollte. Erlach, der, von acht Compagnien Reitern begleitet, aus dem weimarischen Haupiquartier nach Basel zurückgesehrt war, nahm an ihr als Verstreter seiner Regierung theil. Er wat lebhaft für das Interesse des Herzogs ein und wieß darauf bin, daß von Basel kein Proviant, sondern nur dessen Verbackung begehrt werde. Ueber dieses höchst geringsligige Gesuch sam es auf der Conferenz zu hestigem Auseinandersehungen, da Luzern und Schwaz dasselbe ablehnen wollten und sorderten, das man, dem jüngsten Tagsayungsbeschlich ents

I) Bernhard an die dreizehn, au Baben versammelten Orte d. d. hauptquartier Grange, 18. Juli 1687 (Gotha).

<sup>2)</sup> Burid all Berort. Bern, Lugern, Schopy, Bafel, Solothum unb Chaffbaufen.

<sup>6</sup> Drobfen, Bernbart i. Weimer. II.

sprechend, an der Erbeinigung mit Defterreich festhalte und sich einem Durchmarsch der Franzosen und Weimeraner auf Rheinfelden mit den Wassen in der Pand widersetze. De-man den Desterreichern wiederholt gestattet hatte, ohne vorausgegangene Anfrage mit Truppen und Kriegsmaterial durch das Baseler Gedict zu geben ih, wäre zene Haltung nicht sowohl eine neutrale als eine geradezu seindliche gewesen. Doch einigte man sich schließlich daben, dem Perzoge zu antworten, daß man dem Könige und seinem General zu Ehren, und um zu verhindern, daß die Laseler Linterstanen dem Mangel an Brod abhelsen müßten, die Berbackung der schon in der Stadt besindlichen "dreihundert Stück Frucht" gestatten wolle, daß man aber zugleich ditte, Basel mit serneren Zumnsthungen zu verschonen.

Während dieser ganz kläglichen Weiterungen, die den Marich Haltiers verzögerten und wenig Aussicht ließen, daß er die Borsschriften des Herzogs würde aussichten können, war dieser, in Lüders eine sehr starte Besahung unter dem Capitain Berghauer vom gelden Regiment gurücklassend, mit seinem Corps am 19. Juli gleichsalls ausgebrochen, über die eltässische Grenze gezogen und die zum Dorfe "Bassavant" marichien. Am nächsten Tage ging es hart an Belfort vorbei über die Savoureuse und die zum Dorfe "Nothbach" (Roppe). Am 21. standen die Truppen auf dem Ochienselbe bei Tharm. Man hatte also die Desileen der Vogesen, ohne auf dem Fenrd gestoßen zu sein, hinter sich.

Und nun eilte der Perzog, an den Abein zu fommen. Ohne sich bei der Belagerung Thanns aufzuhalten, die, wie eine Recognositrung ergab, nötig gewesen wäre, wenn man sich des festen Playes bemächtigen wollte, führte er die Seinen auf der großen Straße nach Mühlhausen; am folgenden Tage (28. Juli) die Ill binunter vor Ensisheim. Der Besit dieser Stadt, in welcher 180 Mann von der Breisacher Besahung lagen, war für ihn imerläßlich,



<sup>1)</sup> Goeben erft, am 24. Juli, hatten bie Defterreicher, ohne baft ein Einfpruch erfolgt mare, vier Geschuse bert an ber Stadt woruber in bie neue Schange bei Grengach geführt.

Comts und seine Berbindung mit Hallier abgeschnitten werden konnten. Deshalb ließ er unter ihren Mauern mit einem Theil der Truppen den Generallieutenant Rheingrasen Johann Philipp zurück, der dann am 27. Juli die Besahung zur Capitulation zwang. Er selber eilte mit der übrigen Manischaft, immer dem Laufe der Justolgend, über Colmar, wo sich ihm 400 Franzosen unter Oberst Maniscamp, dem dortigen Statthalter, auschlossen, nach Benseld, das er am 26. Juli erreichte. Damit war eine meinerhafte Operation vollendet. Thue das der Feind est gemerkt und est von Breifach aus zu hindern versucht hätte, standen die Weimaramer in der Rheinebene und in nächster Rähe des Stromes.

Und num galt es, ihn unverweilt zu überichreiten. Nicht freilich zu Straßburg, da das nicht ohne zeitraubende Berhandlungen mit der zaghaften Bürgerschaft'), und ohne zu früh die Auswertfamleit des Feindes zu erregen, möglich gewesen wäre, sondern zu Rheimau, jenem südditlich von Benseld, genau in der Mitte zwischen Brestach und Straßburg gelegenen, etwas heruntergekommenen Ort, bei dem vor welen hundert Jahren ein Habsburger in den Fluthen des Rheines umgetommen war. Zwar gab es tein keine feste Brücke; aber die zahlreichen Inseln, die, wie in diesem ganzen Theil seines Laufes, so namentlich an dieser Stelle der Strom bildete, mußten den Uebergang erleichtern. Bon großem Boribeil war der Rikthalt, den man an Benseld hatte. Und nicht weniger gunftig war es, daß der Feind, der nicht an die Möglichkeit dachte, daß Bernhard



<sup>1)</sup> Schawenzth an Bernhard d. d. Strofburg, 7 Rat 1637, hiffrirt (Mexmar) "Bei hiechger Stadt attektiren fie und betheuern hoch die unterthämige Zuneigung gegen G. Ji. Ein, wünschen das Wert gern gut, find aber dabet kurchtsam, und will endliche Refolution ichwer fallen. Ich hab dieser Zeit an meiner Möglichkeit nichtt ermangelt auch erft gestriges Tags im Armseien Herm Wockels die Sach auberst poufsirt, kann E. Ji. Gn. gleichwohl deswegen noch nichts Sicheres berichten. Rännigkeit trägt großes Berlangen und hofft man von allen Orten her die Erlöfung. In mat zu zweiteln, kommen E. Ji. In. mit Glüd über den Bach, es wird alle Renssehn compariren."

an dieser Stelle übergeben wurde, am jensetigen Uter, dei Rappel, wo die Elz in den Rhein milindet, nur sehr unbedeutende Werke aufgeführt hatte und sie nur sehr schwach besetzt bielt.

Un bemielben 27. Juli, an welchem Enfisheim fiel, begann, von Bernhard perionlich geleitet, ber Uebergang !). Auch in ber mondhellen Racht erlitt er feine Unterbrechung. Am erften Tage betraten an 1500 Mann bas jenfeitige Ufer und begannen fofort Berfchanzungen aufzuwerfen und bei bem Dorfe Bittemveier bas Lager abzutteden. Auf Schiffen, Die raich und in großer Menge herbeigeschafft waren, wurden am folgenden Tage 1200 Reiter übergesetzt. In weiteren zwei Tagen rechnete Bembard bie gesammte Mannschaft brilben zu baben. Bon ber Bagage hoffte er, bak fie mit Erlaubnig ber Strafburger über beren Brude paffiren murbe. Abeingraf Johann Bhilipp erhielt Befehl, mit femen Truppen von Enfisheim berangutommen. "Und weim" — ichrieb Bernbard an Erlach (28, Juli) - "Sallier mit ben Beren Gibgenoffen fo weit fommen mare, daß er bergleichen ihnn konnte, und unterbeffen auch paffiren und bie Schang ber Buningen wegnehmen, mare bie Sach febr weit umb wohlbeftellt." Er befahl ibm, falle bagu feine Auslicht vorhanden sei, sich droben nicht länger aufzuhalten, sondern fich gleichfalls bei Bettenvoier einzufinden.

Aber so lange sieß der Feind nicht auf sich warten. Johann von Werth, der sich noch im Winter von der Deeresmacht, die im vergangenen Jahre in die Bicardie eingesallen war, getrennt, dam nach langer Belagerung (im Juni) den Ehrendrentstein (Permannstein) genommen hatte und darauf in die Wetterau gegangen war, im nun auch Hanau in seine Gewalt zu bringen, hatte nicht so bald von Bernhards Unternehmen Nachricht erhalten, als er sich an die Spitze von ein paar Regimentern Cavallerie und Vragonern seize und, aus dem Kaiserwalde vordrechend, am Landungsplay der Weimaraner erschien. Er überrasichte eine Reitercompagnie, die vor

<sup>1)</sup> Ueber ben Rheinübergang finbet fich bas anthentischte in Bernharbs Brief an Erlach d. d. Benfeld, 28. Juli 1687. Gonzenbach I, Urf. 8. Ausführlicher berichtet bas Theatr. Europ. III, S. 809. agl. Gefiet.

den Verschanzungen lag, und treb sie bis Wittenveier zurück, wo ihn eine Mustetensalve empfing. Sor einer Cavallerieabiheitung, die der Herzog selbst beranführte, sah er sich genöthigt in startem Trabe durch den Wald nach Offenburg zu werchen.

So war ber erste improvisirte Bersuch bes Gegners leicht und glüdlich abgeschlagen. Aber es war zu erwarten, daß er demmächst und farfer wedersommen wurde Daber ließ Bernhard es sich angelegen sein, seiner Stellung auf dem rechten Ufer burch weitere Werfe größere Festigkeit zu geben und die Communication mit dem Italen besser zu versichern.

Das Lager bei Wittenroeier umgab er mit einem tiefen Wassergraben und verband es mit bem linten Ufer burch eine Angabl von Schiffbrikken, gu benen bie Strafburger einen Theil bes Materials lieferten ). Man gablte ihrer, bie von Imel gu Infel reichten, nicht weniger als feche. Bor bem hauptarm bes Mheine, bem rechten Ufer gugefehrt, lag bor ber größten Brude ein überaus staries Fort — eine "Realschanze" —; auch ihr anderes Ende war burch einen auf einer Infel gelegenen ftarten Brückenkopf gebecht. Rleinere Schangen bewahrten Die Bugange gu ben andern Bruden. Dagu mehrere größere und fleinere Werfe, so bag bas infelreiche Pluggebiet von einem formlichen Fortificationenes überfpannt war. Wenn man ben Plan im Theatrum Europaeum, von bem man vermuchen barf, daß er auf einer in der Umgebing bes Bergogs entstandenen Beichnung beruht !), betrachtet, fo erftaunt man über bie impofante Anlage ein fortificatorifches Menfterftud, bas ben Endruck macht, als habe ber Herzog fich am Abein, bem endlich



<sup>1)</sup> Joachem von Berftebt, Meister und Rath von Strafburg, an Bern bard vom 16. Jan. 1638 Gotha): daß die Kalferlichen ihnen allen Baß gesspertt, sei die Folge bavon, "daß E. Fl. Gn. wur bei bern neulichen Lebergang Abeind mit Schiffen und Materialien zu Schiffbruden große Hillseiftung gethan" Bgl. auch Grotius an Oxenftern vom 26. Aug. (5. Sept.) 1637 Ep. 817

<sup>2)</sup> Grotus an Ozenftiern vom 19. (29.) Aug. Ep. 813. "Mitto tabellam munitionum, quas in Rhens insula inque ripa alteriore fecti Dux Bernhardus, a filio miki transmissam."

erreichten Biele jahrelanger Sehnsucht, men auch berart festieben wollen, bag es feinem Feinde je gelingen tonne, ihn wieder zurücksguwerfen 2).

Ditten in ber Arbeit an ben Befestigungen fab er fich gum sweiten Date von Johann von Werth überrafcht, ber barauf brannte, ihn pur Rickfehr auf bas linke Ufer ju gromgen, bevor er feine Stellung auf bem rechten uneinnehmbar gemacht babe, und beshalb. sobald er Berftartungen erhalten batte (am 2. August), wieder gegen ihn vorging. Es war ein gewogtes Unternehmen, dieser Angriff auf bas machtige, ber Bollenbung icon nabe gebrachte Fortifications werf. bas tobverachtende Berwegenheit voraussezte; und es ift baber wohl gloublich, bag ber General ben Phith femer Truppen burch einen tüchtigen Erunt und bas Beriprechen eines vollen Monatefoldes - jenes Schlachtenfoldes, ber in bamaliger Reit ben Golbaten für einicheibenben Gieg in offener Gelbichlacht gegablt wurde — entflammt habe. Sie griffen mit einer "nicht bald erborten Burie" an 1). Während das Gleichus bie Bruck unauf. borlich mit Rugeln überschattete, ftilrmte bas Jufvolt gegen bie Brudenichangen und bas lager und tam, ben unigebenben breiten Graben durchwatend, den Weimaranern jo nabe auf den Leib, daß biefe fich ihrer mit Biten und umgewandten Musteten erwehren muften. Die Covollerie, welche biefen Angriff unterftilbte, wurde von einem heftigen Feuer ans Gewehren und Feldgeschützen einpfangen, fo bag fie in Berwirrung gerieth. Ueber gwei Stunden lang feste Werth biefen Rampf fort: "mit faft unerhörtem Eruft,

<sup>1) &</sup>quot;Bie man bavon biscurrert, fet mit wohl möglich, ihm bie Bruden und baran gemachte Schanz über Rhein wieder zu nehmen zo." heißt es in einem Ertract Schreibens aus Strafburg vom 24. Sept. 1637 (Dreeben).

<sup>2)</sup> Schilberung in einem Extract Schreibens aus Stroßburg vom 7. (17.) Aug. 1637 (Dresben). Dazu Theatr. Barop. III., S. 816, nach unaufflubbaren Druden. Danach Grün. Uebrigens ist die Ueberlieserung der ersten Kämple um die Rheinschanzen voller Unflarheitem und Widersprück. Grottus sendet an Openstiern (19. [29.] Aug. Ep. 813). "historium a Gallia editam, ut eine ea, quam a Duce Bernharde acceperam, emparetur."

ohne bas wenigste Nachlaffen". Und erft als sein Verluft auch an hohen Officieren zu groß geworden war, gab er Abends gegen 6 Uhr das Zeichen zum Rückzuge nach Offenburg. Es verdient bemerkt zu werden, daß trop allen windigen Prahlereien der Pariser weber bei diesem noch bei dem früheren Angriss die Weimaraner von den Franzosen unterstützt worden waren 1).

Schon am folgenden Tage (8. Auguft) tom es gu einem neuen Bufarnmenftog, indem Werth mit großer Uebermacht einen auf Recognoscirung landenwärts gesandten Trupp von eine 60 Reitern überraichte. Bernhard sandte!), um fie berauszuhauen, junächst bas Regement bes Oberften Rofen, bas barm, ben weichenben Werthischen folgend, in einen hinterbalt gerieit, worauf ber Bergog felber einen Theil bes bobendorf'ichen Regiments vorführte. Aber ber Feind batte nunmehr fo viel Truppen gur Stelle, bag er ibn gur Umfebr gwang und bis me lager guructverfolgte. Go nabe mar er ben Weichenben auf ber ferfe, bag er fich bes Bergogs bemachtigt batte, wenn biefer nicht in voller Ruftung burche Walfer gefest ware. In die Rheinverschanzung aber wagte Werth fich nicht noch einmal beran, nachbem er mit großem Berlufte an zweien Dalen thre Reftigleit exprobt und fich von neuem überzeugt batte, daß ibm hier nicht fo leichtes Spiel wie vorbem gu la Capelle bereitet marbe, und bag herzog Bernhard ein anberer Gegner fei ale ein frangöjifder Maréchal de camp.

Als bas Schanzwerf vollenbet und Pallier endlich mit ben traurigen Resten seiner Franzosen — sie finden sich auf nicht wehr als tausend Wann angegeben — im Lager eingetroffen war, galt es für



<sup>1)</sup> Grotius an Dzenktiern vom 19. (29.) Aug. Ep. 813. Sgt. Ep. 809 vom 18. (23.) Aug. Daß Gallier noch am 31. Juli um Bafel fland, ist untunblich beglandigt.

<sup>2)</sup> Das scheint trop der einander wibersprechenden Berichte seitzufteben. Bal. Ertract Schreibens aus Straftburg vom 7. (17) Aug. Das Theutr. Europ. III, S. 816, macht aus Oberft Rofa (Robert) einen Oberften Rog und Grün aus diefem "ben französischen Oberften Roac".

<sup>3)</sup> Werth an ben Bischof von Bamberg vom 8. (18.) u 9 (19.) Aug. Rofe II, B. 4, Ann. 107

ben Herzog, sich längs des Aheines weiter auszubreiten; nicht zum wenigsten deshalb, um aus umfassenderen Gebieten die für sein Heer nöthigen Lebensmittel zu beschaffen. Bor allem erachtete er es für wierlästich, sich in Besitz von Kenzingen zu setzen, das, an der Etz gelegen, den Eingang in den Schwarzwald beherrichte. Wichtiger noch war der Besitz für ihn dadurch, daß mit ihm Werths Verbindung mit Breisach durchschnitten gewesen wäre. Er erwartete deshald, daß dieser nicht saumen werde, der Stadt im Falle der Belagerung zu Dulfe zu eilen, und erwartete es um so mehr, als er erfahren hatte, daß soeben Jolani mit elf Ervatenregmentern zu ihm gestoßen sein. Da dachte er ihm denn im offenen Fesde entgegenzutreten; denn er brannte vor Bezweide, ihm eine Schlacht zu liesern.

Sein Lager wohlbesetzt lassend, brach er nach Kenzingen auf und nahm unterwegs bas feste Schloß Mahlberg und die Städte Endingen und Ettenheim. Er hatte sehr richtig gerechnet. Kaum baß er mit 600 Mann und einigen Kanonen die Belagerung begonnen und Bresche geschossen hatte, als er erfuhr, daß Entsatz em Anzuge sei. Er gab sosort die Belagerung auf und rückte dem Feinde ilach Ettenheim entgegen.



<sup>1)</sup> Kenzingen "couppe de passage de Brisac au camp de l'ennemy" Bernhard an Richelieu vom 28. Rug. (7. Sept.) Nôfe II, B 4, Anni. 108 Ober, wie Grotius an Drenhiern am 9. (19. Sept. Ep. 826 von Kenzingen schreibt" "Oppidum, quod et ad Brisacum et in Würtenbergensen: agrum überem iter panderet etc."

<sup>2) &</sup>quot;Islant's Neutrei, in 3 m ftart, ft den 8. Gept. (14. Aug.) hier angere tommen." Savetti an Neunach d. d. Samptquartier Fürstenheim, 27. Aug. (6. Sept.) (Botha). Islant tam aus Seffen.

S) In dem in Ann. I citerten Briefe schreibt er: "le déser, que j'avois en d'attaquer l'ennemt en campagne pour essayer de prendre stalluy quelque avantage" "Praeln avidum" neurt Grotus den Heriog in scinem Briefe an Spenshern vom 9. (19) Sept.

<sup>4)</sup> Hauptquelle für das Gesecht der Ettenheim ist der schon angesubrite Brief Bernhards an Richelieu vom 28. Aug. (7 Sept. Danach Grobust an Djenstiern vom 9. (19.) Sept. (ühnlich an Conicrarius von deins. Dat. Ep. 825). Dazu Bernhard an Erlach a. d. Benseld, 11. Sept. Conzendach 1, Uet 5. Bon feindlicher Seite der erwähnte Brief Cavelli's an Neinach vom

Etterbeim liegt am Bestabhange bes Schwarzwaldes an einem Back, ber Ach, in ben Bergen entfpringend, bas Abelntbal nach Befren burchftiegent, bei Rappel in bie Eta ergiefet. Un birfem Bach traf ber Bergog am 25 August ben Jemb in Schlachtordnung und nahm fofort auf bem lieden Ufer Stellung. 2016 Berth ben Uebergang mit Infanterie und Artillerie forcirte, jog er bie Seinen gurid, um burd ben Schein bes Mutguges die Rampfinft bes Begriers ju erhöhen. Cobald zwei größere Abibeilungen Infanterie, wer Guraffierregimenter, alle Groaten und Dragoner berüber maren, fief er Ballier mit ber Avantgarbe - bier Begittentern weima. rischer Cavallerie und zwei frangofischen Infanterieregementeen - worgeben, der sie "mit solcher Klugheit und Courage" vorführte, daß sie ben Feind in großer Confusion ins Wasser guruchwarter, eine große Babl von Officieren und Golbaten tobteten und einige gefangen nabmen. Werth feiber entorna nur mit fnavver Roth ber Wefangenichaft. Batte ber Anbruch ber Racht ben Bergog nicht verbiebert, ben Bach ju überfcreiten, fo murbe nichts bavongefommen fein. Entichtoffen, feinen Gieg gut verfolgen, ging er ben Bach eine Deile bober hinauf, um näber an ber Quelle einen anberen Uebergang ju fuchen und Werth am nachften Morgen in ben Rücken gu tommen. Der aber hatte burch Betrouillen Rachricht von biefem Marich erhalten und beshalb die Geinen in großer Baft gurudgeführt. Doch fakten die Wermaraner noch seine Arrièregarde, die sich, angegriffen. auf bas Gros, bas auf ber Dobe gwifchen Ettenbeim und Rabr, bei Lippenheim ftant, gurucktog. Bernbord bolte grobes Gefchut beran und exoffnete eine Ranonade, Die brei Stunden andauerte und bie Beinde gwang, fich in voller Auflofung in ihr Lager gu reftruren. Er verfolgte sie, soweit es bie große Phildigfeit ber Marinschaft und ber Bferbe nach vieridgiger Arbeit gestattete. Det Ruckliche



<sup>27</sup> Mug. (6 Gept.), ber ben Gerichischen ben Gieg gufchreibt. Dazu mehrere Chreibensegtracte aus Strafburg vom 28. Rug. (Dreeben). Die gebruckte "Orbeiteliche gentung Auft Krien, vom 29 August 1637.", ift faiferlach und beruft auf ben handichriftlich sintaufenden Schriebenbegitracten, die fie furgulammenfaht.

auf sie nahm er die Belagerung von Kenzingen nicht wieder auf, sondern lehrte gleichsalls in sein Lager zurstaf. Der Feind aber rühmte sich dieses von ihm freilich in einem weit günstigeren Lichte dargestellten Unternehmens, durch welches er den Herzog gezwungen habe, jene Belagerung aufzugeben.

## Aufgabe ber Stellung am Rhein.

Eine Reihe von Umftänden tam zusammen, den Aufenthalt des weimarischen Heeres auf bem rechten Abeinufer trotz seiner festen Stellung für die Daner bochft schwierig zu machen.

Seinen glänzenden diesjährigen Feldzug hatte der Perzog, abgesehen von der verhältusmäßig geringfilgigen Summe, die er baar aus Paris mit fortnahm, und von dem französischen Corps unter Pallier, das nach Bahl wie nach Brauchdarkeit weit hinter seinen berechtigten Ansprücken und Erwartungen zurücklieb, aus eigenen Mitteln geführt, d. h. mit seinen Mannschaften, deren Soldforderungen er zwar nur selten und in geringstem Umfange bestiedigen konnte, die aber im Bertrauen auf die Bersicherungen des geliebten Führers, ihnen die Rückstände zu bezahlen, sobald die von Frankreich seierlich versprochenen Subsidien einträfen, tren bei den Fahnen aushielten. Bor unmittelbarer Noch schützen aufangs die Borräthe, die man in den eingenommenen zahlreichen burgundischen Blähen erbeutete. Auch Geld und Geldeswerth wurde in ihnen vielsach gesunden oder als Brandichagung gesordert und unter die Mannschaft vertheilt.

Anders wurde die Lage, als man den bisherigen Kriegszug mit einem stehenden Heerlager vertauschte. Was die Umgegend von Witterweier an Lebensumerhalt bot, war bald abgewirthschaftet; aus dem Elsaß wurde wenig über den Fluß gebracht, und Straßdurg zeigte teine Reigung, den Truppen Proviant und Fourage zu liefern!). Durch die Einnahme Renzingens würde man sich die Communication mit dem Schwarzwalde geöffnet haben; aber ftatt sich diese Plates zu bemächtigen, sah man an den Abhängen des Gebirges den Feind sich immer stärfer sammeln und das eigene Lager auf dem rechten Rheinnsfer förmlich eindämsten.

Co begann fich benn unter ben Truppen Mangel und Elend bald wieder in embfinblichiter Weife fühlbar zu machen. Die letzte Expedition (nach Rengingen) hatte bie Cavallerie, bie brei Tage lang nicht aus bem Sattel gefommen war, ftart mitgenommen; ben Pferden fonnte auch nach ber Rückfefr ins Lager richt bas nothige Futter gegeben werben. Gie begannen haufenweile gu fallen 1). Auch bei ben Dannichaften, welche in bem beißen Thale unter ber brutenben Augusthise arg ausstanden, führte ber Dunger jum Ausbruch auftectenber Rrantheiten. Und bagu burfte man fich balb nicht einmal mehr ins offene Reld binguswagen, um durch einen Baffengang mit bem Feinde bie Stimmung nen gu beleben; denn bie in Mudficht gestellten weiteren frangofficen Truppenunterftilbungen wurden von Woche ju Woche vergebens erwartet. Die hallier ichen Dannichaften aber war nicht zu rechnen. Gelbit dem Feinde war es befamt, daß fie nur mit Wiberwillen ben Abein überschritten hatten. Ihrem Digmuth flegen fie freien lauf und fuchten nach wie vor Gelegenbeit, ju befertiren, fo bag ibre Rabl immer weiter zusammenschmolz und schon "ftatt 8000 nur noch 800"" betrug. Ihre Officiere waren bemubt, bem Berjoge das Leben schwer zu machen, indem sie seine Bassenthaten berabfenten, feine Begiebungen ju ben Stubten gu truben und ibm ben Benug beffen, mas ibm ber Ronig bewilligt hatte, au ftoren fucten\*).

Hingegen stärkte sich ber Feind burch immer neue Buguge. Man erfuhr von ber Ankunft Savelli's mit neuer Cavallerie im



<sup>1)</sup> Agl. Grotud an Camerarius mit bem fallchen Datum bes 24. Aug. (8. Sept.) 1697. Ep. 616.

<sup>2)</sup> Agl. Grotius an Drenftiern pom 23. Sept. 18. Det). Ep. 832.

<sup>8)</sup> Sallier an Richeltett 4. d. Rheinau, 11. (21., Aug. Rife II, B. 4, Ann. 113.

werthischen Lager, von der des Oberften Forgatsch mit Createn, von der des Marquis de Grana unt Artillerne. Derzog Carl, dieß es, habe mit etwa 4000 Reitern dei Breisach den Rhein überschritten. Auch Viccolomini sei im Anmarsch. Gög babe Besehl vom Kaiser, aus Dessen an den Rhein zu geben. Baiern, Mainz, Coln, Würzburg zögen ihre Macht zusammen.

Schon hatte ber Feind im Felde einen großen Erfolg errungen, ber auf bas weimaniche Lager umnittelbare Rückwirtung ausüben mußte.

Trectat von Wesel) mit Frankreich im Bunde und verpflichtet, gegen eine jährliche Zahlung von 200,000 Reichsthalern ein Heer von 10,000 Marin gegen den gemeinsamen Feind zu halten, beshald von dem neuen Kaiser ein April 1637) aufs neue als Reichssend und Friedensbrecher erklärt, sah sein Land abermals von dem Feinde siderstuthet und verwüstet. Sehnsuchisvoll, aber vergebens erwartete er das Erscheinen Herzog Bernhards am Rhein und war auf die Franzosen erdichtet, die ihn so lange zurückneiten. Als die Weimaraner sich donn endlich bei Aheinan zeigten, war der Landgraf bereits außer Landes, im Marich nach Oftsriesland. Alles sam darauf an, daß Hanau sich hielt; derm so lange blied die Woglichseite außer Fandes, im Warsch nach Oftsriesland. Alles sam darauf an, daß Hanau sich hielt; derm so lange blied die Woglichseit eines Zusammenwirfens der Hesen so lange blied die Woglichseit eines Zusammenwirfens der Hesen so lange blied die Woglichseit eines Zusammenwirfens der Hesen von Weimaraner.

Noch von Paris aus hatte Bernhard an Ramfai geschrieben 1), er habe Frankreich num so weit gebracht, daß er mit seiner Armer bei erster Gelegenheit dem Baterlande zum besten wieder nach Deutsch-land vorzudringen hoffe Dasit sei die Erbaltung Panau's von größter Wichtigleit, und beshalb bitte er ihn, den Plat, den er nitt treneifriger Sorgfalt nummehr über zwei Jahre lang behauptet habe, serner und die zu seiner Antunft zu halten. Allein da der Landsgraf nach Norden zurückgedrängt, der Perzog bei Wittenveier vom Jembe festgeholten war, sah sich Ramiai nicht im stande, der kaiserstichen Uebermacht mitten in Deutschland länger allein zu widerssiehen, sondern genöthigt, Verhandlungen mit Johann von Werth



<sup>1)</sup> Bernhard an Romfat d. d. Barts, 3. Marj 1637 (Gotho).

anzufnüpfen, die am 21. August zu einem Naord führten, nach welchem er die Stadt dem Grafen Bhilipp Morin, der in den Brager Frieden ausgenommen werden sollte, zu überliesern und mit der Pelayung abzuziehen hatte. Wenn er dann auch, ebenso schlan als muthig, die Liebergade nich den Abzug unter allerhand Vorwänden verzigerte, die er endlich den Grafen gesangen nahm und sich zu neuer Gegenwehr rüstete, so wirkte doch für den Mament jener Accord auf Herzog Bernhard sehr niederschlagend, wie der Brief ze gt, den er auf die Nachricht von der Capitulation an Ramsai richtete.

Alle diese Berlegenheiten waren die Folge davon, daß Frankreich seinen Berpstichtungen so säumig nachkam. Durch ausreichende französische Zuzüge verkiertt, hatte man aus dem Lager ausbrechen und vom Rhein landeremäris vordringen konnen. Da sie ausblieben, war die weimarische Armee "zum Müßiggang" verurtheilt und sah sich badarch bald m eine unmögliche Lage gebracht

klitzung hatte ber Perzog es nicht feblen lassen. Schon am 4 Rugust batte er, sobald er sich in seiner rechtsehemsichen Stellung beseitigt, an Richelien geschrieben"), daß ihm sein Feldzug in Burgund wel Maunschaft geloset habe; in Kriders, Ensishem und anderen Plätzen habe er dei seinem Sormariche zum Aheine Besatungen lassen müssen; das erwartete hallersche Corps zähle lewe tausend Mann mehr; das Land rugsherum aber könne die Armee micht länger ernähren. Er beite deshald angelegentlichst um Unterstützung, damit er nicht, statt weiter vorzudringen, zurückgedränzt werde und alles, was er bisher mühsam vollbracht, opfern milse. Seine Absicht sein went er ansreichende Unterstützung erhalte, auf dem rechten Abeinster Winterquartere zu nehmen und alle Vordereitungen zu treffen, um im nächsen Jahre endlich auszusühren, "was seine stellt langem gewinscht werde". Er verlanzte, daß Warschall Chatillon ans dem



I) Bernfard an Ramfet d. d. Beufeth, 11. Gept. 1687 (Gothe).

<sup>2)</sup> Beinhard an Richetten d. d. Camp de Wittenwear, 4. (14.) Aug. Role II, B. 4, Ann. 109.

Lucemburgischen in den von ihm burchzogenen nördlichen Theil der Franche-Comes einrücke, sich in den Besitz von Besoul und anderen von den Weimaranern nicht genommenen Orten seize und etwa in Lüders ein Magazin errichte; denn damit trübbe die sothringische Armee, die sich soust vielleicht auch noch gegen ihn wenden möchte, in Burgand sestgehalten und ihm die Möglichseit des Vormarsches an die Donau erleichtert werden.

Er sandte Truchieß nach Baris, um Unterftützung zu verlangen, dann auch, gegen Mitte August, einen Franzosen, dem Colmarer Gauderneur Manicamp, von dem er sich größeren Einfluß auf seine Landsleute versprechen nochte Um den 24. August trasen sie in Baris ein.

Hier war Grotins nicht mide geworden, bei bem Könige und ben leitenden Persönlichkeitert auf Unterstützung Bernhards zu dringen. Denn ihm lag alies daran, daß dem Seneral Baner und seinen Schweden vom Rhein ber Luft geschafft wurde Um so größer war sein Unwille über dieses lühle Zaubern Frankreichs, vollends als er ersuhr, daß Gallas vom Rhein nach Often abgezogen sei, daß Baner sich zum Richzuge aus Sachsen habe entschließen müssen. Seine in jenen Wochen an Openstiern, Camerarius und andere Franzosen und ihre unverantwortliche Gleichglittigkeit gegen die Jineressen Deutschlands.

Noch am 7. August hatte Grotius in einer Audieng?) den König um Vermehrung der Truppen des Herzogs und um Gewährung der nöthigen Mittel für ihn gebeten, damit er nicht nur die am Rhein eingenommenen Stellungen behaupten, sondern auch seine Wassen weiter ausbreiten und die unter dem schweren österreichischen Joche seufzenden Gemüther in Deutschland wieder aufrichten könne. Rund beraus sagte er ihm: Schweden habe überall



<sup>1,</sup> Agl. u.a. Grobus an Camerarius vom 21 (S1) Jult 1687 Ep. 708; an Schmalz von bemielben Datum 800; an Camerarius vom 5. (15.) Aug. 806 u. a.

<sup>2)</sup> Grotius an Dzenstern vom 19. (29.) Aug. Ep. 813. Achnlich an Schmasz von dems. Datum 815.

seine Pflicht gethan; wenn aber andere sie verläumten, würden sich alle Jembe gegen Baner wenden und ihm nichts als der Rückug librig bleiben. Der Konig gefiel sich auf solche Neuserungen in den verbindlichsten Wendungen, in den schönften Zusicherungen: daß Baner ein vorweiflicher General sei, daß Perzog Bernhard so viel Succurs erhalten solle, als die Lage Frankreichs nur immer erande. Aber es waren nichts als leere Worte.

Nam kamen Truchieß und Mamcamp. 1). Ueber ihren Empfang konnten sie sich nicht beklagen. Es gab Complimente und Schmelscheien auch für sie genug. Namentlich Bater Joseph zeigte sich äußerst verbindlich. Allein als Truchieß mit seinem Anliegen beraustrücke, wurde ihm zur Antwort, du französischen Armeen seine engagirt, doch wolle man sehen, was sich wegen der Unterstützung seines Deren than lasse; auch beabsichtige man das longued liesische Corps in der Franche-Courté zu verstärten, damit er von bortber nichts zu fürchten habe. Alehnlich versicherte Bullion in betress bes Geldes, daß er alles, was ihm möglich sei, thun wolle, doch müsse der Herzog sich etwas geduben.

Manicamp wiederholte dem Kenige ein Wort, das Bernhard ihm gegenüber hatte fallen lassen, er erseine, daß die Franzosen es darauf abgesehen hätten, ihrt wie den Herzog von Rohan zu Grunde geben zu lassen; er werde alles anktrengen, wenigsens mit Chren unterzugeden. Sehr wohl möglich, daß solche Aenserung den Rönig schreckte und zu bestimmteren Zusagen bewog. Er versprach, daß die im August stilige Rate der Subsidiengelder (600,000 Livres) dem Perzoge ausgezahlt und ihm 4000 Marm zu Juß und 500 zu Pferde unter Manicamp zugesandt werden sollten. Der Perzog von Vongweille werde Besehl erhalten, im Falle der Sesährdung der Weimarvaner seine eigenen Unternehmungen einzustellen, um ihren mit seinen 4000 Mann zu Hilfe zu kommen.

Das mare nun mobl etwas gewesen, aber bei weitem nicht genug. Grotius meinte: ba fich ber Feind von allen Seiten gegen ben



<sup>1)</sup> tleber ihre Anwesenheit in Paris namentito Aruchles an Bern bard 4 d. Paris 24. Aug. (Getha). Grotius en Czenstiern vom 26. Aug. (5. Sept.) Ep. 817 und vom 2. (12.) Sept. Ep. 822.

Perzog sammle, so gentige es nicht, thm mit zu geben, mas man ihm versprochen habe; man musse ihm niehr gewähren, wenn man nur irgend welches Interesse an seinen Unternehmungen habe.

Noch waren seine Gesandten nicht zurück, als der Herzog sich durch den Feind auss höchste bedroht sah. Während die leichten Reiter Werths und Savelli's aus dem dis in die Nahe von Lahr vorgeschodenen Lager (bei Friesenheim) weite Streifzlige durch die Rheinebene machten, rüsteite sich eine Abtheilung Kasserlicher unter dem zum Feinde übergetretenen Generalwachtmeister Sperreuter sowie die Troaten der Obersten Forgatich und Ludwig, dei Philippsburg über den Rhein zu gehen. Und gleichzeitig war Herzog Carl von Lothringen mit Jurücklassung der nothwendigen Besahungstruppen aus der Freigrasschaft ausgebrochen!) und näherte sich Thann, dem wichtigen Berbindungspunfte Bernhards mit Nömpelgard, Burgund und dem lougnevillesichen Corps.

Bu biefer Beiahr, völlig umzingelt, von aller Communication abgeschnitten, durch die seindliche Uebermacht erdrückt zu werden, tam der erdärmliche Zustand der Aruppen\*), für welche die Besichaffung von Lebensmitteln mit jedem Tage schwieriger geworden war. Die Franzosen sorderten "Hungers halber" auf das linke Rheinufer zurückzeithrt zu werden\*). Bernhard selbst war miliebe, törperlich leibend, der Ruhe bedürstig, Und so beschloß er, der noch vor hirzem nichts sehnlicher als eine Schlacht gewinsicht hatte, wie schweren Derzens immer, "sich in die Desenstes zu bezehen", und zwar indem er sem ganzes Heer dis auf einige deutsche Regimenter, die er in den Rheinschanzen ließ, auf das linke User zurücks

<sup>1)</sup> Rach Grün mit 6000 Mann.

<sup>2)</sup> Erlach schreibt an Ogenstiern am 9. Det. 1689, Gonzenbach I, 5 55 — also treilich erst zwei Zahre später —, er habe bet seiner Anwesenheit im Hauptquartiere gesehen, "welcher Gekalt beroselben Armee in Abgang kommen, bach sie auch nicht nicht als 800 bereitene Reiter und m 1200 M. zu Just hatte und also so zu sagen zu schwach über ben Rhem zu gehen, und alle hoffnung verloren, die Armee wieder in eine zu bringen".

<sup>8) &</sup>quot;Orbenttige Zeittung. "Auß Wienn, vom 19. September, 1637. ..."

führte und zwischen Molzheim, Dachstein, Benfelb und Straßburg in Quartiere verlegte. Sein Hauptquartier nahm er zu Benfeld.<sup>1</sup>).

Diesen Abzug seines Gegners beeilte sich Johann von Werth zu benutzen, um nun endlich die besestigte Passage in seine Sände zu bringen und den Feind ganz auf das linke User zurückzuweisen. In früher Morgenstunde des 11. September griff er die auf dem rechten User besindlichen Schanzwerle mit aller Macht an. Schon hatte er die kleinere Briide genommen, die das rechte User mit der größeren Insel, auf welcher das Hauptwerf lag, verdand, als Bernhard vom senseitigen User mit der Infanterie erschien und ihn, der selber einen gesährlichen Schuß ins Gesicht erhielt, mit großem Berlust in sein Lager zurücktrieb

Sobald er diesen Angriff glücklich abgeschlagen hatte, sandte er, da seine früheren Boten immer noch mitz zurikkgesehrt waren, den Herrn von Breteville nach Baris, um die Details jenes Kampfes zu berichten und mit Mückscht auf die täglich mehr auschwellende Wacht des Feindes die dringende Bitte um sofortige Hülse an Truppen und Geld zu wiederholen. Auch er sollte betonen, daß der Herzog ohne sie gezwungen sein würde, alle errungenen Bortheile nitt großem Schaden auszugeden.

In Paris hatte sich damals ein außerordentlicher Abgesandter Schwedens eingefunden, um im Namen seiner Regierung auf energischere Betheiligung Frankreichs am deutschen Kriege zu drungen. Denn obwohl Baner bis an die Ofiseekliste zurlickgedrängt war und die Feinde sich über Bommern auszubreiten begannen, das der brandenburgische Lurfürst in aller Form öffentlich als seinen Besitz in Anspruch

<sup>1)</sup> Bernhard an Erlach d. d. Benfeld, 11. Sept. 1697. Gonzenbach I, Urf. 5. an Nichelten d. d. Benfeld, 15. (25.) Sept. Bofe 11, B. 4, Unm. 114.

<sup>@</sup> Drobfen, Benderb b Weimer. II.

Dabsburg fortzusehen. Daß Oxenfnern bamben auch jest Verhandlungen mit ihm nicht von ber Dand wies, geschah mit Rucklicht auf seinen Bunsch, bem Lampfe je eber je lieber, und sobald es mit Ebren und unter Berückschigung seines und der dentschen Parteigenossen Vortheils gescheben könnte, ein Ende zu machen. "Frieden vom Gegner zu erbeiteln", so schrieb die Regierung an Steno Bielle, "ift nicht practicirlich; es ist salt besser und reputirlicher, sich mit Gewalt hinauszagen zu lassen, als sich dermachen zu prositiuren." Man müsse deshald bie Plane mehr auf die Continuation des Arieges richten, als sich einige Hoffnung auf erfolgreiche Unterbandlungen machen".).

Es war ber hofrath und Staatssecreiar Georg Miller, ber Krone Schweben Resident in Hamburg", ber bas im Berein mit Hugo Grotius bei den Frangolen burchzusegen von feiner Regierung beauftragt murbe; in einem Beitpunft, be fie von bes Dergogs Erscheinen am Rhein noch keine Runde befag?). Auch zu ihm follte Müller fic begeben, um ihn bes unveränderten Bobimoliens feiner Ronigin und bes Reichstanglers ju berfichern, bie feine Blane burch. aus billigten und nichts an ihnen zu beffern wüßten. Der Bergog moge alle Mittel anmenben, um ben Mhein ju überfchreiten, an femem rechten Ufer "ein Pofto ju ergreifen", Gurften, Stanbe unb Stabte wieder an fich gu bringen, Frankreich gu wirffanterem Beiftanbe ju bewegen und auf folche Beife einen Theil bes Reinbes bon Baner ab und auf fich ju gieben. Und biefen Anforderungen follte ber Befandte bie Berficherung bingufügen, bag Schweben fich nie in Berhandlungen mit dem Raifer einlaffen würde, ohne ben Bergog ansbrücklich in fie einzuschließen und fein Interesse zu wahren

Anfang September tam Müller nach Baris und theilte fich fofort bem fcwebischen Gefchaftstrager mit, ber es übernabm, bem Könige



<sup>1)</sup> Phinex, bie Politif Schwebens im meftibal Friedenskongreß S. 54

<sup>2)</sup> Extract aus Blullers Memorial d. d. Stodholm, 5. Juli 1687 (Gothe). Es enthält nur die Art. 7. 12. 13. Lagu Christine an Bernhard d. d. Stodholm, 4. Juli (Bleimar), und Openftiern an Bernhard d. d. Stodholm, 10. Juli (Gotha). Bg., Openftiern an Ponitau von demf Datum (Gotha).

bie Briefe ber Rönigin Chriftine ju überreichen und ibn von bem Berlangen Schwebens ju unterruchten, worauf bann Dluber bie Angelegenheit beim Carbinal weiter führen follte.

Ge mabrte bis gegen Bitte bes Monate, ebe Grotius bie gewunfchte Aubieng beim Sonige erholten founte, ber fich bemals in Fontainebleau an Jage und Siddfang erluftigte und bei biejen widtigen Beidioftigungen nicht burch bie leibige Bolitif geftort gu fein wilmichte. . Grotius legte ibm bie altgemeine Situation bar: in wie großer Befahr bor bem Baufe Sabeburg man ichmebe, und wie Schweben ibm bisber wiberftanden babe, bis Baner, allein gelaffen, von ber feindlichen Uebermacht jum Rudgug an Die Rufte gezwungen worben fei; wie es beshalb die bringenofte Noth erforbere, bag Frankreich feine Truppen nachbrucklicher in Die Action einereien faffe. Denn es fei beffer, angugreifen, als angegriffen gu merben; ber Rrieg werbe in Beindes Land ficherer und mit geringeren Untofien geführt. Bernbarbe Uebergang über ben Rhein und feine Berfchangungen an beffen Ufer boten Frankreich bie beite Belegenbeit, einen Abeil ber feindlichen Streitmaffen von ben Schweben abgugieben. Doch genüge es bagu nicht, bem Bergoge nur fo viel Truppen ju geben, ale er jur Bertheibigung feiner Fortificationen beburfe. fein Deer muife fo ftart gemacht werben, baft er im ftanbe fei, nach Deutschland vorzubringen. Wenn Bernhard burch fein Erscheinen bafelbit das Beichen ber Befreiung gabe, würden fich alle unterbrudten Gurften und Stanbe wieber erheben. Baner aber. von einem Theil ber ibm gegenüberftebenben Feinbe befreit, wurde wieder in bas Derg Deutschlands vordringen tonnen.

Der König hatte biefen Vortrag unter gelegentlichen Zeichen wollster Zustimmung angehört. Dann erwiderte er er habe bem Perzoge ichon Ditte gesandt — gemeint war der mankamp'iche Succurs ; er wolle sie noch vermehren, so daß die schwedischen Truppen t'uft bekännen, die weimarrichen in Deutschland vordringen



<sup>1)</sup> Grotius an Ogenftiern vom 9. (19.) Gept. Ep. 826. Die Aubteng fand fpateitens am 16. Gept. ftatt, bie Grotius an biefem Zage ber Romigin Christime eingehenden Bericht über fie erftattet. Ep. 827.

ibnnten. Der Marschall Chatillon habe bereits Besehl, zum Berzoge aufzubrechen, sobald er die Inzemburgsiche Stadt Dambillers, mit deren Belagerung er noch beschöftigt sei, genommen habe. Er schloft wit der Bersicherung seines lebhasten Wunsches, das nun endlich die engere Verdindung Frankreichs und Schnedern zu stande tonium möchte. Eine ähnliche schriftliche Erstärung wurde dann ihm und Miller, der die Verhandlung mit Richelieu und Pater Joseph gesührt hatte, zugestellt; zugleich ein Brief König Ludwigs an die Königin Christine, des Cardinals an Oxenstiern.

Grotus aber schrieb diesem !): "Die Bersprechungen sind glängend, aber die Berhältrusse brängen, und noch immer wird Danwillers belagert." Und er sügte hinzu, daß wie er von Berridarb ersahre, der manicamp'sche Succurs, auf den der König in seiner Antwort belonders hingewiesen habe, die versprochene Stärfe bei weitem nucht erreiche "Wenn das der einem so wichtigen Theil des Verssprechens der Fall sei, was solle man da von dem Rest erwarten?"

Manicamp war, amberantwortlich lange in Baris hingehalten, endlich, und vielleicht erft in Folge von dem Erscheinen des ausersordentlichen schwedischen Gesandten, entlassen worden und hatte sich zunächst nach Nancy begeben, wo er am 11 September mit dem französischen Hauptquartlerweiser Mariilax, dem Bischof von Mende, zusammentras. Den Gegenstand ihrer Unterredung bildeten, so schenztes, die Hilbetruppen, die der Buchof dem Herzoge stellen sollte, und deren Ueberführung zu ihm. Aber was von den in Lothringen stationirten Franzolen zumächst zusammenzezogen wurde, delief sich nicht nur nicht auf die zugesagten 4500 Mann, sondern nicht einmal auf 1000, die nun Marsillax und Manicamp gemeinschaftlich zunächst nach Zadern führten.

hierher tam auch herzog Bernhard, unter bem frischen Einbruck bes werthilchen Angriffes auf die Rheinschangen und beshalb boppelt misgestwunt über die Langfanden, mit welcher seinen wieder-



ţ

<sup>1)</sup> Richelien un Openftiern d. d. Baris, 25. Sept. (5. Oct.) 1637 (Gotta).

<sup>2)</sup> Grotius an Ogenftiern vom 28. Sept (8. Det.) Ep. 836. Aglifeinen Brief an Comercrins vom 7. (17.) Det. Ep. 845.

holten bringlichen Vorstellungen gum Drop bie Jasendung bes Succurfes erfolgte. Wie enttäuscht mußte er sein, ba er bet seiner Antunft ertaunte, daß biefer spate Succurs auch hinter ber ermarteten Stärfe weit zurüchlieb!

In ber Confereng, Die am 21. Geptember gwifchen ihnen fattfant, erflorte Bernhard ben beiden Frangofen rund beraus. er muffe feine Truppen untergeben laffen; benn er bobe feine Mittel mehr ju ihrem Unterhalt. Auch feine fortificatorifchen Anlagen milife er aufgeben, ba bie Erhaltung ber mit entliebenen Schiffen erbauten Bride ibm taglich taufend Beichothaler fofte, und er biefe und andere nothwentige Ausgaben auf bie Cange nicht aus eigener Nafche bestreiten kinne. Der Bifchof fuchte ibn burch bie Berficberung au berubigen, bat fein Berr und Ronig ben beften Billen babe, ibm feinen rechterbeinischen Plan ausführen gu belfen, wie benn bie von ihnen nach Rabern mitgebrachten Truppen ein Beweis bafür feien. Weitere follten aus Dionipelgarb und Burgund burch Cotheingen berangeführt werben. Er, ber Buchof, wolle beshalb fefort in bas Bergogibum jurudkebren, um bie Anordnungen für ihren Durchmarich gu treffen. Wenn erft alle vom Ronige bestimmte Dannichaft bei bem Bergoge eingetroffen fei. werde er über ein Salfscorps von 5000 Mann ju Fich und 600 Pferben verfügen. Und er zweifte nicht, baß, im Fall ell nicht genüge, ber Rönig, wenn man ihnt nur Beit laffe, mehr fenben merbe.

So ging man denn aus einander: der Herzog mit Manicump und der Handvoll Franzosen zur Armee, der Bischof zwild nach Nanch. Seine ursprüngliche Absicht, persöulich den Herzog noch einmal und zwar in seinem Hauptquartier aufzusuchen, verschod Merstlac, da Mickelien nicht wünschte, das man denselben zu viel Aufwersamleit erweise.), dis zu dem Zeitpunkt, wo der Rest der Hillstruppen aus Burgund eingetrossen wäre. Dit ihnen wollte er dann zu ihm ausbrechen, der hernach, wie der Bischof meinte,



acela tesmoigneroit trop d'affectation que Y. Em. me commande d'éviter en ceste rencontre."

feine Emischuldigung mehr habe, langer auf bem linten Rheinufer ju bleiben.

Was für Folgen est gehabt haben würde, wenn die Franzosen sich beeilt hatten, den Perzog kräftig zu unterftühen, offenbart nichts deutlicher als die Briefe von Feindes Seite. Aufs höchtte beforgt, ichried Johann von Werth') über die Antunft des französischen Succuries unter Markillac zu Zabern, von dessen Umfang er in Folge ungenaner Nachrichten eine übertriedene Vorstellung hatte. Er sürchtete, daß Bernhard nun auch die Besahungen aus Lüders, Schleitstadt, Colmar, Benfeld, Pagenau und anderen elsässischen Plätzen zu sich erfordern und dann mit Uebermacht "noch einen Versuch auf diese Seite tentiren möchte". Namentlich, daß er sich noch einmal an Kenzingen wagen würde, erschien ihm umzweiselhaft. Deshald dat er um rasche Unterftürzung: "denn alles liege daran, den Feind vom Rheine hinvegzubringen", was er mit seinem "tranten, abgematteten Boll" nicht zu thun vermöchte.

Bernhard war über die ganze französische Wirthichaft- die leeren Versprechungen, die betrügerrichen Sindaltungen, die eigennührigen Interessen, wolche die Aussuhrung seiner herzbasten Plane verzögerten, wo nicht vereitelten, seine Erfolge beeinträchigten, wo nicht zerkörten, aufs höchte entrüftet. Er schrieb an Richelieu. : "Die guten Absichten Seiner Wajestät und Guer Eminenz in betress meiner sind nicht erfüllt worden! Bon den Hüssbruppen sind nur 950 Mann zu mir gestoßen, obzleich turz vorher 8000 Mann versprochen waren! Das hat mich außer stand gesetzt, zu handeln, und meinen Ausentsdalt am Rhein, der ohnehm mit ungeheuren Kosten verführt wor, unmöglich gemacht. Wein Eredit bei den Truppen ist erschüttert, und ich din in einen Zustand versetzt, in welchem ich mich, solange ich ein Seer commandire, noch nie besand."



<sup>1)</sup> Merth an Magimilian vom 24. Sept. (4. Oct.) 1637 (Diesben). Dagu ein mit biefem Briefe vermanbies Schreiben aus bem faiferlichen Lager am Abein vom 30. Sept. (10, Oct.).

<sup>2)</sup> Bernjach an Redelten d. d. Camp de Bromstat (Brünftatt), 12. (22.) Det. Röfe II, S. 202.

Ohne die Rücklehr Breteville's abzumarten, ben man in Paris gleich seinen früheren Gesandten riidsichtstos hundielt, entichloß sich der Herzog, auszusichten, woga die Noth ihn drängte, und was er den Franzosen als unverweidlich bezeichnet hatte, wenn sie sich nicht beritten, ihm beizuspringen; nämlich seine Stellung am Rhein auszugeden und die Reste seiner ermatteten Truppen in Gegenden zu sithren, in denen sie, vom Jembe ungefährdet, die Ruhe und Erholung sinden sonnten, deren sie so dringend bedurften.

Dem Markhall Manicamp mit seinen Franzosen überließ er die Rhemschausen. Mochte er sie vertheidigen oder übergeben, wie es ihm beliebte und er es seiner Viegierung gegenüber verantworten zu kömen meintel Seinen Weimaranern, die sich mit sammt den tpartichen Ueberresten des hallier'schen Corps auf höchstens 6000 Mann beließen, gab er Ansang October das Zeichen zum Aufbruche aus der Venfelder Gegend. Ohne den Blick rüchwärts nach Aheinam und Wittenweier zu wenden, führte er sie, um eine neue bittere Euttäuschung reicher, weiter und weiter ins Land hinauf. Dannt war das Schassel seiner imposanten Fortisication entschieden.

Gr war langft aufgebrochen, als Breteville auf ber Rüchreise von Baris (am 18. October) nach Nanch fam, wo der Büchof von Mende jeit der Conferenz des 21. September immer noch auf die weiteren, für den Herzog bestimmten Verstärkungen wartete. Alles, was in den letten Wochen eingerroffen war, belief sich auf etwa 1400 Mann, die Grance, der hämliche Widerfacher des Herzogs, auf Befehl feiner Regierung von Mömpelgard gesandt hatte. Von der chafillonischen Armee war, da sich Danwillers wimer noch hielt, noch nicht ein Mann erschienen.

Der Bischof zeigte an Breteville einen jüngst einzelausenen Beschl Richelieu's (vom 4. 14. October), wonach er mit ihm verseint den Success zum Herzoge sühren sollte. Jedoch Breteville erstlärte, daß er feine Zeit habe, zu warten, dis die Succenstruppen vollzählig beisammen seien, sondern eilen müsse, dem Herzoge von dem Resultate seiner Mission Bericht zu erstatten. Er reiste schon am 11. October von Ranch ab, und der Bischof tras Vorbereitungen, in den nächsten Aagen die Truppen allem Bernhard zuzusähren.



Da erhielt er einen Brief von Hallier, batut aus Ensisheim, 5. October, aus dem er erinhr, daß die Weimaraner in der Rusetung auf Colmar abgezogen seien. In Folge besten blieb er mit den Truppen in Nancy. Denn daß Bernhard ausgebrochen war, ohne sie zu erwarten, nahm er als willtommenen Beweis daside, daß derselbe ihrer nun nicht mehr bedürfe, und lediglich zur Deckung der Rheinschanzen brauche es, wie er meinte, all dieser aus Burgund gesandten Mannschaft nicht.). So blieb diese starte und entscheidende Bosition lediglich dem Schuze Manicamps anvertraut.

Sobald im kaiserlichen Lager zu Offenburg die sehnlichst erwarteten neuen Berstärkungen eingetroffen waren — 2000 Mann unter Sperreuter und Salus\*) — und sobald Werth, "unangesehen die Lugel noch mit heraust", sein Pferd wieder besteigen konnte, wurde ein neuer umsossenderen Angriss auf das Schanzwert beschlossen»): in einem

<sup>1) &</sup>quot;Pour la garde du fort du Rhin je ne crois pas que tontes ces troupes venants de Bourgogne fussent nécessaires pour ce seul effect." Auf die Frage, ob die jranzösische Regierung selber die Aufgabe der Rhemischenge gewöllt habe, gehe ich aus Rangel an demeisendem Raierial nicht näher em Die Hauptstelle, die dafür spricht, besindet sich in dem Briefe von Grotius an Openstiern vom 4. (14) Rev. 1687 Ep. 860: "Noverius ad minuendos sumptus pontem vuit derelinqui, quis partim ex conductis navidus constat."

<sup>2) 2</sup>us Bofel, 6. (16.) Det. 1637 Dretben).

<sup>3)</sup> Die Frundlage der gedruckten Ueberlieferung von der Eroberung der Rheinschanzen ist der Brief Johann von Werthst an den Kursürsten von Mainz, daturt "In den Rhein Schanzen vor der Schisbrücke, den 3. Novembein [n. St.] 1637". Er wurde sosont inehrsach gedruckt unter solgenden Titeln: "Copsa Schreibens, an ihre Chursürstl. Grade zu Rapny wegen bei Glücklichen und Herrlichen Sieges, So ihr Ertell: Herr Johann Freiherr von Width, im Obern Elsaß, wider Hertige Bern hards Armer Erhalten, in deme er den 31. Octob., 1. 2. und 3. | Novemb. alle Schanzen erobert . . ." 1687. 2 Bl. 4°. "Copia Sines Particulars Schrei bens, underm dato den 3. Novembris. | Anno 1687. An einen vornemmen herren, ic. Die glückt | he Eroberung der Atlif Beinmartschen

Beitpurite, da Diavicamp trauf zu Strafburg lag und bas Commando interimiftifch in andern Sanden rubte 1).

Um 21. October gingen ber Herzog von Savelli, Johannvon Werth und Generalwachtmeister Spercenter mit 2500 Mann
zu Pferbe, 1250 zu Fuß und einer Anzahl Ranonen bei Preisach
über die Brücke. und bann am linken Ufer den Strom hinab.
Auf dem rechten Ufer blieb Generalwachtmeister Enckeiort mit 1500
Mann Infanterie und 200 Reitern, nebst dem schweren Geschist.
Oberfilieutenant Wietz suhr mit 200 Mann auf sieden Schissen stromad gegen die Schisstrucke. Es war also auf einen Angriff
von allen Seiten abgesehen, den die Franzosen, die in den zwei bis
brei Wochen seit des Herzogs Ausbruch einige Verstärtung erhalten
zu haben scheinen. und mit Proviant reichlich verleben waren, bei
einigem Muth wohl hätten zurückweisen können. Allein die mora-

Shanhen und Schiffbruggen ober ben Abein be | treffent | Getruckt zu Augspurg, burch Andream Aperger | auff wnier lieben Frawen Thor, 1637. | " 2 Bi. 4" Die "Ordentliche Zeittung | Auf Wien, nom 21. Resember 1637 | " enthält nur eine turze und fummartiche Auchricht von der Eroberung. Beachtenswerth ift mich der Bericht bes Obersten Duernheim an Bernhard d. d. Benfeld, 26. Oct. 1687 (Gotha).

1) Rach Rose II, S. 168, hatte ben interimitischen Befehl hauptmann be Privat. Meusiner an du Fresne d. d. Paris, (15.) 25. Nov. 1687. Gallois I, S. 207, neunt "un vommé Cadaniet, qui y commandoit en l'absence de M de Maricamp, malade à Strasbourg". Et it fein Frund, angunehmen, das seine Prantheit nur fingirt max. Das Cogentheis erhellt auch aus einer Eurrespondenz aus Strasbourg vom 26. Oct. (3. Rov.) in der "Ordinary Zeitungen i 1687. " Bgl. Ground an Orensbern vom 31. März (10. Mpr.) und 18. (28.) Nug. 1688. Ep. 688 v. 1090.

2) Die Zahlen nach einer fehr ausfuhrlichen "Lifte allet berjenigen Regimenter und trouppen, fo die beebe Rayf herrn Generalen Duc be Cavelli und Joan de Werth benjammen gehabt, als fie im Octobel anno 1687 bie ben Wittenweger an bein Abrin erbaute Schangen und Schiffbeuder auf breierlei Orten attaquert ze."

5) So erfläten fich wohl auch bie Angaben bes Theate. Europ. in betreff ber ber Eroberung gemachten Gefangenen (17 Capitane, 24 Lieutenants und Fiberiche, 44 Gergennten und gemeine Officiere und gegen 1000 Anechte). lische Kraft, die zur standhaften Bertheidigung gehört, besaßen die Franzosen uncht. Sie machten ihrem Feinde das Spiel wenig schwer.

Alls am 22 October Johann von Werth mit seinen Reitern zur Stelle war und, ohne das Fusvols und die Artillerie zu erwarten, die auf den schlechten Wegen nicht so rasch hatten vorwärts kommen können, beim Morgengrauen die erste Schanze angriff, bestam er sie "fast ohne Nühe" in seine Gewalt. Die in die beiden nächsten Schanzen weichende Besapung warf zwar die Brücke hunter sich ab; aber die werthischen Reiter setzen durch das Wasser und sagten die Franzosen "nackend, mit Hinterlassung der Obernud Untergewehre", zur vierten Schanze hindber. Da sie auch die zu ühr sührende längere Brücke hinter sich zerstörten und vom Wall herab das Geschütz auf den Feind spielen ließen, so entschloß sich Werth, mit dem weiteren Angriff dis zur Antunft des Fusvolles und der Kanonen zu warten.

Noch am Abend langten sie an, wurden am User aufgepflanzt und eröffneten ein so wirkungsvolles Feuer auf die Hauptbruck, daß ein Theil ber Schiffe sant, so daß die Berbindung der beiden noch von den Franzosen besetzten diesseitigen Schanzen mit dem Realwert zerrissen war.

Auf bem rechten Abeinufer hatte indes Endefort alle Berte bis auf dieles Hamptfort erobert; und auch der am Ausflusse der Elz gelegenen, ftart besetzten Rappler Schanze hatte ber Feind fich mit Gewalt bemächtigt.

Für den solgenden Tag blieb also nur noch die Eroberung des Realwerts und der beiden, vor ihm gelegenen Schanzen. Auch sie sollte über Erwarten leicht glücken. Der vierten Schanze näherten sich die werthischen Truppen, indem sie durch den Rhein septen, und bemächtigten sich ihrer sofort. Als alles zum Sturm auf die fünste Schanze — den Brüdentapf des Realwerfs — fertig war, schickte die Besagung einen Parlamentär. Aber Werth sorderte Ergebung auf Gnade und Ungnade und begann zu stürmen. Da ergriff die Franzosen eine wilde Panit; die einen flohen auf die zerftörte Schiffbrücke, andere sprangen in den Rhein, andere





verbargen sich ind Gebüsch. Was nicht in den Fluthen umlam, wurde gesangen oder niedergemacht. Und nun begann von beiden Ulern her das Bombardement des Pauptforts. Als auch dessen Besasung zu parlamentiren begehrte und von Werth dieselbe Untwort, wie kurz zuwar, erfolgte, ergab sie sich und trat zum größten Theil in kaiserliche Dienste. Nur die Officiere blieben Gesangene. Der Troß — "das liederliche Gesindel" — wurde heungeschickt.

Oht freudigem Stolze konnte Johann von Werth seinen Sugesbericht mit den Worten schließen er habe "also den Rheinstrom ganz wiederum von den Weimarischen frei gemacht". Er ließ, um jedem serneren Bersuche des Feindes, hier den Rhein zu überschreiten, gründlich vorzubengen, alle Befestigungen dis auf die Realschanze dem Erdboden gleich machen. Um eigene Streitmassen auf das gegenüberliegende Ufer zu werfen, genügte der Paß von Breisach.

Nun wurde auch die St. Ruprechtsauer Schanze bei Drusenheitn von den Verthischen übermeistert und die französische Besazung mit Stäben statt der Waffen nach Hagenau zurützgeschickt. Und hier so wenig, wie bei Rheinau, erschien vom Bischof von Wende Hülse und Entsas.

Judeß hatte der Herzog, unbefümmert um das fernere Gesichie feiner Rheinforts, den Marich durch das Elfaß fortgesest.). Es galt, die Schweiz zu erreichen, die bisher vom Ariege kaum zu letden gehabt hatte. Wit dem Berner Obersten Erlach hatte er vor seinem Aufbruch über die Aufnahme seiner Truppen in dem neutralen Gebiet verhandelt. Der Marich ging über Markolsheim, das die



<sup>1)</sup> hauptquelle für den Rüchzug in die Franche-Montagne ist Grün, der den Zug emigemacht hat. Daß er nur Selbsterlebtes berichten will, erhellt aus feinem vollständigen Schweigen über den Bextust der Rheinsschapen

Seinen schott zu Ausgang bes September genommen hatten 1), auf Colmar und Brünftatt und weiter auf Altstrch 1). Die savellischen und lothringischen Aruppen waren ihm von Breifach und Thann ber stets zur Seite und im Rücken und sügen ihm burch wieder- holde Angriffe auf einzelne Abtheilungen und burch Abfangen der Marobeure viel Schaben zu.

In Altkirch theilte Bernhard seine Mannschaft, benn es galt nurt den Eintritt in die Schweizer Berge, deren Ausläuser sich die hierher erstrecken. Während Hallier und Abeingraf Johann Philipp mit der einen Abtheilung, bei der sich die Bagage besand, weiter nach dem Burgundischen hinüber, zwischen der Ill und der Larg auf Pruntrut marschirten, führte er die andere durch das Hundsbacher Thal in das bisthum basel'sche Gebiet und theilte sie zu Therweiter nochmals. Er selber ging Mitte October das Thal der Birs hinauf und nahm die dasel'schen Schlösser Angenstein und Pfessingen und den wichtigen Birspaß Zwingen, der inte dem Regiment Canonsky besetzt wurde, indes mehrere Insanteries und Cavallerieregimenter die blauen Berge überstregen

Das gentemfame Ziel ber ganzen Armet war das von ber Bird durchflossene fruchtbare "Delsberger That", in das die hallier'iche Abtheilung bei dem Fleden "Altors" hinabstieg. Hier, in der schweizerischen Franche-Montagne, unsern der Grafschaft Mompelsgard und der Franche-Comie, sollte seine auf 3500 Mann zusammengeschmolzene Armet.") die winterliche Bufluchtsstätte finden, in

<sup>1) &</sup>quot;Ift im Wege gelegen zwichen Colmax und Benfeld." Extract Schreibend aus Stroßburg vom 24. Sept. 1687 (Oresben). Die doct liegenben 80 Mann wurden zur Ergebung auf Gnabe und Ungnade gezwungen. Johann von Werth sah die Einnahme mit Sorge, that aber nicht, um fie zu verhindern. Er fchrieb an Maximitian, 24. Sept. (4. Oct.) 1687, "solchen Ort zu succuriren, weil er über Rhein gelegen, hat, das Hauptwerf in kein Risto zu sehen, die Kriegscaison nicht zugelaften"

<sup>2)</sup> Mm 18. Det. batiete Bernbard aus Brumftatt.

<sup>3)</sup> Daß biefes und nicht, wie gesagt wurde, 6000 Mann bie Stärfe seines heeret war, berichtete im Rovember Beb in Paris. Grobius an Drenftiern vom 25. Nop. (5. Dec.) 1687. Ep. 870.

der fie fich von den disherigen Anftrengungen zu erholen und für Muftige Thaten zu früftigen vermochte.

Eine Boche nach femem Aufbruch, eine Boche bor bem Falle feiner Rheinichangen, mitten auf bem Mariche, von Britiftatt aus. batte ber Bergog Truchieß nochmals nach Baris gefandt 1), um bem Könige ju erflaren, bag er, ben versprochenen frangöfiichen Succurs ermartend unter ben schwierigften Umitanden und trot junebmender Berminberung seiner Mannichaft lange Beit am Abein ansgehalten babe, bis er fie minimebr enblich, burch bie Noth gebrangt, aurildauführen gezwungen fet, um fie in bie Freigrafichaft und bie Freiberge ju verlegen, in Begenben, in benen es noch ju leben gebe. Die Rheinichangen babe er auf halliers Bertangen ben Frangofen überlaffen und bitte beshalb nm Rilderftattung bes für ihren Ban und ihre Erhaltung aufgewandten Belbes; ebenfo, wenn andere ber Ronig fich aud in Butunft femer (ber weimerischen) Truppen gu bebienen munfche, um Rablung ber Rovemberrate. Und bamit biefelben in ben neuen Quartieren nicht fofort wieder gefährbet wurben, moge Beiebl gegeben werben, daß bie longueville'iche ober eine andere Armee Die Lothringer beschäftige, und bag bie von Frankreich unterhaltenen nichtfrangofischen Manuscharten mit feinem geschwächten Corps berbunben würben. Truchjeft follte fich nicht mit mimblichen Berfprechungen begnugen, beren Bebeutungelofigfeit Bernbard gur Benuge tennen gelernt batte, fonbern "eine formelle Antwort" verlangen. Acht Tage fpater wieberholte er, am Biel angelangt, in einem Brief an Richelien feine Forberung ichleuniger Bulfe, indem er barauf hinwies, bag ber Geind biefe überaus gunftige Belegenheit ihn wöllig ju ruiniren, fcmertich unbenutt vorbeigeben laffen merbe 2).

Als Truchfes in Baris eintraf, war Damvillers endlich — am 17 October — gefallen, und Grotius drung nun mit allem Rach-



<sup>1)</sup> Bernharbs Memorial und Infraction für Truchfes d. d. Camp de Bromstadt, 18. (28.) Det. 1687. Röfe II, Art. 81.

<sup>2)</sup> Bernhard an Richeiten d. d. an enmp d. Elaburg (Deleberg), 21. (31) Oct. (Weimer).

beuch barauf, bag ber Rönig bem Bergoge fein für biefen Jall gegebenes Beriprechen erfulle, obicon er feine Befürchtung, bag es men bamit gu frat fei, nicht verhehlte"). Die von Truchfeg mitgebrachte Rachricht von Bernhards Rudzug libte in Baris benn boch ibre Wirtung. Man batte fich, wie icon im vergangenen Berbft, mit ber hoffnung getragen, bem eigenen Canbe bie luftige Robe ber Weimaraner zu ersparen, hatte darauf gerechnet, daß ber Bergog fich, wenn auch mit innerem Groll über die frangoftiche Commfeligfeit, auf fein Schangvert geftust, am rechten Abeinufer halten und biefes in Contribution feigen mitrbe. Und num manbte er fich, bie Dedung ber Rheinlinie aufgebend, ben Grenglanben Franfreichs ju, ber Franche-Comte und ber Grafichaft Mompelgarb, die mit ben longneville'ichen und grance'ichen Truppen belegt maren und fie gu unterhalten hatten. Ra, es verlautete bereits, bag ber Rager fich von neuem bemube, ibn an fich bimiberaumeben.

Es stand den leitenden Persönlichkeiten sofort sest, daß man ein Abriges that musse, um den Herzog mit sammt seinen Beimaranern, die man auf keinen Fall noch einmal im eigenen Lande
sehen mochte, sobald als möglich wieder an und über den Albein zu schlen boch nur dadurch eine Wiederholung des vorsährigen
feindlichen Einfalts durch das Elsaß ins Burgundische und Lothringische
versueden werden zu können. So gab denn de Novers beruchzende
Bersicherungen. Wegen der Hälfstruppen, daß solche num vom
chatellon'scher und valette ichen Heer dem manicamp'schen Corps
folgen sollten; wegen der Hälfsgelder: daß die im November
fällige Summe prämmerando gezahlt werden würde, wenn der Herzog liber den Rhein gehe. Allein diese seichtwiegenden Zusicherungen hatten nur zur Folge, daß Truchses nicht wußte, woran
er war d, und Grotins, der seine Leute kannte, über diesen Hof, an



<sup>1)</sup> Grotius an Ozenstienn vom 21 (31) Det. Ep. 851. An benseiben vom 28. Det. (7 Nov.), Ep. 455, und an Comercrius von benst. Dat., Ep. 858.

<sup>2</sup> Grettus fchried an Ogenftiern d. d. 4. (14.) Nov. Ep. 860 über Aruchfest, "in multa nune incorta habet, quae prius certa duxerut." Em haptbrief fülr die hier befprochenen Berhaltmiffe.

bem ber papstliche Einfluß gang wieber oben auf sei, wüthenbe Briefe an Drenftiern ichrieb 1).

Man beschioß, sich an den Herzog direct zu wenden. Und da man sich nicht verhehlte, daß es sehr schwer halten würde, ihn, der ofsendar aufs hochste ausgebracht war, wieder zu beschwichtigen, ausst neue enger an Frankreich zu sessegen, so übertrug man die Berhundlungen mit ihm demsenigen, von dem man sich am ersten guten Ersolg versprechen konnte: dem Marquis de Feuquières, der gegenwärtig eine hobe Charge im Prere Chatellons bekleidete. Dan meinte, daß er aus eigener reicher Ersahrung am genauesten wissen werde, wie dem Weimaraner am besten beizukommen sei. Truchsek wurde bewogen, dem Narquis seine Instruction versiegelt nach Berdun zu überdringen. Sie besahl ihm, sich sosort zum Herzoge zu begeben und ihn vor allem zu versichern, daß der König, nach wie vor von lebhastester Theilnahme sitr das Wohl

<sup>1)</sup> In dem in voriger Anmerfung angeführten Briefe heißt est, "Noyerins (auf inter quatuor status Gallici secretarios delli cura gravis lateque patens incumbit) ita est Pontifici ejusque placitis ac redus active serviens, ut etiam de eo Cardinali faciendo Romae sermones sint. Talis cum sit, promptiore animo ut ca sit facturus, quae Protestantium per Germaniam alibique res labefactent, quin quicquam corum, per quae ei vires recipere possint etc." Bgl. femen Brief an Czenftiera nom 11. (21) Rep. 883.

<sup>2)</sup> Für bas Folgende kommt namentlich in Betracht. Königl. Infirmation für Frugueires d. d. St. Germain en Laye, I. (11.) Nov. 1637, Nose il, Url. 35, und fönigl. Memorial für ihn d. d. St. Germain, 4. (14.) Rov., Nose II, W. 5. Ann. 27. De Royers' Infirmation für ihn d. d. St. Germain, 4. (14.) Rov., Röse II, Url 37, ist nichts als eine mörtliche Kieberholung eines großen Theils jener königlichen Instruction. Dazu de Royers an Feuguières d. d. Rusl, 1 (11.) Rov., Röse II, B. 5. Ann. 23. Bouthillers Intruction für ihn d. d. St. Germain, 4. (14.) Rov., Röse II, S. 505 M., Ann. B. Joseph an Feuguières 2 (12.) Rov. Röse II, Url. 36. Boseph schrieb ihm: "Vous consoisses est Allemand et ses plaintes et disticultés et verrez au fond autant qu'il se pourra, ce qu'on doit espèrer ou crandre de luy. Je crois, qu'il se plaindra tousjours et néanmoins sera ce que nous aurons besoin, il faut le mamteur en cette volonté."

Dentichlands erfüllt, jest wehr benn je, alles, mas in feiner Kraft ftebe, ju bes Dergogs Unterftugung ju thun wunfche, nicht nur mabrend bes Arteges, fonbern auch und nicht noch nach Aufrichtung bes Friedens. Gie wied ibn an, bent Bergoge vorzuftellen, baft, wenn er fich ju Defterreich fchlage, ber Untergang feiner Ration unausbleiblich fein würde; bag Frantreich von ihm niches Ummögliches verlange und nichts, wovon er nicht ebenfo wel Bortheil und Ebre babe als ber Ronig; bag aber and er von Pranfreich nichts Unmögliches verlangen burfe. Rach folder Einleitung follte Feugnieres ben Bergog anfforbern, foralb feine Damifchaft fich in ben Freibergen erholt babe und fobald ber von ihm erbetene frangofifche Succurs eingetroffen fer, den Rhein wieder zu überichreiten, und zwar ohne Sämmen, noch por Beginn bes Frühlings, und womidlich bei Rheinfelben, bas er fcon bei feiner leiten Anwefenbeit in Baris felbft als geeigneten Uebergangsort begeichnet babe. An Erfolg fei unt fo weniger zu zweifeln, als ber Feind völlig Aberrafcht fein würde. Gebe ber Bergog auf biefes Anfinnen ein, fo willeben ihm nicht nut bie 300,000 Lives des Novembentermins, sondern auch die 150,000 Livres, die er nur in Ambrifungen erholten follte, baar bejahlt werben. Dache er Schwierigfeiten, follte Feuguieres feine gange Ueberrebungetunft aufbieten, um fie ju befeitigen. Belinge es nicht, und flage ber Bergog über unguruchende Unterfrügung. follte er ihn mit ber Bersicherung beruhigen, bag ber Romg alles für ibn thue, was feine jetige lage erlaube, und ihm bemerkich machen, bag berfelbe filt alle bis ibm bisber gewährten reichlichen Gelb. und Truppenunterftubungen jum wenigften verlangen fome, daß er wichrend bes Winters alles am jenfertigen Ufre in bem gegenwärtigen Stand erhalte und den Feind verhindere über ben Uhein gu Tommen und die von den Frangofen befesten Blage im Etfag anzugreifen. Unter allen Umfterben aber follte ber Marams bafür forgen, bat Die Weimaraner von ihren Winterquarneren in ber Franche-Montoone aus nicht frangoffiches Bebiet betraten. Und ebenfo follte er burch die nachbricklichsten Borstellungen zu werhindern suchen, daß Bernhard perfonlich an ben Dof fomme.

Bugleich erhielt Feuguidres ben Auftrog, bas ftreeffiche

Cavallerieregiment von der chatillon'schen Armee mit zum Herzoge zu nehmen und ihm die in Lothringen gesammelten hillstruppen zuszusühren, fatts es der Bischof von Mende noch nicht gethan habe 1).

Sobald Truchfeß in Berbum eingetroffen war und die Briefschaften an Feuguières überreicht hatte, wandte biefer sich brieflich an den Herzog. Die ihm durch Truchsek überbrachten Besehle seines Königs hötten ihn so überrascht, daß er, ohne sich mit der Heranführung der Hülfstruppen aufzuhalten, sofort in das weimarische Haubiquartier eilen wolle, um ihm die Antwort auf seines Abgesandten Werdung zu überbringen, von der er wisse, daß sie durch aus seinen Wänschen entspreche.

Mit diesem Schreiben begab sich Truchses auf die Weiterreise zu seinem Herrn. Feuguleres aber blieb in Berbun, bis bann ein unter bem ersten Eindruck des Falles der Rheinschanzen geschriebener Brief von de Novers ihn bringenbst ermahnte, mit der Ausstührung seiner Mission nicht länger zu säumen \*).

Erst am 22. November tam Feuquières zum Bischof von Mende nach Nancy Der Bischof sprach sich auf das bestimmteste gegen ben Aufbruch ber französischen Hälfstruppen in gegenwärtigem Zeitpunkte aus. Sie seien sammtlich über die Verwendung, die sieden sollten, so ungehalten, daß schon der Warschbefehl ihre



<sup>1)</sup> Sie sollten auf rund 4180 Mann gebracht werden. Pach dem "Estat des troupes qui doidvent joindre Mr. du Halber auprès du Duc Bernard de Weymar" d. d. Z. (12.) Rod. 1637 waren es 3027 M. Insanterie und 1155 M. Cavallerie. Bal. die "Ordre aux troupes tirées de l'armée commandée par le Mar. de Chastillon, qui doidvent aller joindre le Duc de Weymar" d. d. St. Germain, 1 (11.) Rod. 1637. Nôse 11, S. 509, Ann

<sup>2)</sup> d. d. Ruel, 14. (24.) Rov. 1637. Rôje II, B 5, Ann. 24. Ca bringte por allem bie nunmehr gesteigerte Besorgnis vor bem Rittzuge ber Beimaraner ind Französsiche. "Je vous dirai franchement, qu'il importe du tout de l'empêcher; car on a résolu d'en venir aux dernières extrémités plutôt, que de souffrir, ce que je vous découvre en ann, afin que vous ménagez de sorte les affaires, que nous n'en venions pas jusque la "

<sup>@.</sup> Drobfen, Beridard b. Weimar. il.

Auflösung zur Folge haben werbe.). Und ba überdies der Marquis es für unerläßlich hielt, des Herzogs Lage und Absichten zu fennen, bevor man ihn verstärkte, so beschloß er nun endlich, sich, zunächst ohne Truppen, zu ihm zu begeben.

Bernhard hatte im Delsberger Thale die Rücklehr von Truchsess mit großer Ungeduld erwartet. Da er von Woche zu Woche vergebens nach ihm sowie nach dem französischen Succers ausschaute, bessen er gegen die Ansammlung der werthischen und lothringischen Truppen in seiner Nähe immer dringender bedurfte, hatte er endlich den Oberstlieutenant Bey nach Paris gesandt.), um die saumselige Regierung anzuspornen.

Da tam enblich am 24 Rovember Truchfes ins Sauptquortier jurud. Wie mußte es ben Bergog aufbringen, bag er "ohne Autwort auf seine Berkungen" tam; nur mit jenem Briefe von Reuguières, in welchem derfelbe meldete, daß er seinerseits biese Antwort überbringen werbe. Noch an bemfelben Tage ichrieb Bernharb an be Nopers in heftigem Tone"); alles hange an bem rechtzeitigen Erscheinen bes Sucrurs. Er sehe vorales, daß es mit Feitquières' Eintreffen langjam bergeben werbe. Auch erfenne er ans den Nachrichten, die er entpfange, daß er gegenwärtig nicht die Unterftugung erhalten merbe, bie ibm gur Inftanbfebung feiner Armee versprochen worden sei. Außerdem theile ihm Truchses mit, daß man die sichere Uebermittelung des vom Ronige für ben Unterhalt feiner Truppen bestimmten Gelbes rundweg verweigert habe. Er verstehe das nicht: benn es liege doch auf der Hand, daß er sie nicht mit Gelo, welches fich in Baris, Loon ober anderen französischen Blaten befinde, bezahlen fonne,

Markillac an Richetten d. d. Rancy, 24. Rov. (5. Dec.) 1637. Mbfe
 H. B. 5, Mam. 25.

<sup>2)</sup> Mit Schreiben an Richelten nom 11. (21) Nov. Ueber feine Sendung ogl unch Gratius an Ozenstiern vom 25. Nov. (5. Dec.) 1697. Ep. 870. Un Salvius und en Camerarius von demf. Dat., 872 u. 871. Am 9. (19., Dec. melbet Grotius Beh' Nückreise aus Paris. Ep. 878, vgl. 897

<sup>3)</sup> Bernsarb an de Ropers d. d. Camp de Lemont (b. i. Delsberg). 24. Nov. (4. Dec.) 1637. Röse II, Url. 88.

In ben nachften Tagen langten Briefe vom Konige und von be Rovers im Souviguartier an1). Beranlaft waren fle burch bas Auftreten von Beb, ber es, wie es icheint, an ber nöthigen Schroffbeit nicht batte feblen laffen. Briefe voll Theilnahme, Berbinblichteiten und ichonften Berfprechungen, wie fie die Beforgnig bictirt batte, bag ber Bergog, mcht gewillt, fich länger binbalten au laffen, den Rrangofen bas Schwert por die Guffe werfen und feinen Frieden mit bem Rafer machen möchte. Der Rong werbe nicht nur ein Sulfstorps, fondern auch eine große und ftarte Urmee rilfier — une des plus fortes et paissantes armées; une armée entière capable de tout entreprendre —, die mit ihm ben Abein überschreiten und ihn bei feinem beutschen Feldzuge mit Machbrud unterstagen werbe. Zugleich schried ber König an Feuquieren, er folle ben Bergog burch Berficberungen feiner allergrößten Runeigung und feines lebbafteften Wunfches, ibn nach beften Kräften gu unterftügen, feftjubalten fuchen.

Und nun endlich saumte der Marquis nicht länger sich zu ihm zu begeben Rach der Mitte des December traf er im Hauptsquartier zu Delsberg ein. Im Sinne jenes königlichen Schreibens kam er dem Herzoge weit mehr entzegen, als seine frühere Instruction es ihm vorschrieb. Der Röung sei mit allen bisherigen Achtonien dessehen durchaus zustrieden und bewahre ihm sein disheriged Wohlwollen. Er werde kinnen Frieden oder Stillstand mit dem Feinde abschießen, ohne seine und seiner Armee Juteresse zu berücksichtigen. Er habe ihm, Feuguières, befohlen, in ihren Verhandlungen dem Herzoge in allem, was sitr die Sache von Rugen sei und Beltzewinn bringe, zuzustimmen. Um den Feind zu einem guten Generalstrieden zu nöthigen, erscheine es ihm unabweislich, daß der nächste

<sup>1)</sup> A Lubmig XIII an Bernhard d. Aerfailles, 29 Ron. (9 Dec.) 1637. Rofe II, Urt 844. De Ropers an Bernhard d. d. Ruel, 28. Rov. (8. Dec.), Urt 84.

<sup>2)</sup> Das Armeejournat fagt, das Feuguieres am 20. Der. augetommen, am 25. nieber abgereift fei Bernhard meldet an Drenftiern d. d. Delsberg, 24. Dec. 1637 feine Anbunft und ben Inhalt feiner Commission.

Feldzug in Deutschland geführt und beshalb bie weimweische Armee auf die für ihn nothige Stärke gebracht werbe.

Auf solche Eröffnungen bin händigte Bernhard am 25. Destember bem Franzosen ein schriftliches "Memoire" ein, das seine Forderungen enthielt!).

Erstens: Es müßten sofort die zur Wiederaufrichtung seiner Armee nöthigen Gelder — sowohl zur Remontirung der Reiter und zum Antauf von Artilleriepierden, als auch zu Retrutirungen und Neutwerbungen — an seinen Agenten Hoeustit ausgezahlt werden; desgleichen der Betrag der von ihm gemachten außerorderulichen Ausgaben, — betreffend die Belagerung von Zabern, die Erbanung der Schanzen bei Rheimau, den Antauf und die Unterhaltung der dortigen Schiffbrücke —, deren Specification er an Fenquières übergab.

Zweitenst: Auch für bas Jahr 1698 milfete er mindeftenst 2,400 000 Livres in vier Quartalen an ben in bem Bertrage festgesetzen Terminen erhalten.

Drittens: Bem er aufbreche, müßten sich die Eruppen unter Marfillac nach seiner Bestummung entweder mit seinem Corps verseinigen ober eine Diversion unternehmen.

Biertens: Es müßte ihm ein weiteres französisches Corps von 8000 Mann (2000 zu Pferbe, 6000 zu Fuß) zur Unterstützung gegeben und unter seinen Pesehl gestellt werden. Und falls der Jeind ihm gegenüber so start sei, daß diese Hülfstruppen nicht ausreichten, müßte der König für weitere Unterstützungen sorgen.

Fünftens: Wegen der "Confervation" der elfäsisischen Blage habe er mit Feuguieres das Nähere mündlich verabredet, der es dem Könige hinterbringen werde.

Sechstens: Für bes Rönigs nochmalige Berficherung, ohne ihn und seine Armee zu berlichfichtigen feinen Frieden ober Stillstand zu

1) Role II, Art. 38. Ein unbatieter deutsch gelchriebener Sutwurf sindet sich in Wernhards Rachtaß zu Gotha. Manches ist in ihm schärfer und klurer gestät und beschalb in den Text ausgenommen. Der ganze erste Absah des Memoires recapitusiert den Inhalt des seuguidies scha Andrews, das, wie sich nach ihm ergiebt, wiet concisionier war, als des Marquis Instruction vom 1. II.) Rov.



schließen, sage er seinen Dant, filge aber die Bitte hinzu, daß darliber ein besonderes Schriftstück ausgesetzt werde.

Alles lag bem Herzoge, wie er auch am Schlusse seines Mesmores hervorhob, an rascher Bewilligung seiner Forderungen: denn jede Berzögerung mache den Zustand seiner Armee bedenklicher und könne somit leicht unheilbaren Schaden zur Folge haben. "Wie dem alle Sachen in der Welt, so man nicht resolviren will, sich selbst resolviren."

Fenquières acceptirte die Forderungen vorbehaltlich der Aatissication seines Monarchen. Er schried nach Pariss), daß alle Berslangen des Herzogs den Absichten Frankreichs entsprächen. — bis auf den Geldpunkt, der für ihn die Hauptsache sei. Er bezweisse, daß Frankreich ihm in diesem Bunkte willsahren werde.

Noch vor Ausgang des Jahres reifte er mit dem Memvire des Herzugs nach Barls.



<sup>1)</sup> Feuguidres an Chavigny d. d. Delsberg, 25. Dec. 1637 (4. Jan. 1638). Noje II, B. 5, Ann. 29.

-Google

HAR RINGERSHY

ì

Neuntes Buch.

Von Rheinfelden bis Breisach.



## Abeinfelben.

Die Sorge um das tägliche Brod und um geschützte Stellungen war es hauptsächtich geweien, was den Derzog genötitzt hatte, kin zusammengeschmolzenes, durch Strapazen heruntergesommenes Corps auf Schweizer Boden zu führen. Wohin auch hätte et sich wenden sollen? Auf das rechte Abeinuser hätte et sich, auch wenn ihm die Uebergänge nicht gesperrt gewesen wären, dei der Nähe des Feindes nicht wagen dirfen. Die othringsschen und freigräsischen Gebiete waren durch die letzte Campagne stark mitgenommen, in ihnen auch ein Zusammenstoß mit Herzog Carl zu fürchten. Bis in die Shanpagne durchzubrechen, daran war dei dem Zustande seiner Truppen nicht zu densen, abgesehen davon, daß die Franzosen die Weimaraner zetzt ebenso wenig als früher auf threm Grund und Boden im Winterquartier sehen mochten.

Die Schweiz galt als neutrales Gebiet. Freilich war die Rentralität häusig verletzt worden, sowohl von den triegsührenden Parteien, deren Truppen, wo es der Krieg verlangte, ihre Grenzen siberschritten und ihr Gebiet durchzogen hatten, als auch von den Sidgenossen selbst, die, se nachdem die Cantone dem einen oder anderen der Kämpfenden zuneigten, Unterstützungen namentlich an Proviant geliefert hatten Das Grandündner Land war der Schauplatz heftiger Kämpse zwischen den Franzosen und Spaniern gesworden; sie waren sedoch auf die östliche Schweiz Localisiert geblieben. In Basel, Solothurn, Bern, Neuendurg nährte man wohl ledhafte Spanpalhien und Antipathien; aber sie erwiesen sich nicht ftart genng, um die Bewohner zu offener Parteinahme sortzureißen.



Run erschlenen die Beimaraner im bischöflich-basel'schen Gebiete, ungemeldet, ungebeien, machten im Delsberger Thale Halt, begannen sich in ihm für den Winter einzurichten, suchten und forderten Lebenstunterhalt, drohten mit Gewalt und schritten zu Represiation, wo er verweigert wurde.

Beim Ueberschreiten der Grenze sandte ber Herzog seinen Generalcommisser Schaweligte nach Basel, Biel, Jürich, Bern, und wegen der Contributionen das Röthige zu vergleichen. Alle Orte antworteten mit Lamentationen. Biel berief sich auf seine Neutrasslität, Pasel verweigerte den Proviautwagen den Durchzug, Bern bat, die Bewohner der Brodstet Büufter — des "Munsterthals" — unt Contribution zu verschonen. Natürlich, das vollends die latheslichen Schweizer die evangelischen Wassen voll Schrecken in ihren Bergen saben. Was slieben tonnte, sloh.

Die sieben katholischen Orte schicken bem heranziehenden herzoge wiederholt die Bitte entgezen, bas Baseler Gebiet nicht zu berühren. Als er zur Steile mar, Pfeffingen, Zwingen und Angenstein besetzt batte, baten fie ibn, die Besatzungen aus diesen bischöflichen Bergschlöffern wieder abzusuführen.).

Bernhard antwortete"): er würde ihrem Bunfehe wegen Berschonung bes Stiftes Basel gern nachlonimen, habe auch ursprüngtich in die Franche-Montagne weichen wollen: aber er milise es verhindern, das der Jeind, von dem er erfahre, daß er bei Breisach den Rhein bereitst überschritten habe und im Anguge sei, jene Festen und Delsberg besetz, und habe sie deshalb seinerseits besetzt. Doch verspreche er, gute Disciptin zu halten und die Einwohner bei dem ihrigen zu schützen, wenn sie nur wieder zurücklehrten und seinen Soldaten den nötingen Unterhalt lieferten.

Und in ber That fieß er est fich angelegen fein, gegen etwaige Ausschreitungen feiner Leute mit Strenge aufzutreten und ben Geschäften ihren Berluft guruchguerstatten ober zu erseben. Namentlich an ben Grafen von Raffan, beifen Regiment sich arge



<sup>1)</sup> d. d. Solothurn, 15. (25.) u. 17. (17.) Oct. 1637 (Sothe).

<sup>2)</sup> d. d. Delsberg, 18. (28.) u. 19. (29.) Oct. (Gothe).

Blitaberungen erlaubt hatte, ergingen ein paar febr firenge Schreiben 1).

Matilitich, bag bie fieben tatholifchen Orte fich bei bes Bergags Berficherungen nicht beruhmten. Auf ihrer Conferent, Die am 27. und 28, October gu Lugern ftattfanb?), reichten bie Bafeler Gesandten ein Hullsgesuch gegen das feindselige Auftreten der Weimaraner ein; Solothurn Magte über die Unbill, Die feinen, ben Bafeler Grengen junadit gelegenen Orticheften von ihnen jugefilgt worben fei, und bie anderen Orte erflarten, fie wollten nach ber Bater Brifpiel Gut und Blut einseten, um jebe feindliche Gewalt abgutreiben. Gie beichloffen, bie Angelegenheit auf ber nachften eibgenöffichen Taglagung jur Sprache ju bringen. Gie wurde am 6. November gut Boben eröffnet 1). Die Racholifchen brachten ihre Befdwerben gegen bie Weimaraner bor und baten um Beiftanb : Delignb, ber frangofifche Gefanbte in ber Schweig, fuchte gu berubigen. Schon am 9. Movember ging eine eibgenoffische Gefanbtschaft an ben Bergog ab, ibn um Abführung feiner Truppen aus ben Echlöffern und von ber Grenge und um Berichorung bes Schweiger Gebietes ju bitten, und gwar mit bem Aufan, bag man fonft fraft habenben Bunbniffes nach anderen Mitteln trachten mulite, bie ben Eibgenoffen verblindeten, verburgrechteten ober anderweit verwandten und gugethanen Grengbifmiete von folden gaften unb Gefahren gu befreien.

Bernhard antwortete") er habe geglaubt, das seine ben sieben Drien gegebene, "ber Billigkeit, Vernunft und Kriegeracion" gemäße Erklärung sie beruhigt und bestiedigt hätte. Statt besten sehe er nun aus ihrem Schreiben und besien "bedrohlichem Anhang" "nicht sonder etwas Bestendung, das die zuwar particular geschehene Anspekung nun insgemein wiederholt werde". Er habe mit ihnen allen und sedem besonders nie anders als in Liebe und Freundschaft zu thum gehabt, demte nicht daran, sie durch diese Ein-

<sup>1)</sup> d. d. Deisberg, 28. Det. n. 2. Ros. 1687 (Gietha).

<sup>2)</sup> Sammlung b. eibgenöff. Abichiebe V 2, S. 1056.

<sup>3)</sup> Sammlung b. elbgenöff. Mbichebe V 2, S. 1067.

<sup>4)</sup> d. d. Deleberg, 14. (24.) Rno. 1637 (Gotha).

lagerung ju beunrichigen. Aber bas Stift Bafel fei jem betanntes vornehmes Blieb ber wibermartigen tatholifchen Liga", habe berfelbeit regelmäßig eine bestimmte Contributionsquote geliefert. babe verfchiebentlich ben feinblichen Armeen feine Grennen aum Quartier, jum Rudauge und jum Unterhalt geöffnet, und noch jungft babe ber Feind fich bemüht, burch Befehung bes Stiftes ben Marich ber Weimaraner rheinaufwarts ju verhindern. Er zweifle beshalb nicht, bag bie Berren Gibgenoffen felber finden murben, baß er, fich "biefer Orten au begeben und fich ber Praevention gu bebienen, nicht nur par raison de guerre, sondern auch gleichsam gegen feinen Billen veranlaft worden fei" Auberbem bemerfe er, baf es fich , nicht fo leichter Ding practiciren laffe, eine Urmer in folder Gil, gleichsam auf einen Stuty ju verruden". Auch muffe er barüber guvorderft hoberen Orte anfragen. "Bis babnit benn bie Deren mit und in Gebulb gu fteben hoffentlich von felbft billig befinden werben." Em übrigen verficherte er fie nochmals, daß er durchaus feine feindlichen Absichten gegen fie bege, vielmehr alle Ausschreitungen feiner Golbaten ftrenge beftrafen werbe. Wie er benn, als von den verschrebenen Orten immer neue Rlagen über Truppenercesse am ibn tamen - bie meiften betrafen mabre Lappalten; Ausspannen bon ein paar Pferben, Begnahme bon ein paar Fag Unichlitt u. bgl. — nicht mube wurde, die Querulanien immer aufe neue fcriftlich zu beruhigen, immer wieber Abbutfe zu versprechen und abzuhelten, soviel es möglich war.

Am 5. Januar 1638 tomen die sieben katholischen Orte wieder zu einer Conferenz!) in Luzern zusammen und wandten sich in einem sehr energisch gehaltenen Schreiben an Westand: er möge dafür sorgen, daß nun endlich ihren Beschwerden Gehör gegeben würde?).

Daß in der Beit der weimarischen Einlagerung vom Kaifer und von der Erzherzogen Claudia, ber Statthalterin in ben worderbfterreichischen Landen, Briefe an die Eidgenoffen einlangten !), in

<sup>1)</sup> Sammlung d. eidgenöff. Absche V, 2, S. 1063.

<sup>2)</sup> d. d. 5. (15.) 3en. 1688 (Gotha).

<sup>3)</sup> R. Ferbinand III. an die 13 Orte d. d. Prefiburg, 29 Rov. (9. Der ). Claubia an biefelben d. d. Innebrus, 19 (29) Dec 1687 (Gotha).

benen von bes Bergogs im Stift Bafel getroffenen Borbereitungen für einen neuen Feldang auf bem rechten Rhemufer bie Rebe war, nicht undeutlich zu verfteben gegeben wurde, man habe Grund zu ber Annahme, daß fie foldem Unternehmen Borichab leifteten, und mit Dinmeis auf ibre Erbeinigung mit Belterreich bie Aufforberung an fie erging, folche Borbereitungen fowie ben Uebergang bes Bergogs über ben Rhein zu verhindern -, vergrößerte nur ihre Berlegenheit und fteigerte ihr Berlangen, Die laftigen Bafte lodguwerben. Dem Rafer und ber Erzberzogin gaben fie die schriftliche Berficherung, daß fie bem Bergoge bisber femerlei Borichub geleiftet batten. Rurg: fie zeigten eine Baltung voll Schwenken und Bagen und vielfoch voll Abneigung und innerem Groll, filt bie ber alte, einsichtige Mary Conrad von Rehlinger, ber fich in bes Bergogs Auftrage ju Bern aufhielt und von hier aus mit ihm correspondirte, Die icharfften Worte batte '). "Ift alfo", fcrieb er ibm, "bie gange Schweigerei ein elend atatus und fonberlich ber Evangelischen, bei all ihrem vielen ganb, Denge Botts und genug Gelb. 3ch rathe, treibe und sollicitire fie eifrig: aber fie bleiben bei ihrem phlegma. tifchen alten Sand. Gott behute fie por Feinbesgefahr und Rrieg, benn ich forge, es wurde ichlecht bergeben. Ihr Bunich und Bille wire, bag Quer Surfulden Gnaben Urmer, auch bie bes Feinbes weit von ihren Grenzen mare, bamit fie in ftiller Rube figen bleiben mochten; benn sie flieben alles Anegowejen ärger als ben Tob."

Ein Glud, daß die Schwierigkeiten für die Truppen nicht bas durch noch vergrößert wurden, daß ihnen der Feind mit Nachdruck zusepte. Seiner Neinen Borfiöße erwehrten sie fich ohne große Wilde, ja es gelang ihnen sogar, sich durch ein Gesecht hoch oben in den Bergen den Paß ins Mömpelgardische zu öffnen, so daß in der Weihnachtezeit hundert Wagen mit Lebensmutteln unter starter militärischer Bedeckung aus dem Magazin zu Mömpelgard berangeführt werden konnten. Ihr Eintressen war um so willskommener, als dant der Ungastlichseit der Schweizer "die armen



<sup>1)</sup> Reflingen au Bernharb, ? Jan. 1698 (Beimar).

Soldaten faft nichts als burre Hapeln und etwas weiße Müben gur Nahrung hatten".

In des Perzogs Absicht lag es nicht, die der Schnee schmolz und der Friidlung erwachte, und die der Konig von Frankreich auf seine Forderungen zu antworten geruhte, untbätig im Thale der Birs zu liegen. Das Kühnste zu wagen, lag in seiner Art, und so entschloß er sich, undekümmert um den Zustand seiner Truppen, im Vertrauen auf das spätere Eintressen neuer französischer Hülse-wannschaften, auszusühren, was er dieder so oft mid steils vergebens versucht hatte: den Rhein — diesmal von Stiden her — zu überschreiten und sich zunächst auf dem rechten User seitzusezen. Dielleicht, das der Feind mitten im Winter, wo sonst die Wassen zu ruben pflegten, keines Augriffs gewärtig war und so die Ungunst der Jahreszeit ihm ein Bortheil wurde.

Wichtig für biefen Platt war es, daß er mabrend ber winterlichen Rubezeit auf bem jenseitigen Ufer ohne Schwertfreich bereits eine ber bebeutenbften Bofitionen gewonnen batte: Die auf fteilem Jelfen gelegene Jeste Hobentwiel, welche ben noch feinen Austritt ans bem Bobenfee meftwärts fliegenben Bibem, zugleich Die Communicationslinie gwischen ihm und der oberen Donan be-Die Muchanbigung bes hobentwiels, einer murttembergifchen Enclave in ben vorberöfterreichichen Landen, bilbete eine ber weientlichsten Bedingungen, an die ber Raifer bie Ausföhnung bes Bergogs Eberharb von Württemberg gefnüpft batte, ber, von Land und Leuten getrennt, immer noch ju Strafburg fag, trauernb Aber bie Berewigung bes Rrieges, an bem fich ber junge Berr langft nicht mehr betheiligte, und ber ibn doch alle Entbebrungen ber Berbannung burchloften ließ. Geit er fich fein flagliches Schidfal burch feine Berbeirathung mit ber Abeingrafin Anne Catharina zu verführen gesucht hatte - man urtheilte, es wäre beffer gewesen, wenn er ein eifernes Wamms finti ber Brauthofen angezogen -, war feine Sebnfucht nach Ausfohnung mit bem Daufe Defterreich noch gewachsen, und als der neue Raifer den Thron bestieg, gab er fich ber Soffnung bin, unter milberen Bebingungen, als Ferbmand II. fie ihm geftellt hatte, in ben Brager Frieden aufgenommen und in fein Territorium guruckgeführt zu werben. Allein Ferdinand III. meberholte die Bedingungen seines kaiserlichen Baters, und Cherhard erflärte fich endlich bereit, auf fie einzugeben?), obwohl ihm Derxog Bernhard gedroht hatte, daß er das Berzogthum Bürttemberg mit Reuer und Schwert verheeren wolle, weim er ben Hobentwiel dem Raifer überliefere. Aber ber mannhafte Commandant ber Feftung, Oberft Conrad Biederhold, war nicht gewellt, feinem herrn auf feinen unpatriotifchen Babnen gut folgen und einen Boften von solcher Wichtigfeit in Reindes Hand an geben. Und da Bergog Bernhard über den Sang ber "ichablichen und hochft nachdenklichen" württembergisch habsburgischen Berhandlungen wohl unterrichtet, sich an ihn wandte, fam es fcon am 11 November (1687) gu einer gehelmen Uebereinftunft zwiichen ihnen?), mach welcher ber Commanbant dem Bergoge für bie Dauer bes Krieges bie Festung mit allen Borrathen einraumte und miffammt ber Garmbon in deffen Dienft und Bflicht trat.

Der Beitz des Hohenwiels durfte ihm als eine Garantie für das Gelingen seines rechtschemischen Unternehmens erscheinen. Und so säumte er denn uncht, zur Ausführung desselben zu schreiten. Rachbem eine Anzahl Wagen mit Leitern von Mömpelgard glücklich angelangt war, versammelte er sein kleines Heer um Zwingen und

<sup>1) 14. (24.)</sup> Ron 1687 Der Entrüftung darüber seiht ein Extract vertrauten Schreibens vom 28. Dec. 1687 (Gotha) nachdrückliche Worte: "solches Berfahren sei à la mode, keine consideration der solgenden Zeiten, des Staats, der allen Frethert so auf starte Societäten nähilt begründet sein will: teine Liebe des Rächsten, kein Vertrauen zu Gott ist mehr vorhanden, sondern wer sein elgen Haus noch einen haben Tag salviren kann, der läht seinen nächsten Rachdarn lichterioh brennen, siehet sein müßig zu, ja, wo er nicht selbsten mit zuschüret, so delectirt er sich doch und vertreibt seine Zeit damit, wenn er nur relationes und Zeitungen davon haben kann. Nimirum satzlia nuch talia."

<sup>2)</sup> Sattler VII, Rr. 55.

brach nach gehaltenem Gottesbienft mit 1000 Mann zu Juß und ebenso vielen zu Pferbe, benen die übrigen, etwa 0000, langsam folgen sollten, am 18. Januar bei strengster Kälte von Zwingen auf.). Um Muternacht subrte er die Schar zwischen Basel und Mönchenstein über die Burdbrüde. Der Marsch ging an Rheinsselden vorüber — benn an diesen start beseitigten und voraussichtlich start beseiten Rheinpast wagte er sich zunächt nicht — auf Stein, das Sächingen gegenüber auf dem linken Flußuser, am Ausgang des reichen Friesthales liegt Hier blieben die Truppen einen Tag (den 19. Januar), erfreut, "an Bieh und andern Lebensmitteln ein Bollauf zu sinden". Die Reiter streisten weit umber und kausmannswaren, zu den Lagerseuern zurück, an denen die Mustetiere "zute Rüche mit Sieden und Braten machten".

Am 20. Januar erfolgte dann die entscheidende Action, so unscheinbar sie sich gleich ausnehmen mochte. Auf ein paar Aeinen Kähnen, die den Truppen auf einem Bagen nachgeführt waren, sesten je acht Mann unter einem schottsichen Gergeanten über den Strom Der Schotte erhielt als Ehrenfold vom Herzoge fünfzig

1) Grundlage füt bie gebructte Ueberlieferung ber nun folgenbem Ereigniffe ift die "Rurge und grundliche Relation. | Wie und welcher ge | ftatten herr Berbog Bernharbs gu | Cachfen Beimar er Gurftl. Gn. mit | bero priberhabenben Teutichen Armee im Januario biefest 1638. Jahrs, Erftlich ben ben vier Defterreichifchen Balbftatten ob Bafel, nber Rhein | gefebet. | Bnb bann, was ben 18. Febr ber Budben, unb | 21 bito, alten Calenbers, ben Rheinfelben, . . . | . . für nambaffte | Treffen | bis ju Bbergebung ber Stabt | Rheinfelben, porgegangen fenen. | . . . |. 1688. 23 (unb eine unpaginurte) Geiten. 44. Anbere Ausgaben von 1638. 4 Bl. 46 (Zitel auf 6. a. bes Terfes.) Aller Biebrideinlichfeit nach ift bie Brofdure von Georg Model, bem Bruber bes ichmebilden Refibenten ju Benfelb, verfast. Georg Model an Bernharb d. d. Bafet, 17. Mary 1638 (Beimar). Er überfendet ihm ein Grempiar ber von ihm verfaßten "Schlachtrelation", in ber er "Em Surfil. En. von Gott befcherte große bereliche Victori unb heroifche Acten barguftellen fich unterftanben", entschulbigt fich bag es fein Exemplar auf Schreibpapier fet. Theutr. Europ. III, E. 911 f. folgt ber Broichure faft mortluch, ebenfe Grun und bas Armerfournal.



Thaler. Roch ein paar Dal holten bie Rabne Golbaten biniber, und als sich ihrer etwa ein halbes hundert am jenseitigen Ufer befand, wurde die Stadt Sadingen burch einen Trommelichlager gur Uebergabe aufgeforbert, jugleich von mori am Ufer liegenben, von ben Einwohnern led gemachten Sabrichiffen Befit genommen und auf ihnen weitere Mannichaft unter Oberft Schonbed übergelett. -Da Sadingen unbegreiflicher Weife ohne Befahang war, öffnete bie Bürgerschaft sofort bie Thore. Damit hatte man am rechten Rheinufer Bug gefaft. Und num ging es ohne Raft weiter. Ochonbed befetzte bas mehr ftromab gegen Rheinfelben zu gelegene Alofter Beuggen. Am 21. Januar murbe Laufenburg von beiben Ufern her überrascht, so bag ber Commanbant (Oberft Widersheim), gang erichrect, in bochfter Gile über bie Dauer berab um Gnabe rief und fich mit feinen 60 Mann gefangen gab. Der "treffliche Abeinpag", mit bem man jugleich , eine fchone bebedte Brude" gewann, murbe burch Oberft Schonbed mit 300 Mann befest.

Frohen Herzens schrieb ber Perzog an Oberst Erlach: "Ich wünsche Ench von Gott bem Allmächtigen einen glücklichen guten Tag aus Laufenburg. Gott hat mich gesegnet, daß alles glücklich und wohl abgegangen ist." Und ber Jubel seiner Anhänger Aber so unerwartete rasche und reiche Erfolge Nang auch aus ben Spotteversen auf die Statthalterin Claudia, die ihrem Namen — "die Schließeren" — so wenig Ehre gemacht habe.").

Nachdem dann auch, und gleichfalls ohne sonderliche Nähe, Waldshut genommen war, blieb von den Waldstäden nur noch Abeinfelden übrig. Und an diesen "vornehmsten Rheinpaß", auf den der Herzog schon im vergangenen Jahre sein Augenmert gerrichtet gehabt, beschloß er seit den Augriff. Der Platz war mit

## 1) Margmal im Memeejournal:

Claudia claudebat, sed non claudebat ubique,
Nam sua quae fuerant claustra aupina patent.
Si bene clausisset, Bernhardus non potuisset
Sic transire Rhemma visere et Imperium.
Arctius ergo tuam clausuram, Claudia, claude,
Obsint ne porro Saxea tela tibi.

6. Drobfen, Bembert v. Beinar. 11

22



Wall, boppeltem Graben und hoher, starter Mauer umgeben, vortheilhaft gelegen und "nicht allem mit einem guten Commandanten,
sondern auch mit einer herzhaften, sa gleichsam desperaten Bürgerund Bauernschaft verseben". Daher konnte Bernhard "nicht anders
als mit Ceremonien" darangehen. Sodald der Rieft seines kleinen Corps und die Artillerie") zur Stelle waren, ließ er, am 23. Januar,
durch die Infanterie die Belagerung auf beiden Rheinseiten deginnen, indes er die Cavallerie anssandte, um Beinte zu machen
und Contributionen zu erheben. Eine Abtheilung derselben blied
im Frickthal, der größere Theil drang unter Generalmajor Taupabel
in die nach Süden sich öffnenden Schwarzwaldthäler ein. Es galt
zugleich die Berdindung mit dem Pohentwiel herzustellen und
einem eiwaigen Torbruch des Feindes aus dem Gebirge zu
begegnen.

Am 26. Januar wurde der Anfang mit den Approchen genracht, am 31. das Bombardement eröffnet. Ein Bote, den der Commandant mit der Sitte um Pulver und Blei nach Breifach entfandte, wurde aufgesangen und vor dem Stadtthor aufgeknüpft, jeder Bersuch, Danntwn nach Abeinselden zu drungen, vereitelt. Am 7. Jedenar entzündeten die Belagerer eine dis unter das Bollwert geführte Mine; es wurde zerstört, eine große Anzahl semdlicher Aruppen unter den Arümmern begraben. Anwa eine Woche später waren wieder wei Minen, die in den Jwinger sührten, vollendet. Der Baseler-Ahurm wurde zusammengeschossen, die Approchen dis an ihn berangesührt. Gleichwohl und tros des Bulvermangels dachte die Besatung nicht an Ergebung, sondern subr fort sich mannhaft zu wehren, "gleich wie das disse Weib wie der ungeduldige Herzog in seinem Aerger meinte") —, so nicht wehr schelten komite, mit den Händen seinen Zorn bezeugte".

Erst als er nach Berlauf weniger Tage noch in einen andern Thurm Bresche gelegt hatte und seine Truppen hart unter

<sup>1) 3</sup>mei halbe Rurthaunen, vier Zwölfpfunder und acht Regimenteftilde. Bericht aus Bofel nom 5. Febr. 1688 (Dresben).

<sup>2)</sup> Bernhard an Griach s. d. Gonzenbach I, Url. 11.

ber Mauer ftanden, glaubte er den Sturm wagen zu fonnen. Er seigte ihn auf Sonntag, 18. Jebruar, an. Aber ba tam ber Jeind.

Auf Geiten feiner Gegner hatte Bernhards Ribeinüberschreitung großen Schreden vermiacht. Der Raifer machte ben Eidgenoffen befrige Borwultfe, bag fie bie Beimaraner burch ihr Gebiet gelaffen batten, und ftellte fie jur Bebe. Er beeilte fich, alle Anordnungen zu einer großen Trumbenconcentration zu treffen, berief ben Herzog von Savelli aus Lothringen auf ben Kriegsichanplay am Rhein und ernannte ihn jum Feldzeiigmeifter und Höchftcommanbirenden aller Corps, Die fich bort fammeln foliten, auch ber Truppen Sperreuters und Endeforts, forberte ben Rurfarften bon Baiern auf. Robaim von Werth au Swelli ftoken au laffen. erfucte ben Herzog von Lothringen, von der Franche Comte aus Bernbard im Rikfen anzugreifen. Bis alle Truppen auf dem Kriegeschanplas erichienen, follte Feldzeugemeifter Freiherr von Remach, ber Commanbant von Breifach, Die nachftgelegenen Dammichaften gufammengieben und mit ihnen dem Feinde die Spite bieten. Das war nun nicht geschehen, und bafür wurde vom Raifer ftrenge Untersuchung angeordnet. Reinach unterließ es nicht, fich ju rechtfertigen 1); aber Die öffentliche Meinung fuhr fort, ihn ju tabein, bag er "ju Breifach frobliche Fastnacht gehalten, reverenter gefreffen, gesoffen, Tang angestellt" und barüber unterlassen batte, rechtzeitig bie Balbftabte mit ftorfen Garnifonen au belegen, alle Schiffe auf bent Rhein bei Seite an ichaffen und andere nothwendige Dagregeln mehr au treffen, zu deren Ausführung er den ganzen Winter Beit gebabt batte.

So sammelte sich benn jenset bes Schwarzwaldes — um Billingen — eine stattliche Armee. Dann zog sie, so eilig es bei dem burch Thanwetter aufgeweichten Boden möglich war — in vier Tagen, wie es heißt —, über das Gebuge und durch die Thäler, in denen die ausgetretenen Wasser das Fortsommen erschwerten.

Es mar 1) am 18. Februar, in früher Morgenftunde, bag

<sup>1)</sup> Reinach an Generalmachtmeifter Freiheren (von Endefort) d. d. Breifach, 16. Juni 1638 (Gotha).

<sup>2)</sup> lleber beibe Schlachten bai Rheinfelden (von beiben man bie erfie 22\*

den Weimaranern unvermuthet vor Beuggen erschwenen und sich nin die Hecken warfen". Als die vom Perzoge Bernhard ihnen entgegengesandten Truppen sie nach lurgem Scharmützel zurückrieben, zeigte sich das Gros das Jeindes. Der Perzog war, obschon er ersamte, daß er ihm an Zahl nicht gewachien sei — denn er hatte auser sechs Cavallerieregimentern nur wenig Jusanterie bei sich —, und obschon seine Truppen durch den Rhein von einander getrennt waren — denn ihm stand in der Rabe nur die Fahre dei Beuggen zur Perstellung der Communication zwischen beiden Usern zur Bersstlung —, doch sosort entschlossen, zu schlagen

Da der Feind, ftatt ohne Bogern in den Angriff überzugehen, sich rechter hand über eine Anhöhe und durch einen Wald zog, an den sich ein Dorf ("Karichan"?) anlehnte, das er in Brand ftedte, erhielt Bernhard Beit, noch einen Theil des bodendorf ichen Renterregiments und einige hundert Musketiere nebst etlichen Regimentsstillden vom jenserigen Ufer an sich zu ziehen. Wit dieser Schar stellte er sich auf eine Anhöhe vor Beuggen, so daß er dem Feinde dem Jugang zu diesen Aloster und zu Rheinfelden verlegte. Generalmager

wohl and nad bem Alofter Beuggen nennt) ift bie 6. 336 Unn. ernahnte gebruckte Relation hauptquolle. Einen furgen unmichtigen Bericht enthält bie "Orbentliche Beittung | aus Bien vom 20. Mary 1638". Erwahrenewerth ift bie "Mustag Ihrer Creell, herrn Genemtleibmarichallieutenant Freiheren ben Borthe Rauemerbigner, was berfelb von ber vergemarnen Echlacht munblich referirt fat 3n Tubingen, 6. Mary 1688" (Dresben). Ebenfo bas "Berjeichnift etlicher ber pornembfien Reben und Dicurt, beren bie beebe herren Generalen Joh: de Borth und andefort, als fie ben bien biefest Monate Martu anbero gen Benfelben gefuhret morben, und folgenben Tage in herrn Coursemeurs Logisment und bezwesen fich vernehmen laffen". (Gotha.) Es enthalt in ber Jorn erbitterter Anichalbigungen gegen Cavelli fehr wiel Detail namentlich über bie poeite Schlacht, bas man natürlich mur mit Borficht aufnohmer barf. Berner Bernharb an A Lubwig XIII d. d. ganfenburg, 20. Jebr (2. Macg) 1688. Rofe II, S. 5, Aren. 88. Dazu eine Anjahl von Schreibendertracten, unter anbern einer aus Bafel vom 21 Rebr. (8. Marj) (Dreeben). Auch Grettus folgt in feinen Briefen an Orenfteen, Camerarius und Gelmind von 10. (20.) Mary En. 926, 927, 998 ber Brofchure. Bline im Theate Europ. III, ju 6. 912.

Taupabel, ber ben rechten Flügel befehligte, begann bie Schlacht mit einem glänzenden Angriff auf ben feindlichen linten Flügel unter Johann von Werth, den er gurudwarf und eine weite Strede berfolgte. Bingegen mar ber rechte Flügel bes Feinbes unter Gavelle und Sperrenter bein Bergoge gegenilber im Bortbeil. Gie brachten feine Lexte in Bermirrung und brangten fie bis nach Beuggen gurud, mo fie m ein befinges Plustetenfeuer gerietben. Da men ber meimarifche rechte Fillgel weit vorgegangen, der linke weit jurildgewichen man, fo frant die Infanterie bes Bergogs (bie beiben Regimenter Forbus und Dattfiein), welche bie Witte femer Auffiellung bilbeten, nebit ben vor ihr aufgepflangten Regimentoftuden obne Plantenbedung, und ben im Centrum ber tagerlichen Front haltenben Curuffterregimentern gelang es, fle gurückzutreiben unb fich ber Beichute gu bemachtigen. Dier baburch, bag ber verfolgenbe Beind, fobalb er bie unten am Werge in ber Dabe bes Rheines ftebenbe Bogage erreichte, ju plunbern begann, und baburch, bag Tanpabel mit ber Berfolgung einhielt, wurde größeres Unbeil verhütet. Denn Bernhard gewann nun Beit, feine Truppen twieber gu ordnen, fo dos er fie zu einem nochmaligen Augriff vorführen tonnte, ber fo glüdtich verlief, daß er vier Gleichütze gurückeroberte und eine Anzahl Gefangener wieber befreite.

Doch war der Berluft auf weimarischer Seite empfindlich, vor allem der Berluft an hoben Officieren. Dem Kihengraf Johann Philipp, Generallieutenant der Cavallerie, einer der ausgezeichnetsten Officiere Bernhards, war den Heldentod gestorben. Vom Jeinde überwälligt und aufgefordert, sich zu ergeben, hatte er — wie sich übersiefert findet — gerufen: "Was Quartier? Im Hummel ist Anartier!" und darauf den tödtlichen Schuß empfangen. Der Generalquartiermeister Oberst Schaweligth und die Oberstlieutenants Dannenderg und Erdnimm waren gefangen, auch der schweizerische Oberst Erlach, der isch am Tage vor der Schlacht im Hauptquartier eingefunden hatte nud als "Boloniär" am Kampfe theilnahm. Der schwerverwundete Perzog von Rohan, seit kurzem bei Bernhard, um den Krieg am seiner Seite nutzumachen, nachdem dank Ruchelieu seine Kriegführung im Beltlin ein so klägliches Erde erreicht hatte,



wurde bem feindlichen Reiter, ber ihn als Glefangenen bereits vor lich auf bem Pferbe hatte, zwar wieber abgejagt; doch ftarb er dann balb an ben erlittenen Bunben.

Freulich war auch der Feind nicht ohne ftarte Verluste geblieben; auch er hatte mehrere hohe Officiere und felbst eine Anzahl Stanbarten eingebüst. der ganze Vortheil des Kampfes aber war auf seiner Seite Denn damit, "daß Herzog Bernhard auf des Feindes und der Feind auf Ihr Fürstlichen Gnaben Posten zu siehen kommen", hatten die Raserlichen den freien Zugang zu Abemielben, von wo die weimarischen Belagerungstruppen mitsammt ihren Zwölfpfilndern noch rechtzeitig nach Laufendurg abgezogen waren.

Dorthin führte ber Derzog noch in der Nacht auch seine Truppen von der Balftait zurück. Er bachte mit hutse der Laufendunger Rheinbrude die Verbindung all seiner Streitfrafte berzustellen, um dann dem Feinde von neuem unter die Augen zu gehen. Denn den Dauth hatte er darum, daß es ihm emmal mißglückt war, nicht verloren, und Rheinfelden schien ihm um den Preis zweier Schlachten nicht zu theuer erlauft.

Unterwegs ließ er - am 19. Februar - bas "rothe Daus", ein feftes, mit 300 feindlichen Musteneren beletztes Schloß, das die Communication zwijchen Sädingen und Laufenburg unterbrach, fürmen.

Sobald er seine gesammte Manuschaft gliedlich vereinigt hatte, rücke er — am 20. Februar Nachmittags — von Leusenburg wieder heran. Taupadel ging mit der Cavallerie rechter Hand weiter an den Bergen hin und blied zu Nacht im Wehrathal. Bernhard selbst führte die Insanterie, die Kanwnen und einen Theil der Reiter am Rheine entlang über Säckingen nach Oberschwörstadt am Ausgange des Wehrathales, wo die Truppen über Nacht dieden, ohne doch trop der Kälte Feuer anzugünden, um nicht durch den Flammenschem ihre Gegenwart zu verrathen. Am solgenden Odorgen vereinigte sich Taupadel wieder mit dem Derzoge, und nun ging es gegen den Feind, dessen vorgeschobene Croatenposten zurückgetrieden wurden.

Savell befand fich ju Rheinfelben in einer unbegreiflichen Gorglofigleit. Er hatte, "um fich groß zu machen", feinen Gieg

in alle Welt verfündet, und ba er annahm, bag bie Weimaraner fich in vollem Rudauge befänden, batte er feine Dannichaften befferer Berpflegung wegen in weitem Umbreife - bis bin nach Grengach bislocert. Seine Abficht war, demnächft Laufenburg ju bombarderen und fo bemt Dergoge wieber ben Weg über ben Rhein gu weifen .). Und icon batte er Anordnungen getroffen, bag ibm noch eiliche Ranonen aus Breifach gefandt murben: ba erfuhr er von ben in Abeinfelben einsprengenden Croaten ben Anjug bes Fembes. Cofort berief er bie boben Officiere zu einem Rriegerathe, in welchem alle in ber Deinung abereinftimmten, bag man es nicht babin fonmen laffen burfe, bon ibm in Abeinfelben eingeschloffen ju merben, fondern daß man ibn bor ber Abeinfelber Brude empfangen muffe. So wurden benn die Truppen raich alarmirt und auf bem rechten Rheinufer bor ben Dörfern Barmbach und Rollingen in Schlacht. ordnung aufgeftellt. Ent tiefer Graben, ber fich vor ber Front buigog, murbe mit Dludletieren belegt. Der rechte Glügel unter Savelli felbft febnte fich an ben Rhein, ber linte unter Sobann von Werth an einen Bald, ber fich nach Melluigen himiberzog. In biefen wurde bas mabl'iche Anfanteriereginnent politiet.

Front gegen Front ordnete Bernhard feine Weimaraner in einer günftigen Position zwischen bem Rheit und einer Unbobe 3).



<sup>1)</sup> Johann von Werth hat feiner in der Gefangenichaft gegebenen Erfärung nach den Rath ertheilt, da fie "nach dem erften Treffen Chr gemag gehabt hatten, den Entfah gethan und Juhvolf in Rheinfelden gedracht, geftrack weider zurück gegen Notteln und ind Miefenihal zu gehen, da fie dann in guten Quarturen waren sieher gewesen und immet mehr Bolf übern Schwarzwald bern hätten an sich ziehen sonnen oder wentast sich zu Rheinfelden und die Brück zu logiren, da der Herzog ihnen abermals mit hatte beitommen konnen. Aber — so fügt er hinzu — um Menagir- und Berrschwang eines und andern siehen Dinge willen vom Land. so der Red nicht werth, hat der Alte beren keines beweiligen, sondern lieber die gange Armer rututren lassen wolken. In "Berzeichnis eilicher der vornembsten Reden und Discure".

<sup>2)</sup> Bernhard äußerte sich gegen Albrecht von Wattenwal um 28. Jehr.; "je les al rencontrés en un lieu à ma fantaine et à mon gré, je ne l'euwe mieux en démesse. Gonzenbach I, S. 71 f. Aus einem Schreiben bes Chersten von Diehbach (Batterworis Seiter) d. d. 24. Jehr.

Er selbst übernahm wieder den Befehl bes an den Rhein sich anlehnenden linken Flügels und der beiden ins Centrum gestellten Infanterieregimenter Forbus und Hattstein nebst der Artillerie. Den Besehl des rechten übergab er wieder an Laupadel. Jum Feldgeschrei bestimmte er wie steis, wenn as zum Lampse ging, "Emanuel: Gott mit uns". Die Feinde riesen ihr "Jesus Ferdiuandus".

Bemhard begamt den Kampf, indem er den Oberstüentenant Reller nut einer Abtheilung vorschiedte, um die in den Buschen am Ufer dei Rheinselden versteckten seindlichen Daustetiere zurückzutreiben. Nicht blos das glückte. Man stieß auch auf die in der ersten Schlacht verlorenen Regimentsstücke, die aus Abeinselden herausgeführt waren, um in der Schlacht verwandt zu werden, und nahm sie dem Jeinde weder ab. Die eigentliche Schlacht eröffnete er mit drei Salven aus drei Geschüben. Nach seder wurden sie ein Stück weiter vorgeschoben, so daß sie nach der seizen kann noch einen Pistolenschuß von der seindlichen Front einsernt standen. Und nun gab er den Besehl, auf der ganzen Linke vorzugehen und "im Gottes Namen den ernstlichen Angriff zu thum".

Oberst Fordus rief seinen Mustetieren zu, sie sollten nicht eher schießen, als sie dem Feinde das Gewehr auf den Leid sehen kommen. So ging es denn vorwärts. Der Feind empfing von dem Graden ber die Anstillemenden mit einer scharfen Salve. Oberst Bodendorf siel an der Spize seiner Reiter. Ueber seine Leiche drangen sie durch den Graden; die seindlichen Mustetiere geriethen ins Wanten, warfen die Gewehre fort, begannen zu weichen. Sobald das die faiserlichen Cürossiere sahen, riffen sie die schweren Panzer herunter, warsen die Pserde herum und flohen, ohne auch nur die Pistolen abzuseurn, gen Basel. Fliebend trennten sie die Fahnentücher von den Cornetstangen, andere versenkten ihre Standarten in den Rhein.

Am längsten hielt sich Johann von Werth mit dem wahlichen Fusvolt im Walbe gegen Taupabel. Als es endlich gleichfalls zu weichen anfling, sandte blefer ihm den Oberktieutenant Löwenstein vom Regiment Butbus mit einer Schwadron Reiter in den Rücken. Das gange mahliche Regiment und Werth selbst wurden gefangen.

"Ich war", äußerte sich Bernhard Tages nach der Schlacht"), "aufs höchste erstaumt, alte Regimenter und Officiere so rasch in Unordnung gebracht zu seben. Ich sann nicht ohne Erstaunen baran benken! Es war eine Fügung des Himmels. Gott sei dafür gepriesen!"

Während die Seinen diesmal nur geringe Berlufte gablten, war die feindliche Urmee völlig vernichtet. All ihre Generale, Savellt und Werth, Endesort und Sperreuter, waren gesangen, ehense saft sammtliche Obersten, soweit sie nicht geblieden waren; auch eine große Anzahl von Rittmeistern, Capitanen und Lieutenants gesangen ober todt. Der Berlust an Gemeinen betrug mindestens 5 oder 600 Todte und 3000 Gesangene, die fast sammtlich in Bernhards Dienst übertraten. Die Beute von 38 Standarten, 18 Jahnen und ein paar Herrpausen vervollständigte den Triumph der Sieger.

Aaupadel verfolgte die in der Atchtung auf Basel fliebenden Reste des Feindes. Bis an die Hüninger Schanze gelangte er, beren Commandant mitsammt der Besahung eilig und heimlich zu Schiffe ennuch, so daß sie nun von den Weimaranern beseht wurde, "wodurch denen von Breisach alle Jusuhr auf dem Rhein aus der Schweiz gänzlich benommen wurde".

Oberst Lambon und Graf Fürstenberg, die auf die Nachricht von der Neiderlage der Jhrigen mit einer Anzahl von Officieren und ein paar hundert Reitern von Rhemselden landeinwärts filichteten, wurden von Oberstlieutenant Rosen vom bergischen Regiment, der mit einer Abtheilung Cavallerie von Pfessingen ber im Anmarsche war, angegriffen, ihre Truppen auseinandergelprengt, zum Theil niedergemacht, zum Theil zesangen. Sie selber retteten sich nach Breisach.

Am 23. Februar sammelten sich die weimarischen Truppen, von der Berfolgung zurücklehrend, wieder auf der Balstatt. Der Derzog hielt eine Musterung, die einen Effectivbestand von 4000 Reitern und 9000 Mann Insanterie ergab. Dann ordnete er ein seierliches Danksest an, bei welchem das ganze Geer, die Reiter





<sup>1)</sup> Bernharb gegen M. von Wattenmul am 29. Rebr. 1898.

neben ihren Pferden stebend, den Choral: "Ein feste Burg ist unfer Gont", anstimmte. Darauf wurde bas Schlachtfelb abgesucht und — da von Feindes Seite feine Sorge für die Gefallenen getragen war — Freund und Feind neben einander ins Grab gesenst.

Rach zwei Tagen wurde in Laufenburg, wohin ber herzog fich begeben, unter Kanonensalven noch em "folennes Dant- und Lobsest" gefeiert, wahrend bei den einzelnen Regimentern die Feldprediger nochmals einen Daufgottesbienst hielten.

Eine überans glänzende Waffenthat diese Erneuerung der versornen Schlacht nach brei Tagen, dieser Sieg, von dem gesagt wurde: er sabe einem Gedicht ähnlicher als der Wahrheit; und von dem der gesangene Swelli gegen Herzog Bernhard äußerte, man werde ihn in seinem ganzen Umsange nicht glauben.

Nun komte Beruhard die Belagerung der Festung Rheinselben, um die "der Tanz merstentheils begonnen", von neuem aufnehmen und durste hoffen, sie rasch zu Ende zu führen. Während er der Cavallerie für ein paar Tage in Quartieren Ruhe und Erholung gomte — nur die Regimenter Taupadel, Rosen und Bodendorf wurden zum Recognosciren gegen Freiburg und Breisach entsandt —, commandirte er die Infanterie wieder vor Rhemselben. Er selbst begab sich nach Kloster Beuggen, um die Belagerung persönlich zu leiten.

Eme erste Anfforderung, nich zu ergeben, ließ der Commandant, Oberstwachtmeister Rödel, obichon der Plat bald wieder auf beiden Seiten des Rheins so eng umichlossen war, daß weber zu Land noch zu Wasser etwas hineingebracht werden konnte, undeantwortet. Am 26. Februar schried ihm Bernhard von neuem 1): er kenne aus den Schilderungen der Gesangenen die üblen Verhältnisse im der Jestung. Die zu ihrer Errettung erschienene Armee sei vor den Augen der Besahung auf eine in dem ganzen Arrege unerhörte Berse runner worden. Wenn der Herr Oberstwachtmeister es nicht glauben wolle, so stehe es ihm frei, semanden herauszuschieden, um



<sup>1)</sup> Bernhards Correspondenz mit bert Commandanten befindet fich im Nachlaffe (Gotha).

sich burch ben Augenschein zu überzengen. Da, wie er selber einsiehen werde, "seine Prinzipale teut mehr unt Rettung ihrer Lande, benn mit Aheinselben zu thun hätten", würde er wohl die angebotene Gnade annehmen und lieber accordiren, als die Sache dahin kommen lassen, daß mit ihm nicht mehr wie mit einem Soldaten tractirt und die Bürgerschaft nicht anders benn als besperate Leute angesehen würde. "Wie wir Euch dem mit unsern fürstlichen wahren Worten hiermit versichern, daß wir hinsort nichts mehr an Euch begehren, noch etwas von Euch hören wollen."

Umgehend — am 28 Februar - antwortete Röbel prahlensben Muthen. er habe aus des Herzogs Schreiben zwar wohl ersiehen, daß er die angelommene Armee "um etwas geschlagen und zerstreuet habe". Aber da die Besatzung, die für sich allein schon zur Bertheidigung des Playes ausreiche, vorgestern Nacht noch durch 800 Mann verstärft und auch an Lebensmitteln kein Mangek sei, so werde er es ihm nicht in Ungnaden gedenken, wenn er seinen Posten, solange er lebe, vertheidige.

Dem Trommelichläger, der diesen Brief ins Hauptquartier brachte, ließ der Herzog die gesangenen Generale zeigen und schiefte ihn dam mit einem Capitulationsentwurf in die Festung zurück. Nach dessen Empfang schried der Commandant — am 1. Wärz immer noch umentmuthigt: es stehe nicht lediglich bei ihm, den Platz übergeben; er müsse darüber mit semen Offischeren sowie mit Rath und Bürgerschaft gemeinsam beschließen. Und das nicht so eilig geschehen könne, ditte er um einen Stillstand von drei Tagen.

Bernhard erkannte, daß es bem Commandanten mur barauf auformne, Zeit zu gewinnen. Und da er erfuhr, daß Abelige aus der Umgegend ihn auf einen neuen Entfat vertröftet hatten, so gab er den Befehl, die Belagerungsarbeiten zu beschleunigen.

Eben jest tam neues Belagerungsgeschitz an: von Benfelb und vom hohentwiel. Die Approchen trafen bereits auf den Festungsgraben; es wurden zwei "Batterien" aufgeworfen, die Ranonen in ihnen aufgepflanzt und Breiche zu schieften bezonnen.

Als ber Commanbant bas fab und ale Bernbard ibm einen





aufgefangenen Brief Reinachs, seines Borgesetzen, übersandte 1), in welchem es hieß: er sähe nicht, wie Rhemselden zu belsen sei, — ba erachtete er serneren Widerstand für unblos und erklärte sich zur Uebergabe bereit Am 13. März wurde die Capitulation unterzeichenet\*), durch welche die Besatzung freien Abzug nach Breisach ershielt, mit vollem Gepäck, doch ohne Obergewehr. Alle Ministion und allen Proviant mußte sie zurücklassen. Ebenso die Uebersäuser. Die am 18. Februar gesangenen weimarischen Truppen mußte sie berausgeben und drei Gesseln siellen.

Am 15. März erfolgte ber Abzug ber fast 600 Dlann starken Besapung, die von Oberst Canowsky nach Breisach convonirt wurden. Die Sieger fanden in der Festung ziemlichen Borrath an Wein und Getreibe, aber nur wenig Pulver. Berzehn vor der jüngsten Schlacht in ihren Mauern geborgene Fahren und Standarten sielen in ihre Dande.

So war benn ber Mein oberhalb Bafels gewonnen, bie ihn beherrschenden Positionen — ber Hohentwel, die vier Waldstädte, bazu die Plininger Schanze — allesammt durch geschiefte Berhandstungen, durch unerwarteten Uebersall, durch zwei blutige Schlachten im festen Besitze des Perzogs. In einer Zeit, in welcher sonst die Campagne zu beginnen pflegte, hatte er das alles erreicht und hatte ein dem seinen überlegenes Peer völlig aufgerieden, ohne irgend welche Unterstützung von Seiten Frankreichs.

Da begreift es sich, daß sein Name, längst mit Ehren und Bewunderung genannt, jest weit über die Grenzen seines Saler-tandes hinaus populär wurde. Die evangelischen Schweizer traten aus ührer Zaghaftigkeit heraus und begannen für ihn Partei zu nehmen. Die Brediger und Aeltesten der lutherischen Gemeinde im Haag schrieben ihm ihre Glückwünsche zu der "herrlichen und verwunderungswiirdigen Victori". Aus Amsterdam richtete Wicquesort

<sup>1)</sup> Reinach an Rangler Bolmer gu Breifach d. d. Zübingen, 1. (11.) Mara 1838.

<sup>2)</sup> Der Accord ift gebrudt is o in ber furgen und grundlichen Re-

begeisterte Zeilen, an ihn 1): Er habe sich nicht nur ganz Deutschland, sondern alle Parteigenossen zu Dant verpflichtet und verdiene die höchste Gloristeirung; denn mun werde der Krieg allerorts eine andere Wendung nehmen. Es sei nicht zu beschreiben, welchen Jubel hier die Siegesnachricht hervorgerusen habe. Der heldenmitthige Schwedenkönig habe sich — so spreche man hier — keinen wirdigeren Rachsolger hinterlassen können. Und Hugo Grotius in Paris pried ihn mit dem taciteischen Lobe Armins als den "Befreier Deutschlands".

## Berhandlungen in Paris.

Als Bernhard im Delsberger Winterquartier den Marquis von Feuquières verabschiedete, begnügte er sich nicht mit diesem Bermittler seiner Forderungen den Könige von Frankreich. Er mochte eben doch einigen Zweisel darein setzen, daß der Franzose silt die seiner Heimath zugemutheten Opfer unt dem nöthigen Nachdruck eintreten werde. Deshalb sandte er zugleich den Oberststeutenant Philipp Betz nach Frankreich, der am 10. Januar 1638, drei Tage vor Feuquières, in Paris eintras?) und sich sosort mit den Commissaren und Anhängern des Herzogs, namentlich mit Hoeustit, dann auch mit Meusnier und John sowie mit Hugo Grotius in Rapport seyte.

Sobald Fenquières angekommen war, begannen die Verhandlungen in Ruel mit dem Cardinal Richelten, in St. Germain mit dem Könige. Nach erwa zehn Tagen erfolgte dessen Antwort auf die Forderungen des Herzogs<sup>9</sup>). Her ihr Inhalt.

- 1) Wicquefort an Bernhard d. Amsterbam, 20. März 1638 (Beimar).
- 2) \$6. Bet an Bernhard d. d. Parts, 16. (26.) Jan. 1688 (Gotha).
- 3) Das Actenstück ist ausgesertigt St. Germain, 1. (11 ) Febr. Rose U, Urt. 89. Das königl. Begleitschreiben, Rose II, Urt. 40, battri icon vom 24. Jan. (3. Febr.)



Obschon (erstens) der König seiner Berpflichtung, dem Herzoge für das vergangene Jahr (1637) alles in allem 2,400,000 Livres zu zahlen, nachgekommen und zu irgend welcher weiteren Zahlung nicht verpflichtet set, wolfe er doch, um ihm einen neuen Beweisseiner Zuneigung zu geben, als Entschäbigung für alle seine außerordentlichen Ausgaben, wie sie in der ihm durch Fenquières überreichten Specification ausgeführt seien, 150,000 Livres baldigst an Hoeusst verabsolgen lassen.

Und obichon (zweitens) die weimarische Armee start zusammengeschmolzen sei und Frankreich beshalb nur eine geringere Summe für ihren Unterhalt zu zahlen brauche, wolle er boch, da er sie wieder in kriegstüchtigen Stand zu seizen wünsche, dem Berlangen des Herzogs entsprechend, auch in diesem Jahre 2,400,000 Livres in den sestgesesten vier Quartalen zahlen.

Während ber König sich sowit in betreff ber Gesbunterstützung durchaus entgegenkommend erwies, ging er auf Bernhards Begehr in betreff ber Truppenhülte nicht ein; offendar weil er es zu vermeiben wünschte, wieder wie im vergangenen Jahre ein französisches Corps unter dessen Besehl zu stellen. Bielmehr erklärte er (drittens): er halte es für vortheilhafter, daß das nunmehr in Wintersquartiere dissociete Corps, das Fenquidres dem Serzoge hatte zusführen sollen, und das unter Marschall Guebriants Besehl gestellt werden sollte, nicht mit ihm vereinigt werde, soudern von Langres aus die gewänschte Diversion unternehme. In diesem Sinne erhielt Guebriant eine betaillirte Instruction.

Außer diefem Corps werbe der Körig (viertens) noch ein weit stärferes an den Rhein führen lassen, theils um die Unternehmungen der Weimaraner zu unterstützen, theils um eine große Diversion ins Wert zu seben. Des von dem Herzoge verlangten Oberbesehls über baiselbe war nicht gedacht. Dan war eben nicht gewillt, ihm densielben zuzugestehen.

In betreff ber Blage im Elfag (fanftens) erflarte fich ber Ronig



<sup>1)</sup> Rönigl. Infitraction für Guebriant d. d. St. Germain, 27. Jan. (6 Jebr.) 1638 - Le Luboureur, Hist du Marcschal de Guébriant, Paris 1657, fol., S. 42 (.

mit dem, was Fengaibres ihm in des Derzogs Namen mundlich vorgetragen hatte, einverstanden.

Und was endlich (sechstens) das nochmalige Berfprechen der Beruckstigung bes Herzogs und seiner Armee bei einem Friedens: ober Stillftandsabschilbt anlange, so bemerte er, daß er teine bindendere Bersicherung darüber geben kinne, als er sie bereits durch die mit eigner Hand unterzeichnete und mit seinem großen Siegel versehene Urfunde gegeben habe, von der er ein Diplicat übersende.

Begleitet waren diese enttäuschenden Eröffnungen von einem privaten Schreiben des Rönigs an den Herzog, das von verbindlichen und schweichelhaften Phrasen überströmter wie er nur den Geritchten, daß er, der König, mit seinen Leistungen unzufrieden sei, habe glauben können, da doch das Gegentheil wahr sei und er ihm doch genügende Beweise seiner Zuneigung gegeben habe.

Mit biefen beiben Schriftstuden reifte Bei Anfang Februar gu feinem Herrn gurud.

Allem es fehlte viel, bag bie Frangofen felbst biefe Erbietungen nun auch prompt erfüllten. Dafile ließen fie es an berubigenben Berficherungen nicht mangeln. Bater Joseph theilte Hoeufft nut, bag Guebriant bereits burch einen eilenben Boten beorbert fet 6000 Mann - feine Inftruction fprech nur von halb fo viel fammenzugieben und in bie Franche-Comte gu führen, um ben Bergog von Lothringen gu verhindern, ben Weimarmern in ben Milden gu fallen. Oberft Schmidberg habe ben Auftrag und bie Mittel erhalten, zu seinen führfzehn Compagnien noch zehn neue zu werben und gum Bergoge gu filbren. Ge folle tein Fleiß und fein Gelb gesport werben, bag Bernhard jum Frühling ein Beer von 20 bis 25,000 Mann ins Gelb stellen torme. Aehnliche Neukerungen von Bullion. Daneben bann recht jur Schau getragene Sorge für bie Berfon bes Bergogs. Pater Joseph ließ Hoeufft, ba er fich nach jener Bulanmentunft icon entfernt batte, noch einmal jurikfrufen, um ibn ju bitten, feinem Berrn jut fchreiben, bag er fich boch ja in Acht nehmen und feine Berfon "nicht ben Gefahren ausseben folle".

"Sie tragen alle — schrieb John an ben Herzog — große Sorge für Euer Fürftliche Gnaben!"



Benn bie Doeufft, John, Lügow fich burch bergleichen Worte und Berficherungen und burch bie ausgefuchte Aufmertfanteit, mit ber man ihnen entgegenfam, blenben liegen, fo fab ein fo tilbler und gewiegter Diplomat wie Bugo Grotud tiefer auf ben Grund. Die Briefe, Die er im Februar an Orenftiern fandte, find voll Rlagen über bie Frangolen. Guebriant folle marichiren, aber er marichire nicht; Frankreich wolle erft im Dai Bulfe, leiften und bann fei es zu fpat. Es feien gang windige Ausreben, bie Bater Joseph und be Ropers vorbrächten: balt, baft bie frangofilden Eruppen nicht über ben Rhein wollten; balb, bag bie Regimenter fic bor bem Sommer, wo man ein großes Beer nach Deutschland gu ichicken beabsichtige, verlaufen würbert. Beuguleres mache tein Behl barans, bag er fogar ben Rath gegeben habe, bie Bulfutruppen micht bor dem Juni zu fenden. Rur ihre einnen, micht bie Interessen bes protestantifchen Deutschland lägen ihnen am Bergen, - bas war fein fteter Refrain.

Der im frangoftichen Dienfte ftebenbe beutsche Baron Degenfelb erbot fich, da er Frankreich mit ber Truppenhulfe gaubern fab und vernahm, daß Snebriant micht an ben Abein, sonbern uttr in bie Franche-Comte geben follte, mit einem aus Deutschen und Grangofen gebilbeten Detachement im Dai gu Bergog Bernhard gu maricheren. Seine Erbietungen wurden burch ben württembergischen Oberften Schid unterftüht, ber be Ropers vorftellte, bat eine Abfenbung von frangofischen Truppen wenig helfen bilrfte, ba boch nur ber tleinfte Theil von ihnen an ben Rhein gelangen würde; bag es bas eingig Richtige mare, einem beutichen Oberften von Ruf, ber bes ganbes fundig fei, Gelb zur Amverbung von Deutschen und von Frangofen gu geben, Die fich ausbritdlich verpflichten mulften, fich über ben Rhem führen ju laffen. Und fo nammte er Degenfelbe Namen, ber barm auch veranlagt murbe, femen Plan fchriftlich eingureichen. Aber ftatt ber 4000 Dlann, Die feine Lifte enthielt, roolite ruan ihm nur 600 Bleiter bewilligen, und das war ihm für ben Erfolg wie filt bie Ebre ju wenig.).

<sup>1)</sup> Geotud an Ogenftiern nom 17 (27.) Gebr., 24 Gebr. el. Mars)

Die Saumsetigkeit ber Franzosen trägt die Pauptichuld an der Niederlage vom 18. Februar; an dem Ruhm bes Sieges vom 21. haben sie keinen Untheil. Er war die Heldenthat des von ihnen ohne alle Unterstützung gelassenen Herzogs.

Beie allerorts, fo machte er auch in Baris ben ftar ben Ginbrud, vollende ale nach bem erften Gerüchten ju Anfang Plarg Oberft Truchfest mit gebn von ben erbeuteten Jahnen und mit ber "erften Reitung" bes Sieges in ber frangofischen Saubtstadt eintraf. Das Boll auf ben Strafen jubelte besonders aber bie Gefangennahme bes gefürchteten Rean be Berth. Der Konig gab bem Abgefandten in der Audieng die buldvollften Berficherungen ber Buneigung zu feinem berühmten Berrn, fchrieb biefem bann felber wieber einen feiner schmeichelhaften Brufe. Richelieu, der ihn gleichfalls ichriftlich begtudwituschte, und Pater Joseph überboten einander in Ausbrücken bewimbernber Berehrung. Auch bie Ronigin, ber Truchfeß ein Schreiben bes Bergogs überreichte, zeigte fich bocherfreut, besgleichen alle Damen feiner Befannticaft, "befonbers Dtabemoifelle be Lorme und die Ihrigen". Der gange Schwarm der Cavaliere erging fich in Lobeserhebungen. Witt "jolennem" Tebeum wurde ber Gieg am 5. Marg in Rotrebame gefriert, in Unmefenheit bes Ergbischofs mit feiner gefammten Clerifer, bes Premierprafibenien mit bem gangen Bariament, bes Prevot des marchande mit ben Echevins und vieler taufend Dienfchen').

Noch gesteigert wurde, wenn Steigerung möglich war, bie freudige Erregung, als am 8. März spät Abends Ludwig von Wietershem mit ber übrigen Fahnenbeute eintraf <sup>2</sup>). Bon Truchses

und vom 3. (18.) Mart 1688. Ep. 916, 919, 922. Er unterftühre auch feinerfeits bie Bemühungen Degenfelbs. S. feinen Brief an Camerarius vom I7. (27.) Jebr. Ep. 917.

<sup>1)</sup> John an Bernhard d. d Baris, 6. (16.) Wärz 1638 (Mennar). Bgl. Grotius an Ogenkiern vom 10. (20) März Ep. 928. Truchfes an Bern-bard d. d. Paris, 12. (22.) März (Gotha), bellen Bericht natürlich von besanderer Wichtigkeit ift.

<sup>2) 2.</sup> von Bietersheim an Bernhard d. d. Barle, 12. (22.) Marg 1638 (Gotha).

<sup>6.</sup> Dragfeu, Bernhard v. Beimar. II

und kühren begleitet, ritt er am solgenden Morgen jum Cardinal binaus nach Ruel, um ihm einen Brief des Herzogs zu überreichen. Der Cardinal gab ihnen das Bersprechen, daß er ihrem Herrn "in allem, was mir möglich sei, assistiren wolle". Er sieß sie in seiner Kutsche nach St. Germain sahren und durch den ersten Capitän seiner Leibgarde zum König und zur Königin geleiten, denen gleichfalls Wietersbeim Briefe von Bernhard zu überdringen hatte. Der Konig begierig, immer mehr sider ihn zu erfahren, ließ sich den Schlachtplan geben, den er nitt den Korten zurückbehielt, er wolke ihn publieren lassen, dem Perzoge "in allem zu allistiren"; schon sei ein Infanterierung, dem Perzoge "in allem zu allistiren"; schon sei ein Infanterierungs von 6000 Wann auf dem Warsche zu ihm, er hosse, daß wenigstens 4000 Wann desselben zu ihm gelangen vinden. Das schnidderzische, 1200 Wann storte Regiment sei dabei.

Auf tonglichen Befehl wurden in sestlichem Aufzuge Somitag, 18. (28.) März die Trophäen von Rheinfelden aus dem Louvre in die Rotredamelische übersuhrt!). Ganz Paris war auf den Beinen, dem Schauspiel bezumohnen. Eine starte Flintemalde verfundigte, daß der Jug sich in Bewegung geseht habe. Seine Spihe bildeten die dreihundert Hatschwere der Stadt Baris in blauen, mit dem Stadtwappen bestichten Röcken und mit Pellebarden. Es solgte eine Compagnie Schweizergarde; dam, mit Arommlern und Pfeisem worauf, hundert Liaum Leidgarde des Königs mit den eroberten Jahnen und Standarten, die von königlichen Tradauten getragen wurden; unmittelbar hinter ihnen der Geremonienmeister mit einigen Begleitern zu Bserde, ihm zur Rechten und Linken Truchseh und Wietersheim. Auch John und Odensnier schlossen sich dieser Gruppe an Eine Compagnie Schweizergarde machte den Beschluß. An

<sup>1)</sup> Parüber viele Berichte von Jahn und non Hoeuft an Bernhard vom 20. (30.) Märj, von Grotius an Dzenstiem vom 23. Märj (2. Apr.) Ep. 934. Eine genaue Schilderung auch in "Relationis historicae nemestratus continuatio... Durch Sigismundi Latomi, alian Röuters, Seel Erben", Frankf a. M. 1638, S. 22 t., "Triumph zu Paris über die erhaltene Rictore ben Rheinfelden". Danach Theutr. Europ. III, S. 938.

Auchenportal erwartete der Erzbischof den Zug, der Teremonienmeister übergab ihm die Fahnen, deren Trager nun in die weite Halle eintraten, durch die in vielstimmigem Gesang unter rauschender Begleitung von Paulen und Trompeten das Tedeum erklang. Kährend der Musik wurde jede Fahne vor dem Hochaltar dreinal geschwendt

Bernhards Leute, Wietersheim und Truchfeß, John und Mensnier waren die Helben bes Tages. Sie wurden zum Mittag im Louvre festlich bewirthet.

"Ich tann nicht genug schreiben — to fast Bietersbeim feine Eindrücke in feinem Bericht an den Bergog zusammen , wie boch sich jedermann allbier über blefes Gliich freut."

Richt nur auf die Stimmung, auch auf die Entschlieftungen ber Frangofen übte ber Sieg bei Abeinfelden feine Bertung aus.

Aruchses hatte es, als er aus dem Dauptquartier abging, übernommen, in Paris nochmals auf die raiche Abfertigung wenigstens eines kleineren Hülfscorps zu drugen, wenn es denn einmal nicht möglich sei, seinem Herrn mit einer ganzen Armee zu Hülfe zu kommen. Er hatte die Bette hinzuzusügen, daß Marschall Gnebriant, von dem der Herzog, namentlich in Folge der Schilberungen Rohans, die vortherlhasteste Meinung begte, dieses Torps führen möchte.

In Ruel entledigte sich Truchjeß gleich nach seiner Antunft seines Austrages bei Richelieu, der ihn versicherte, daß sein König alles, was von Natzen sei, thum werde. Er wolle, weim der Herzog nur zwei Monate warten könne, den Herzog von Longweille nit einer Armee von 15,000 Mann schiefen. Aber mit einer sokhen Vertröstung auf die Zufunft, die doch den Bedürfnissen, den Gesahren des Moments nicht abhalf, bez gnügte der Gesandte sich nicht. Vielmehr wandte er sich direct an den König. Und der unermudliche Hugo Grotus unterstützte seine Bemilhungen, indem er in einer Audienz der ängstlichen Phantasie Seiner Mazestät die schwecklichen Folgen ausmalte, die est gehabt haben würde,wenn die Bemuaraner bei Rheinfelden besiegt worden wärert; wie die Feinde in ihrem Hochmuth schon mit einer Wieder-holung des Emfal.s in Frankreich, zu mit einer Blünderung von

Paris geprahlt, umb die französischen Landfarten auf den zum Einbruch geeignetsten Punkt him studirt hätten. Er und auch Aruchses betonien die Nothwendigseit sofortiger Hille, wenn anders der Herzog nicht sowohl alle gewonnenen Bortheile wieder verlieren, als vielmehr den mit Glück begonnenen Feldzug mit Erfolg sortsesen solle.).

Und es gelang ihnen in der That, den König jeht zu dem Bersprechen der sofortigen Entsendung eines Insanteriecorps von mehreren tausend Marin unter Guebriants Führung zu bewegen. Unverweilt wurde dem Obersten Schmidderg dieser Entschluß erdsfinet, ihm mitgetheilt, daß er sich mit seinem Regiment seinem Wuniche entsprechend an der Expedition betheiligen sosse, und der Austrag gegeben, da er das zu durchziehende Gebiet bester als ein anderer tenne, die Markhroute seszustellen.

Schon am 8. März erging ber in den ehrendsten Ausbruiden abgefaßte neue Befehl des Königs an Guebriant<sup>2</sup>). Ausbrücklich hieh es in ihm, daß Herzog Bernhards Absücht, den Feldzug jenseit des Rheins zu führen, seine glüdlich bewertstelligte Ueberschreitung des Stromes, sein Sieg dei Rheinselden ihn bestimmten, denselben nach besten Krösten zu unterstützen. Und da man ihm nicht schon seint eine ganze Armee zusenden könne, solle der Marichall sosort ein kleineres Corps zu ihm sühren. Das Rendezvous seiner Mannsschaft solle Toul sein, von wo sie über Luneville und Jadern an den Rhein gelangen könne. Zur Deckung seines Mariches möge er die nöttige Zahl von "Thevaulegers und Carabiniers" heranzlehen. Herzog Bernhard solle er von der Zahl seiner Aruppen, der Richtung seines Marsches, der Zeit seines Eintressen Rachrichtgeben, damit berselbe ihm eine Estorte entgegensenden und Bar-

<sup>1)</sup> Ueber biefe Berhandlungen mit bem Könige berichtet Aruchfest in seinem Schreiben an Bernhard vom 12 (22) März, Grotins an Ogenstiern d. d. Baris, 10. (20.) März Ep. 926. ogs. seine Briefe von bems. Datum an Comerarius und Salvius Ep. 927 u. 928.

<sup>2)</sup> Lubwig XIII. an Guebriant d. d. St. Germain, 3. (18.) Mirz 1688. Le Laboureur S. 47 f. Doju Richelieu an Guebriant vom 7. (17., März S. 51.

bereitungen gur Aufnahme und Berpflegung ber Antommerben treffen Der Aufbruch babe fofort au erfolgen, nicht erft nach ber Anfunft bes herrn be la Mothe houbancourt, ber gu Guebriants Rachfolger auf bem burgunbischen Rriegsichauplas ernannt murbe. Ueber das Riel des Mariches werde er wegen ber allgemeinen Abneigung ber frangoffichen Truppen gegen ben Berausmarich an ben Abein absolutes Shlichweigen felbit gegen bie Regiments-Rur gegen ben beutschen Oberften commanbanten beobachten. Schmidberg moge er fich augern; benn ber fei in ben Blan eingeweibt. Gem Corps aber follte aus ben frangofrichen Infanterieregimentern Banby, Rebe, Sauvebeuf und Cargret, bem ichmibbergifchen Regiment und bem irlandifchen Regiment Sinot besteben, zu benen noch 300 Mann elfassischer Truppen ftofim sollten. Im gangen 5400 Mann nominal, von benen jeboch nur etwa 4000 Marin jur Stelle waren.

Größere Schwierigkeiten machte trot ber beftimmten Busicherungen bes Königs vom Januar bie Erledigung ber Finangfrage.

Am 5. Februar (a. St.) wäre nach dem Bertrage der erste Jahlungstermin gewesen, an welchem der König nach seinem letten Bersprechen dem Herzoge, abgesehen von der Entschädigung für dessen außerandentliche Auslagen, die Summe von 600,000 Livres — d. h. den vierten Theil von 2,400,000 Livres — als regelmäßige Subsidienrate hätte aushändigen lassen müssen. Statt dessen war der ganze Februar verstossen, ohne das die "Zahlungsondomnang" erfolgte") Hoenstt benutte die gehodene Stimmung nach der Schlacht des Rheinselden, um das dringend nöthige Geld stüssig zu machen. Er war zu dem Jwecke den 11. März in Ruel, wo er unt de Ropers und Bullion verhandelte, die ihr mit der Kerscherung zu deruchigen suchen, "daß alles bereits geschlossen sein". Jener sügte hinzu: er wilrde ihn, wenn er nicht nach St. Germain wüsse, sosort expediern. Aber er solle dem Herzoge nur schreiben,



<sup>1)</sup> Poeufft an Bernhard vom 12. (VI) Mary 1638 (Bernat), wie benn übersaupt in ben Berichten von ibm und von Inhu an ben hen herzigg em werthvolles Material für biefe Finanzverhandlungen vorliegt.

daß er die Zahlungsamweilung ("Ordonnanz") schon empfangen habe. Er gebe ihm sein Wort, daß er sie so gewiß erhalten werde, als wenn er sie schon in Händen hätte.

Auch Pater Joseph gab ihm die erwurschten Zusicherungen. Es solle nicht nur die am Februartermine fällige Suntme bezahlt, sondern dem Herzoge auf sem Verlangen auch zu neuen Werdungen Geld geliesert werden. Und ebenso versprach Richelien die nun mehrige Bezahlung "des abgelaufenen Termins".

In der That erhielt Hoenst noch vor Witte März die fönigliche Ordonnanz von de Novers eingehändigt, und ein paar Tage
darauf hatte er die von dem Finanzmunster Bullion unterzeichneten Wechsel ("Affignationen") in Händen. Es waren ihrer fünf, darunter drei größere, fällig am setzen April, setzen Mai und setzen
Juni. Allein er sah sich nicht in der Lage, sie "auszusertigen";
denn emmal waren einige von ihnen, "obschon gut, doch zu lang",
d. h. zu spät sällig; sodann aber und vornehmlich bezog sich die
tönigliche Ordonnanz nicht auf das ganze mit dem 5. Februar abtausende Duartal, sondern nur auf die Zeit vom 22. December
(d. i. 1. Januar 1638 n. St.) die zum Februartermin, rechnete also
statt eines vol.en nur ein halbes Duartal, d. h. statt 600,000 nur
300,000 Livres: wodurch also dem Herzoge "um ganzer sechs Wochen,
so die Hälste eines Termins und 100,000 Kronen betrifft, zu kurz
geschehen").

Hoeufft eilte zu Bullion, ber ihn mit Achselzucken an be Nopers verwies, welcher die Ordonnanz ausgesertigt habe. So begab er sich denn, von Meusnier begleitet, zu diesem und bat, sie zu ändern, damit der Herzog nicht aufgehalten werde. Aber da

<sup>1)</sup> Hoeufft an Berrhard d. d. Paris, (8.) 18. Apr. 1688 (Weimar). John an Bernherd von demfelden Datum. Durchaus unrichtig sind die Angaben von Grottus ar Ozenstern und Camezarius vom 23. Wärz (2. Apr.) Ep. 934 u. 985. Das richtige schreibt er erft 31. Wärz (10. Apr.) Ep. 938: "De pecunia Duci debita detrahi partem satis imque dixit mibi Heustlius."

subtilitäten, wollten eine Desorbre machen; sie hesservirten ben König, ben Herzog und ben Statum". Er behauptete, baß in "bem keiten Bertrage", der "Quittance" vom 7. April des vergangenen Jahres, die Zahlungen für das ganze "gerneine, laufende" Jahr 1637 unter Ausbedung der Termine des Octobervertrages normirt worden seinen, so daß neue sinanzielle Berpflichtungen seines Perrn erst mit dem ersten Tage des neuen Kalenderjahres begönnen.). Hoeusst sinchte dagegen zu beweisen, daß es sich nicht um das laufende Jahr, sondern um "das Jahr der Tractaten" handle, wie denn in der "Quittance" durchaus auf die alten, mit dem 5. (15.) Novemder beginnenden Termine Rücksuch genommen wäre und eine Termins-veränderung in den neuen Berembarungen ausdrücklich hätte hervorgehoben werden nichsen. Aber "es wollte keine Raison noch Kider-legung helsen".

Andern Tages begab sich, wieder von Meusnier begleitet, Hoeufft, dem jene Neuberungen von de Novers "sehr zu Heczen gegangen waren", zum Pater Joseph, der von allen leitenden Berschlichbeiten am französischen Hofe stets das weiste Joneresse sür Herzog Bernhard an den Tag gelegt hatte, und dat ihn, seinen Einfluß geltend zu machen, daß die Verfügung redressirt würde. Schwerluch wird die Antwort Seiner Eminenz sehr tröst ich gelautet haben; denn Poeusst verfügte sich nun endlich zu dem allmächtigen Cardinal selber, bei dem er, imerwänscht genug, den Minister de Novers antras. Wie er denn auch aus dem Gange des Gesprächs bald genug berausmerkte, daß Richessen "von diesem schwa eingenommen war". Hoeufst erklärte, nur wenn man ihm aus dem Wortlant des Abstonmens vom 7. Aprel (der "Quittance") beweise, daß er etwas



<sup>1)</sup> Rämlich n. St.; also mit bem 22. Dec. 1687 a. St. Er meinte mithm, bas die Quarialsrechnung bes Octobervertrages erst mit dem 1. Jan. 1638 (22. Dec. 1687) wieder in Kroft trete, salglich des erste Quarial 1698, das am 5. (15.) Febr ende, nur ein halbes Quarial sei. Ueber diese gange Disserenz in betrest des aben S. 274 Anm. 1 mitgetheilten Wortlauts der "Quittance" verbreitet sich sehr aussichtigt John an Vernhard d. d. Peres, 3. (18.) Apr. 1638 (Weimar).

Bertragswidriges verlange, wolle er nachgeben. Darauf bestand dieser unbequeme Bertreter von Bernhards Ansprüchen auch nach dieser Andienz, die resultatios verlief, indem er an Bullion, de Rovers und Pater Joseph nochmals seme Anslicht schristlich übermittelte, Und schließlich seierte seine Festigseit den Triumph, daß de Rovers am 30. März seme Zahlungsordonnanz zurückzog mit dem Bersprechen, sosott ("gegen Abend") eine andere zu schicken. Allem eine halbe Woche verging, ehe der Minister sein Bersprechen erställte. Endlich erhielt er sie. Aber wie gründlich betrog sie alle Erwartungen des wackeren Agenten. I Statt daß nunmehr der richtige Ansangstermin des im Februar ablausenden Quartals genannt wurde, war "gar sein Termin" angegeden, "sondern nur in gemem gesetzt, daß die Regierung die 600,000 Livres auf daszenige, was man dem Herzoge zur Unterhaltung seiner Armee und seiner Berson schuldig sei, geben wolle".

Hatten er und die andern Bertreter des Herzogs gehofft, daß die neue Ordonnanz "alle Streitigkeiten ausheben wilrde", so ertannten sie nun, daß die Franzosen "noch auf ihrer Meinung und spisssindigen Auslegung beharrten". Natürlich, daß Hoeusst sich betlagte. Und als er, was denn freilich ebenso natürlich war, mit seinen Klagen unchts ausrichtete, entschloß er sich, die "generaliter gesfaßte Ordonnanz gleichergestalt generaliter zu endossiren und auf ein interim, beides Theils Recht und Ansorderung ungeschmälert, zu nehmen", die daß der Herzog ihm neue Ordre oder semanz den anders zur Fortsührung der Verhandlungen sende. Damit erreichte er es wenigstens, daß sosort Geld für den Herzog stüssig





<sup>1)</sup> John schließt seinem Bericht vom S. (18.) Apr. m.t der charakteristischen Bitte an den herzog "Ew. Frl. En. wollen gnädig geruhen, sich nicht merken zu lassen gegen die herrn allhier, daß sie des vergangenen handels And verständigt worden, sonst möchte Mons. hoeust vollends vershaßt und vielleicht seinere gute Dienste Em. Fil. En zu leisten untüchtig gemacht werden, denn sie densen würden, er hatte es Ew. Fil. En. gesichtreben."

<sup>2)</sup> John an Bernhard d. d. Paris, 11. (21 ) Apr 1698 (Weimar).

gemacht wurde. Er konnte ihm mittheilen, daß er drei Wochen nach Sicht 400,000 kures auf Loon ziehen könne. Fitr die restirenden . — 200,000 habe er "gute, gewisse Afsignationes, aber etwas lang".

## Frühjahrefeldgug.

Im Vertrauen auf die demnächst eintressende Unterstätzung von seinen Frankreichs hatte Bernhard den Feldzug von 1638 begonnen. Um auf seinen bisherigen Ersolgen weiter zu dauen, war eine Versmehrung seiner Streitkröfte dringend nöthig. Galt es doch nunmehr die Bestgnahme des Hauptstützpunstes der Kaiserlichen am Khem, der stärksen Festung an seinem User, des wichtigsten Passes über ihn in weitem Umtreise, neden Strasburg des einzigen Ortes zwischen Mainz und Basel der eme seste Brücke besaß: des von hnen start besessen Breisach; und deshald zugleich die Verhinderung sedes seindlichen Versuches, die Festung zu entsehen. Er mußte also, wenn anders er nicht durch Unthängseit all seine ersten glänzenden Ersolge auss Spiel seinen wollte, seine kleine Armee für zwei ganz verschiedene Ausgaben sheilen, von denen es sehr fraglich blieb, ob sie mit so geringer Tunppenzahl aussiührbar sein würden.

Auf das baldige Erscheinen Guebriants am Rhein hoffend, mar er entschlossen, zu handeln. Er bestimmte den Generalmajor Taupadel mit dem Gros der Cavallerie ') für eine Expedition au die obere Donau, wo voraussichtlich der Feind neue Heerestnassen zum Schupe Breisachs und zur Vernichtung des wemanschen Corps zusammenziehen würde. Mit den übrigen Truppen wollte er kiber den



<sup>1)</sup> Und zwar die Regementer Lassau, Callendach, Rosen, Butbus, Schön, Oberklieutenant Rosen und Aaupadel. Taupadel an Bernhard d. d. Rottweil, 29. März 1838; vgl. Schwelteln en Bernhard d. d. Bahlingen, 29. März (Gotha). Bernhard an Quernheim d. d. Hauptquartier Beuggen, 16. März (Weimar).

Rhein binabmarichiren, Die noch in Feindes Sand befindlichen breisgau ichen Blage occupiren, bamit Breifach ifolicen und, am Ufer haltenb, bas Ericheinen ber Frangofen erwarten, um bann mit bein eintscheidenden Unternehmen gegen bie Feftung zu begimmen. Den Oberften Forbus ließ er mit feinem Infanterieregiment ale Commandonten in Rheinfelben gurud, mit ber Weifung, gagleich auch bie andern Walbitabte au befeben. Dem Major Cauerjapf wurde die Bewachung bes Laufenburger Baffes ambertraut. Dit bem Reft bes Fugvolls ben Regimentern Bodiova, Battftein, Schanbed, Legile und Canomety - und ben canomety'fchen Reitern fowie mit ben groblfpflindigen Beidugen brach er am 16. Marg won Beuggen auf; er felbft mit bem battftein'ichen und conowefn'ichen Regiment voran. Der Darfc ging an Bafel vorbei, junachst auf bas feste Schlog Rotteln, bas eine feindliche Garuffon von 60 Mann befest bielt. Da ber Commandant fich nicht gutwillig ergeben wollte, wurde ber Plat in der Racht vom 17. auf 18. März geftürmt,

Nachdem die brei andern Regimenter herangekommen waren, wurde vor das feste Neuenburg gerückt, das sich sofort ergab. Ein wichtiger Gewinn; dem dier konnte man eine durch die Källe der Stadt wohlgeschilte Schiffbrilde über den Rhein schlagen und besberrschte die Wasserstraße zwischen Breisach und dem Bisthum Basel. Deshald sieß Bernhard den Play noch stärter besestigen und ernannte den Major Andreas Roland (Ruland) zum Commandanten.

Am 21 Didrz ging es weiter gegen Freiburg, in beffen Nähe das Heer nach ein paar Tagen anlangte. Der Herzog nahm sein Onartier in dem Aloster Abelhaufen (Abelhofen), indeß die Truppen vor Freiburg das Lager schlugen.

In ber Stadt commandirte der laiserliche Oberft Hans Werner Eicher von Bunningen. Die Besatung bestand aus 200 Mann, zu denen noch ein paar hundert Studenten und Schwarzwälder Bauern tamen. Da Escher eine erste Aufforderung, sich zu ergeben, rundweg ablehnte, ließ Bernhard alle drei Borstädte sammt den in ihnen gelegenen Klöftern besetzen und mit den Approchen



gegen die Stadt beginnen. Vergebens suchte die Befatung durch einen Ausfall an der Dreisemer Brilde (in der Nacht des 24. März) die Arbeiten zu fteren: sie wurde mit Berluft zurückgetrieden. Dann nahm Bernhard, da er erkannte, daß die Stadt von der Abelhäuser Seite nicht anzugereien sei, das Schloß Burchalten ein und legte den größten Theil seiner Truppen nehlt dem Geschütz in die Johannesvorstadt, ben mehrere Batterien aufwerfen und ersössierte ein heitiges Bombardement gegen die Stadt. Bald war ein großer Eckhurm zusammengeschaffen und Breiche gelegt. Die Truppen versuchten einen erften Sturm, der aber abgeschlagen wurde.

Aus Sorge vor bem Ericheinen bes Herzogs von Lothringen boppelt ungeduting über ben Aufenthalt, ben er fand, drang Bern-hard mit scharfen Worten nochmats (am 31. Didiz) in den Commandanten, sich zu ergeben, worauf dieser ungehend antwortete, daß er, obichon man den gestrigen Angriff zurucgeweien hatte, zur Berhätung größeren Undeils zu parlament em bereit sei, wenn während der Berhandlungen die Feindseltgseiten eingestellt würden. So tam es denn zu Accordsverdandlungen und am 1. April zum Necord i). Er dewilligte der Besahung freien Abzug mit Sac und Bac, auch mit Ober- und Untergewehr, drennenden kunten und tlingendem Spiel. Die Munitions- und Proviantvorräthe sollten inventarisiet und ausgeliesert werden, doch seder Soldat sich beum Abzug sein Bandelier füllen und sich mit ausgescheiden Augeln versehen dursen. Die Stadt sollte mit Pllinderung verschonte, was in ihr der satholischen Consession andung, unangesochten bleiben.

Der Accord aber wurde nicht in allen Puniten gehalten. Der Oberft ließ feinen abziehenden Truppen vier Jahnen vorauftragen, Bierde von Bürgern und aus den Alöstern mit Gewalt megnehmen, etliche Stück Bieh mit hinausführen. Auch schaffte er die Ueber-läufer, statt fie der Capitulation gemäß auszuliefern, in die Wagen versiecht mit aus der Stadt, oder ließ sie unter Verkleidung über die Mauer entweichen. Bas dem zur Folge hatte, daß bie



<sup>1)</sup> Sebrudt Relat. hant Coat 1698 & 94 f Theatr. Europ. 111, 6. 994 f. Sin Suimarf in Gotha.

Weimaraner über die Abziehenden herfielen und es zu einer Schlägerei tam, die mit blutigen Köpfen endete und die bernhardischen Officiere nothigte, gegen ihre eigenen Leute von der blanken Waffe Gebrauch zu machen 1).

Oberst Canowsky wurde zum Gouverneur von Freiburg ernannt, dorthin das herzogliche Hauptquartier verlegt, ben Truppen in den Borstädten und in der Umgegend nun endlich Quartier angewiesen.

Für ein Unternehmen gegen Breisach war der Besit Freiburgs unschätzbar; denn wie man mit Neuenburg den Zugang zu der Festung im Abeinthal beherrschte, so beherrschte man mit Freiburg den vom Gebirge her. Und so konnte der Herzog sie denn sest ernster ins Auge fassen. —

Während dieser Operation Vernhards am Rhein war Taupabel mit seiner Cavallerie in den Schwarzwold gezogen. Seine Aufgabe war, in Württemberg und Schwaden einzudringen, dem bei Rheinsselden geschlagenen Feinde die Communication mit dem Hinterlande zu zerstören, die Gegenden, in denen er sich sammeln konnte, zu occupiren und zu verhindern, daß neue Heeresmassen zum Schuze Breisachs über den Schwarzwald zum Rhein vordrängen. Am besten wäre es, so schwarzwald zum Rhein vordrängen. Am besten wäre es, so schwarzwald zum Rhein vordrängen. Am besten wäre es, so schwarzwald marschire, sondern sich weiter rechts, nach der Donau zu, m der Ruchtung auf Biberach halte, um den Schein zu erwecken, als gelte es eine Diversion "rocta auf Baiern". Dem das würde den Gegner bestimmen, Württemberg zu verlassen.

Bei dem sah es traurig aus. Die Aheinfelder Niederlage hatte eine förmliche Banit hervorgerusen. Dis hinem nach Baiern, nach Cesterreich drang der Schnecken und die Bestürzung. "Jeder-





<sup>1)</sup> Bgl. darüber ben Briefwechsel zwischen Reinach — der sich schon über die Berlegung des Rheinselder Accords beschwert hatte — und Bern-harb. Reinach an Bernharb d. d. Breisach, 16. (26.) Rärz und 6. (16.) Apr. 1688 (Gotha). Darauf Bernhard, undairries Concept (Gotha), Theatr. Europ. III, S. 986, d. d. Hauptquartier Freidung, 10. Apr.

<sup>2)</sup> Bernhard an Taupabel d. d. Rieluff, 19. Marz 1688 (Gotha).

mann will verzagen, fliehen und entlaufen, ba man nicht weiß, wo hinaus ber Feind den Ropf steden wird; entweder ist die Furcht und Flucht blind, ober die Gesahr größer, als wir hier wissen; Gott helse zum Frieden." Go hieß es in einem Schreiben aus Augsburg!). Der Kurfürst von Baiern wisse in seiner Bestürzung "weder ein noch aus"; die "Furcht und Consusun" in seinem Lande sei größer selbst als vordem bei Gustaf Adolfs Sinzug in Augsburg. In Mitnigen wurde start geschanzt. Man zitterte vor dem Erscheinen der Weimaraner").

Die versprengten Refte ber favellifch werthischen Armee emigen Quellen nur taufenb Mann - batten fich über ben Schwarzwald hinüber gerettet und wurden vom Oberften Beinrich pon Metternich und Generalcommiffor Lerchenfelb gesammelt und in Tübingen zu einem neuen Corps formirt, zu bern fie, mas in ben Garnifonen an Truppen entbehrlich mar, berangogen, Aufs bringenofte bat Metternich ben Kurfürften Dagemilian und ben Raifer um ichleunige Berftarfung. Es erfolgten denn auch Die nothigen Beifungen, Gelbmarichall Graf Gds erhielt vom Raifer Befehl, den Arregsichauplas in Beftphalen zu verlaffen und mit all feinen Truppen beraufgutommen. Bum "Generalrenbegvons" wurde bas Siegesgefilde bon Rordlingen bestimmt. Dierber flibrten General Babl. Oberft Ebelftabt, Oberft Eruchmuller und andere bobe Officiere weitere Abtheilungen. Auch bas im frantifchen Arecse befindliche Kriegsvoll erhielt Marichbeiehl. Bon Bacha tam bas fürstenbergische Regiment beran. Go fand fich um Norblingen eine zahlreiche Urmee zusammen ...



<sup>1)</sup> d. d. 1. (11.) Marg 1638 (Dreiben).

<sup>2)</sup> Schreiben aus Augeburg vom 15. (25.) Rarz (Gotha). Grotins an Orensteen d. d. Paris, 81. März (10.) Ep. 938. Aus aufgefangenen Briefen non heilbronn an ben Commondanten von Breifach ergebe fich. "multum trepidari ad Danubum usque".

<sup>8)</sup> Bgl. Metternich an den Aufürken von Mainz d. d. Tübingen, 24 Hebe. (6: März) 1688. Theatr Europ. III, S. 917

<sup>4)</sup> Got Ummer beftand nach ber Copie eines vertrauten Schreibens aus Bafel nom 10. (20.) Juni 1638 (Dresben), ber Quelle bes Theatr.

Acht Lage lang bauerte ber beschwerliche Darich Laupabels burch bie Berge. Es gab auf ibm "nicht einen Leiften Brob ober Fourage fut die Bierbe". Am 22. Dlarg langte er endlich zu Rottweil am Rectar an. Aber auch bier Elend vollauf. britthalb Stunden weit fem Den und Streu in ben Dorfern," jo bag bie Pferbe gang berunterfamen. Um ben Truppen wieber gut leben ju geben, fichrte er fie ben Nedar binab in bie "Reichsfillbte" Rottenburg, Borb, Ebingen, Gulg, Beigerloch, Schomberg und Rofenfeld und nahm fein Daupiquartier in Rottenburg. er bon bier aus Tubingen befeste und Stuttgart nahm, organifirte der ibm mitgegebene Generalcommiffar Schaweligto die Landesvertheibigung in Biltettemberg, beffen Einwohner die befte Gefinnung zeigten. Boller Soffnung auf endliche Erlofung von ben tatbolifc. kanerlichen Waffen stellte sich eine bedeutende Anzahl würztemberauscher Stabte "mit großer Freude" bei ibm ein 1) und erbot fich trot bes elenden Buftanbes zum Gehorfam und allen guten Dienften.

Schon von Rottwell aus hatte Taupabel (am 23. Marz) ben Herzog drugend gebeten!), wenn es seinen sonstigen Planen nicht widerstreite, mit seinen Truppen heranzutommen, sei es an die Donan, sei es an den Neckar; benn man habe dem Feinde nun bereits sünf Bochen Zeit gelassen, sich wieder zu sammeln. Bon Mottendurg wiederholte er (am 5. April) nach Linnahme Stutigarts diese Bitte in noch dringenderer Form. Er habe Bericht, das das seindsiche Herr schon bei Donauwörth, Nördlingen und Bopfingen stehe. Auch zu (Schwäbliche) Hall seien etliche Truppen angelangt. Der

| Elwop. III, G. 955 (bas jebach abweicht), aus       |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 10 Regimentein ju Noh und Bub                       | 4000 30.   |
| 4 " und ber Dofel                                   | 1500 "     |
| Berftreute Truppen von ber Schlacht bei Rheinfelben | 1000 "     |
| Mus Garnisonen genommene Truppen                    | 4000 ,     |
| Batrifch Bolf, barunter Ruraffiere                  | 3000 "     |
|                                                     | 13,500 98. |

<sup>1)</sup> Aufgeführt in Schamelisty's Brief an Bernhard d. d. Bablingen, 25. Mary 1886 (Gotha).

<sup>2)</sup> Bernherbe Correspondens mit Tanpebel in bes Bersogo Rachlag (Gotha).

Jeind ziehe sich also im Palbtreffe um seine Stellungen zusammen. Daber ersordere es die äußerste Rothdurft, daß er erscheme. Ohnehm erwarte in Liuritemberg alles seine Ankunft mit hochstem Verstangen, er könne sich die allgemeine Schusucht nach seiner Berson nicht voritellen, aber auch die Jurcht nicht, daß man das Land verstaffen und dem Feinde preiszeben mochte. Allein Bernhard sah sich für den Noment nicht in der Lage, auf Taupadels Begehr einzugehen. Wie auch hätte er sich vor der Ankunft der Franzosen vom Abein entsernen können? Hätte das doch nichts Geringeres bedeutet als Aufgeben des Flustbales und Berzicht auf den französlichen Sucurs, der sich, wenn er die Wemaraner nicht nicht zur Stelle sand, schwerlich auf das rechte Ufer hmübergewagt haben würde

Die Franzosen aber tamen noch knimer nicht. Und boch war der tonigliche Marichbelehl für Guebriant nun icon über vier Wochen alt. Die Schuld ihrer verzogerten Antunft lag, wie es iceint, nicht bei bem Daufchall, fonbern bei beffen Mannichaft und beren Abneigung gegen bie Ueberschreitung bes Rheines und bas Bordringen in Deutschland. Diachten es doch, wie fich ergablt finbet 1), felbft biejenigen, Die fich bagu bereit erflarten, von Borausbezahlung bes Solbes abbangig Guebriant babe barüber an feine Regierung berichtet und 75,000 Givres erhalten, um fie unter bie Truppen gu vertheilen, fobald fie ben Dibein paffirt batten. Und fo habe er fie denn endlich gum Aufbruche bewogen. Auf bem Dlariche fei er mit größter Umficht verfahren, habe feine Leute ftete in gefchloffenen Reihen nimichmen faffen, um alles Debandmen gu verbindern. Im Quortier habe er fie in Scheinen eingeschloffen und die Schliffel en fich genommen ober zwerlöffigen Officieren anvertreut uib, bamit biefe Art von Schaverei weniger hart ericheine, filt bie Berabfolgung reichlicher Lebensmittel, bie er gum Theil auf eigne Roften beichaffte, geforgt, fo bag nur fünf Solbaten Belegenbeit ju echapperen



<sup>1)</sup> Le L'aboureur S. 54 f. u. 57 Lubwig XIII. an Guebriant vont 3. (13.) Junt 1688. Lod wegen (eines vorzäglich ausgeführten Markwes. Ebenda

gefunden hatten, von benen brei, wieber eingefangen, andern jum Exempel aufs ftrengste beftraft worden waren

Statt der erkinten Franzosen näherte sich vielmehr der Herzog von Lothringen in Eilmärschen dem Aheine. Wät sünf Infanterieregementern und drei Regimentern Croaten und mit großen Weigen von Lebensmitteln war er Ende März aus der Gegend von Mömpelgard ausgebrochen, um den Weimaranern entgegenzutreten und Breisach neu zu verproviantiren. Aus Ensisheim erhielt Bernhard die Nachricht, daß er am 1 April schon bei Thann vorübergezogen sei.). So näherte sich ihm also die Gesahr, die er vom Schwarzwald her erwartet hatte, vom Rheine. Und daher vollends durfte er nicht über das Gebirge din zu Taupadel aufbrechen?). Bielmehr besahl er dem Generalmazor, "sich nicht zu weit hervorzuthun", sondern sich zur Rücksehr nach Laufendurg bereit zu halten. Sollten aber die Franzosen bald eintressen, wollte er seinerseits "den Feind droben zu halten und noch einen guten Streich zu thun suchen Feind droben zu halten und noch einen guten Streich zu thun suchen.

Er eilte von Rheinfelben, wohin er sich nach neuntägigem Aufenthalte zu Freiburg begeben hatte, nach Laufenburg, wo er sich am 14. April befand. Und hier erschien endlich (am 17. April) Baron d'Orisonville mit der exsehnten Botschaft, daß am nächsten Tage die französische Infanterie in einer Stärte von 4500 Mann zu Neuendurg anlangen werde.

Als der Herzog über Rheinfelden und die Hininger Schanze, hier wie dort sortificatorische Anordnungen treffend, am 22. April nach Neuenburg tam, sand er die Franzosen schon zur Stelle; freilich nicht in der angekündigten Stärke, sondern nur wenig über 3000 Mann. Hocherfreut begriffte er den Marschall. Er soll ihn wieders bolt umarmt und ihm gesagt haben.): er habe allen Grund, vom

<sup>1)</sup> De la Mothe be Puilly an Bernhard d. d. Enflisheim, 1. April 1688 (Gotha).

<sup>2)</sup> Bernhard an Taupabel 1) d. d. Freiburg, 2. Apr. 1688, 2) uns batirt, 8) Rheinfelben, 12. Apr. (Gotha). Briefe, in denen ex die gegen feinen Anfbruch fprechenben Grunde febr beigeillitt entwickelt.

<sup>3)</sup> Le Laboureux S. 56, curfin, aber ohne Angabe ber Quelle. Ich gebe ben Inhalt ber Rebe mit allem Corbehalt.

Stüd das Beste zu hoffen, da der König seinen Bunich erfüllt und gerade ihn mit dem Succurs entsandt habe; denn er fei der Einzige, der ummöglich scheinendes doch mit Leichtigkeit auszuführen vermöge. Und dann habe er sich mit Bewunderung über die große Leistung, sein Corps ohne irgend einen nennenswertben Abgang und Berluft von der französischen Grenze die an den Rhein geführt zu haben, geäußert Nun konnte er es wogen, sich "droben" im Schwarzewalde mit Tanpadel zu einem "guten Streich" gegen Götz zu vereinigen.

Taupadel hatte sich mit seinem klemen Corps vor der seindtichen Uebermacht, die nunmehr bereits zu (Schwäbisch) Smilnd stand,
auf Schömberg und weiter auf Tuttlingen und Dedheingen zurückziehen mitsten. Es that also größte Ele noth, um zu verhindern,
daß Gög durch den Schwarzwald zum Rhein hin durchbreche, Breilach erreiche, mit frischem Proviant versehe, die dortige Besannn verstärfe und die Berbindung mit dem Perzoge von Lothringen herstelle.

Bis auf die beiden canonosthischen Regimenter (zu Pferde und zu Fuß), die in Freidung blieben, um Breisach zu beobachten, berief der Herzog all seine Truppen von dort zu sich nach Reuenburg und sormirte hier aus ihner und den Franzosen ein neues Corps, mit dem er underweilt ausbrach.). Um 26. April wurde Rötteln erreicht, am 28. Laufenburg und hier die nicht zur Besatzung der Waldstädte nöthigen Wannichasten des sordussischen Regiments herangezogen. Nach mehrtägiger Rast ging es am 1. Mat weiter über Waldshit und Thiengen, von da am 4. und 5. nach Engen in der Laubschit Stüblingen. Und nun wurde die Verbendung mit Taupadel, der von Tuttlingen herankam, hergestellt.).

Der Bergog erfuhr, bag ber Feind, 16,000 Blann ftart, aus

<sup>1)</sup> Beit beffer als Grun behandelt bas Armeejourna, Bernharbs Schwarzwalberpebition, namentlich auch in betreff ber Datitung, in ber es im mefentlichen mit ben Briefen überemftemmt, mahrend Grun gang will-fürfich ift.

<sup>2)</sup> Grotius an Drenfteen vom 18. (28.) Rai, Ep. 962, giebt nach Mullers Brufen bie Gefammtharte bes weimernichen heered ohne bie 21efohungen auf 14,000 Mann au; wgl. Ep. 971.

<sup>6</sup> Brebfen, Bernharb b. Beimar. II

ł

ber Gegend von Grund schon bis Balingen vorgeruckt set, hier Stellung genommen, seine Reiter bis kottweil vorgeschoben habe und Detackements bersetben sogar bis Domausschingen streisen lasse. Es galt ihm offenbar, bier das Gebirge zu überschreiten. Deshalb wurde Taupadel mit einem Theil der Cavallene gegen Donausschingen vorgesandt, der aber den Feind, welcher sich ichon weder auf Rottweil zurückgezogen hatte, nicht wehr antras i. Oberstlieutenant Rosen, der mit einer andern Reiterabiheilung die nahe an Rottweil vorgedrungen war, stieß auf ihn, jagte ihm einige Troaten ab und trieb ihn auf Schönberg zurück Langsameren Marsches solgte das Gros der Weimaraner, das, die Bagage in Fürstenberg zurücklossend, am 8. Mai bei Geisingen die Donau überschritt und "in geschlossener Bataille" weiter auf Rottweil rückte. Bernhard war voller Erwartung, seht auf den Femb zu stoßen. Er brannte auf eine Schlacht.

Allein Gog, ber schon einen zweiten Bersuch machte, ben Schwarzwald von Villingen aus in der Auchtung auf Waldlirch zu überschreiten, gab, als er von der Annäherung der Weimaraner ersuhr, das Vorhaben, bei dem er von ihnen in der Flanke gefaßt zu werden fürchten mußte, auf und beschloß nun, auf weiten Umwegen durch das Kinzigthal, wo er vor ihnen sicher war, in die Aheinsebene hinabzusteigen und dann den Ahein hinauszehend Breifach zu erreichen.

Sobald Berrhard erkannte, daß es Got gelungen fei, ihm auszuweichen, flihrte er (am 10. Mai) die Geinen wieder über die Donan nach Frirstenberg zuruck und marschnete am nächsten Tage, die Bagage mit sich nehmend, weiter rach Blumberg. Hier trennte er sein Heer. Die Insanterieregimenter Schmidderg und Forbus,

<sup>1)</sup> Bernhard an Ersach vom 4. Mas 1638. Gonzenbach I, Urf 18. Uninoglich kann biefer Brief aus hohenstaufen battet fein.

<sup>2)</sup> Bernhard an Erlach d. d. Camp de Geisingen, 9. (19.) Mat 1688. Conzendach I, Urf. 21. "Ie persiste en mon dessein de chercher et poursuive les ennemis etc." Der Betel Bernhards an Erlach d. d. an eamp ilu Roteln, 16. (26.) Mat 1638, Gonzendach I, Urf. 22, in der Hauptbericht liber biefe Unternehmung.

das callenbach'sche, öhnt'iche und württembergische Cavallerieregiment nebst der Artislerie und der Bagage hatten sich unter Führung des Obersten Oehm auf bequemem Wege durch das Butachthal über Stühlingen auf die Waldstädte zu dirigiren, mährend er selber mit dem anderen Theil sechs Regimentern zu Pserde und vier Brigaden – zu Fuß — quer durch das Gebirge eilen wollte, um dem Fende, der ihm am Nedar entgangen war, am Kheine zu begegnen.

Es war ein höchst mühseliger Marsch "durch unerhörte Gegend". Denn die Bauern batten ben Wald verhauen, die Wege gerftort, bie Brudenstege abgeworfen. "Daber wir kummerlich fortfamen" Die einsamen Wohnungen waren von Menschen verlassen; aber aus dem hinterhalte brachen bie Waldler bervor, überfielen und mahakreten, was an Truppen fich aus den Cokonnen entfernt hatte. Doch gelangte man trot aller Beichwerlichfeiten und Befahren über St. Blaffen, Tobimoos und Schonau in bas Wiefenthal und erreichte am 14. Mai Schopsheim, wo sich am nächsten Tage auch bie anderen Mannichaften einfanden. Und hier nun wurde ihnen nach den Strapagen ber letten Wochen ein paar Tage Raft gegonnt. Der Herzog feloft nahm am 17, und 18. Mat in Rötteln und Brombach Quartier. Dann begab er fich (am 20, Dai) an der Spige von drei Cavallerieregimentern nach Renenburg, wo er die Brücke, die er über ben Rhein zu fchlagen befohlen hatte, ichen vollendet und die von ihm angeordneten Borbereitungen gur Berftorung der Breifacher Brude ioweit vorgeschriften fand, bag er in eimgen Tagen biefes Unternehmen ine Wert feben gu tonnen boffte. Nach nur lurgem Aufentha.te wurde von Nevenburg wieder aufgebrochen; denn es galt, vor Breifach ju ericheinen, ebe ber Feind gur Stelle war und bie Feftung mit Bulfe ber ungeverläffigen Stragburger neu verproviantirte.

Zwar hatte Bernhard nicht aufgehört, fie zum treuen Ausharren bei der guten Sache zu ermahnen. Bollends jest, wo Zufuhren nach



Breifach nur noch ftromaufwarts möglich waren, juchte er auf fie einzuwirten, aber fie zeigten jest fo wenig guten Willen wie oorbem. Schon im Februar hatten fie bem Oberften Quembeim, bem Commanbanten von Benfelb, fein Gefuch um Luferung von Buiver mit Berufung auf die ihnen vom Raifer bewilligte Rentralität rurd abgefchlagen 1). Bingegen ftanben fie mit Got in Berbanblung wegen Berichiffung von Felofrlichten nach Breifach und geftatteten ibm unter gewiffen Bebingungen für mehrere Schiffslabungen von Maing freien Bag burch ihre Brilde. Quernheim hatte dafür eine große Biebbeerbe, bie nach Strafburg getrieben murbe, angehalten und verweigerte beren Berausgabe, es fei benn, fie hatten zwor lategorifch erflärt, daß fie, wenn nicht gut Freund fein, fo doch neutral bleiben und fo wenig ben Raiferlichen wie ben Wennarauern freien Bag gestatten würden. Er sagte ihnen "teutsch beraus"; bag er, wenn fie jest ben Feind bei Breifach unterftutten und bamit bes Derzogs "Sauptbeffein" erichwerten, "bum Ernft greifen und ihr Territorium bis an den Stadtgraben femblich tractiren wolle". Ebenfo beutlich bezeichnete Refibent Model !) Die Bewilligung bes Baffes für Die Rafferlichen als einen Act "öffentlicher Geindschaft", ber "mit offener Poftilität gerochen werben muffe". Worauf denn die Strafburger fich voller Befrurung gu rechtfertigen eilteri"), fo gut es eben geben wollte. Sie hatten nicht gebacht, bamit, bag fie bem Jeinde ben Bag verftatteten, "einen Dienschen ju offendiren und gar bie Auffündigung aller Freund- und Nachbarichaft zu verurfachen". Bare boch von ihnen als Reutralen jeber ber fampfenben Barteien gelegentlich ber Bag bewilligt worben. Und biesmal handle es fich ja weber im Truppentransport, noch um Getreibeauflauf in ihrer



<sup>1)</sup> Queenheim an Strafburg vom 15. Jebr. 1638. Antwort Straftburgs vom 26. Jebr : Queenheim an Bernhard d. d. Benfeld, 28. Jebr u. 6. März. Bernhard an Queenheim d. d. Laufenburg, 15. Apr. (Gocha): "Und tommt ber Strafburger Procediren, indem fie und nichts verabfolgen faffen wollen, febr befrendlich vor Muffen est aber bis zu feiner Zeit bahingeftellt fein laffen."

<sup>2)</sup> Model am Strafburg d. d. Benfelb, 8. Dai 1638 (Gotha).

<sup>8)</sup> d. d. 9, Mai und ausführlicher 10. Mai (Gotha).

Stadt, sondern nur um den Trausit von weitem herkommenden Kornes u. die. Mockel erwiederte<sup>1</sup>): ihre Darlegung lehre ihn, daß sie "das, was allen Evangelischen nach dem Herzen gräbt und nagt, favorisitt hätten". Er warne sie noch einmal, nichts zu thun, wosdurch Breisach zum Schaden des ganzen Essas länger in Feindes Hand bleibe.

Auch der Perzog sandte ihnen, sobald er von ihrer Haltung unterrichtet war, ein paar sehr ernste Warnungsschreiben. Er habe Breisach num eine geraume Zeit cernirt gehalten und wolle nicht hoffen, "daß die Herren at etwas, woran er bereits Hand angelegt, darein griffen, sein Dessein hinderten, zu Liberur- und Produantirung gedachtes Ortes hilsen, und sich also in die Parteien dem Feinde zum Besten mischten". Sie müchten bedenken, was sier eine Gesinnung der Feind stets gegen sie gehegt habe, und daß er lihnen ohne den Sieg dei Rheinselden bereits sein Joch ausgelegt haben würde.

Ob solche Mahrungen und Drohungen auf die ängftlichen Herzen ber Straßbunger von Wirtung waren, steht bahin. Zebensfalls blieben sie für den Odoment der peinlichen Alternative, den Rasserlichen ihr zu Wort halten oder es zu drechen, überhoben, da die Mainzer Kornschiffe zu langfam herauftamen

Gög war das Kinzigthal hinabgezogen und etwa zu derselben Zeit, als sich die Weimaraner zu Brombach befanden, bet Offen-



<sup>1)</sup> Rockets Replik c. d. Benfeld, 11. Rai 1688 (Gotha). Sgl. Rockel an Bernhard d. d. Benfeld, 23. Rai (Gotha). Ein Brief, ber die Darlegung bes ganzen Handels von Wockel und Quernheim mit Straßburg enthilt: "Ich bekenne gern, daß wir darin (in dem Schriftwechfel mit den Straßburgern, die des Jeindes propos favorifirten) gar teutsch, apert und einstellich genug gegungen. Wenn aber die höchste Wichtigkelt der Sachen, das große periculum, is in enorm zu sein dabei geschienen, und was Umstände dabei weiters mit sich gebracht, zumal betrachtet: so verhössen wir . . . mit solchem Eiser nicht unrecht gethem zu haben." Erotius an Ozenstern vom 2. (12.) Juni Ep. 974.

<sup>2)</sup> Bernhard an Straßburg d. d. Hauptquartier Oberschopfheim, 14. Mai 1638 (Gotha).

burg angelangt. Beibe Gegner standen — ber eine im Norden, ber andere im Süden — gleichweit von Breisach entsernt. Damit gewann die ganze militärische Lage eine andere Gestalt. Der Entsah Breisachs war zur Stelle, das linke Abeinufer vom Jeinde unmittelbar bedroht, seine Lerbindung mit Got leicht herzustellen.

In der That ließ es der taiserliche Feldherr sein erstes sem, Breisach nen zu verpromantiren. Er entsandte 200 Mustetiere mit 500 Säcken Mehl, die von einer Exvatenabiheilung begleitet am 19. Mai glücklich in der Festung anlangten. Die dünne canowsky'sche Postenkette war nicht im stande gewesen, ihnen den Zugang zu verwehren. Dann zog er sich die in die Gegend von Drusenheim zurück; denn er war auch zeht und hier am Rhein ebenso wenig begierig, sich mit Herzog Bernhard im offenen Felde zu messen, als vor kurzem an der oberen Donan.

Als Bemhard mit seinen Reitern am 22. Mai unter ben Aballen von Breisach erschien, wurde er von einem lebhasien Jeuer empfangen, welches ihm bewieß, daß er zu spät gesommen sei. Ihebergeschlagen ritt er noch Nevendurg zurück Konnte er sich dach nicht verhehlen, daß die Aussichten, sich der Festung zu demächtigen, seitdem sie neu versehen war und Sötz im Rheinthale hielt, für ihn sehr viel trüber geworden, und daß er, wenn Frankreich ihn nicht ungesäumt nachdrückticher als bisher untersütze, schwerlich auf einen glücklichen Erfolg zu rechnen habe. Und allzwianze Erfahrung verbot es ihm, auf den Siser der sranzösischen Regierung zu hoffen.).

Als (am 3. Juni), vom Herzoge von Longueville gesandt, bessen Generalprocureur, Herr von Favargier, zu ihm ins Pauptsquartier kam, um sich nach seiner Lage zu erkundigen, nahm er baraus Anlaß, dem Perzoge burch einen eigenen Abgesandten vor-

<sup>1)</sup> Beenharb an Erlach d. d. au camp pres de Brisach, 7. (17) Juni 1638. Conjentach I, Urf. 27: ". . je n'ay point acces de forces pour continuer mes bons desseins in grande espérance de secours du côté de France, vu les longueurs, qui s'y trouvent en tous affaires."

zustellen, wie bringend nöthig es sei, daß er sofort Unterftütung erhalte, und ihn zu beschweren, wenn er Marschbestehl habe, mit bem Anzuge seiner ganzen Armee nicht zu säumen, um ihm dieses eine Malsein Lorhaben aussuhren zu helsen. Er wolle ihm dasür hernach auch bei seinen Unternehmungen Beistand leisten.

Auch an seinen Vertreter in Paris schried Bernhard wieder und wieder, der Hof auf die Zahlung ber ruckftändigen Gelber und auf die Absendung der longuevilleschen Armee zu dringen. Zunächst zedenfalls war und blieb er, selbst wenn Frankrich gewillt war, seinem Drängen mit Eiler nachzulommen, auf sich allein angewiesen. Gleichwohl ließ er Breisach nicht aus den Augen.

Bieber zu Reuenburg angelangt, verfügte er über seine Truppen berart, daß Oberst Rosen mit seiner Cavallerne, Oberst Pattsein mit seiner Jusanterie in den Waldstädten bleiben sollten, um sie gegen einen zu erwartenden Angriff zu schüßen; denn er hatte Nachricht, daß sich ein seindlichen Corps am Bodensee sammte und die tarholischen Schweizer mit spanischem Gelde einige tausend Mann auf die Beine gedracht hätten!). Die Obersten Dehm und Graf dem Nassau nursten mit ihren Regimentern auf der Neuendurger Schrisdrucke den Abein überschweiten, um das senseitige User von den streisenden Rotten des Feindes, der ichen sins Reiterregimenter hatte hinübergehen lassen, die das Land in Contribution setzen, zu reinigen. Der übrigen Armee gab er den Beseht, aus dem Wiesenhal heranzulswinnen, und führte sie drect auf Breisech. Oberst Callendach, der die Nomigarde besehligte, stieß auf ein Croatenpitet, das er die unter die Walle der Festung zurüchgagte.

Ende Mai lagerten die Weimaraner von Breifach. An eine vollkändige Cermrung war bei ihrer geringen Truppenzahl und dem jeden Augendlick zu erwarienden Erschelnen des Feindes nicht zu



<sup>1)</sup> Arnrejournal. Bernhard an Erlach d. d. au camp de Rottein, 16. (26.) Mai 1688 a. 30. Mai (8. Juni). Gonzenbach 1, Urt. 22 u. 25. Oberft Reinhold von Rofen beitet 1. u. L. Juni mid Balbahut. Oberft Inftachtus von hatthein melbet an Bernhard d. d. Zaufendurg, 30. Mat (Botha), daß er mit den Truppen zu Laufendurg angelangt fet und ftärler zu ichangen begonnen habe.

ø

denken. Es mußte genügen, wenn man einige wichtige Bortheile gewann. Es zelang dem Generalmajor Tampadel, der die Unternehmungen leitete, indeß der Herzog sich nach Freidung begab, ein paar Außenwerte zu nehmen und oberhalb der Festung, am Wehr, eine Schanze auszuwersen, dazu dem Rhemarm, an welchem die durch ein Fort gedeckte, sür die Stadt sehr wichtige Anmühle lag, abzudämmen, und damit den Angriff auf sie vorzubereiten. Wichtiger aber als alles das erschien es dem Perzoge seht, sein lange geplantes Unternehmen gegen die Breisacher Britike ins Wertzu richten und damit die Communication der Festung mit dem linken User zu zerstören.

Er hatte zu dem Zwecke schon vor Wochen Besehl zur Herrichtung von ein paar Brandschiffen gegeben, die freilich längere Zeit in Anspruch nahm, als er gerechnet hatte Sobald sie fertiggestellt waren, begab er sich von Freiburg wieder zu den Truppen, um der Zerstörung der Brücke persönlich beizuwohnen. Alsein der eine Brander strandete der den vor der Brücke stehenden Tisböcken und wurde von den Batterien der Festung in Brand geschoffen. Auch der andere that nicht die verhoffte Berkung, sei es nun, daß er strandete, set es, daß er, statt sich sestzulegen, unter der Brücke hindurchsuhr.

In diesem Beitpunkte brachte der Herzog in Erfahrung, daß der Jeind aus der Drusenheimer Gegend wieder ausgebrochen und über Ottenburg marichirend schon dis Kenzingen gekommen sei, — wie ihm nicht zweiselhaft war, in der Absicht, Breisach von neuem mit Proviant zu versehen.

"Ich war willens"), dem Feinde eine Schlacht anzubieten, bevor er seine Absicht ausgesithet hatte. Aber als ich ersubr, daß er sehr start sei, nämlich 8000 Mann zu Pferde und noch niehr zu Fuß, glaubte ich, die Ehre der königlichen Wassen nicht ohne Grund aufs Spiel seben zu sollen, in der hossinung, daß die längst erbetzue, längst erwartere Hülfsarmes mir bald Mittel geben würde, den Feind zu schlagen. Hätte ich sie, als ich sie verlangte, erhalten, so

<sup>1)</sup> Berithard an Erfach i. d. Gongenbach I, Urf 324

trürbe sicher Breffach in einem Monat unser gewesen sein, wie sich aus den aufgesangenen Briefen ergiebt. Aber jest ist für mehr als seche Wochen Setreibe hineingebracht. Gleichwohl will ich auch zeut noch, falls ich Succurs erhalte, seben, daß die Festung uns nicht entgeht. Aber ob ich sie mit Gewalt angreisen werbe, tann ich micht eber sagen, als ich die Entschließungen des Hoses deutlicher erkenne."

Mit seinem kleinen Corps unter ben Wällen von Breisach ben anrückenden Feind zu erwarten, wagte er nicht. Bielmehr hob er am 8. Juni die Blofade auf und führte seine Jusamerte dis nach Wenenburg zurück, während Taupadel mit der Cavallerie schon bei Heitershem Halt machte, um den Feind "aus den vielen Pässen zwischen Kenzingen und Breisach in das platte Feld zu ziehen". Da wollte er sich dann stellen, denn Furcht kannte er auch angessichts dieses Gegners mitsammt seiner Uebermacht nicht.

Allein Göh, mochte er gleich prahlen, daß er den Herzog schon bald zwingen werde, seinen Weg wieder nach Frankreich zu nehmen!), dachte auch setzt nicht daran, sich dem weimarischen Jelden gegenüber den Zufällen einer offenen Feldschlacht auszusehen. Ihm galt es wur, wiederum Lebensmittel in die Festung zu schaffen, in der sich bald der Mangel von neuem sühlbar machte, namentlich seit durch die Unvorsichtigseit von ein paar Soldaten der Garnison ein Magan, in dem viel Pulver und Proviant ausgespeichert lag, in die Luft gestogen war. Und wieder glückte es ihm. Er warf etsiche hundert Wispel Korn in die Festung. Dann zog er abennals in großer Tile den Abein hinab. "Da es dann wegen vielen Hins-fallens sowohl Roß als Soldaten recht geheisen: wer reit', der reit', wer liegt, der liegt."

Auf taiferlicher Seite fab es überhaupt nicht eben zum beften aus. Fehlte es boch, seit man wieder am Aben war, so sehr an Promant, daß die geringen Quantitäten von Debl



<sup>1)</sup> Johann hoffmann an D. Bubelm d. d. Strafburg, 4. (14.) Jum 1638 (Weimar). Auf feiner Reife zu Bernhard besuchte hoffmann um Anfang Juni auch bas göb'iche hauptquartler zu Bruchfel.

und Korn, die nian den Breifochern jugewandt batte. - gobischen Aruppen am Danibe hatten abgespart werben muffen. Aus Blirttemberg und Schwaben tonnte man, da die Ernte erft in wier Bochen begann, fein Getreide baben; ben Abem berauf kamen bie Lebensmittel "fehr langfam und fparfam"; was an Borrathen aus Defterreich und Baiern auf ber Donau verladen war, Comite nicht ben weiten Weg Uber bas von ben Weimaranern burchftreifte Gebrige berangeholt werben. Daber benn großer Sunger und Entlaufen ber Truppen". Gefangene berichteten, daß nicht ber vierte Theil von ihnen den Dienft verrichten tonne. Und bagu rafch zunehmende Ungufriebenbeit mit ber gangen, gagbaften Rriegführung \_ von Gob, die so widerlich gegen seine Robomoniaden abstach1) und bei bem Bergleich mit Johann von Berth und feinem tecten Ungefrum fo kläglich abfiel, "baß er gang in Berachtung gerieth und aus seinem Commando ein Gelächter werben wollte". Das Murren im Lager wurde jo laut und beutlich, bag er endlich burch öffentlichen Trommesichlag "bei Strafe Leib und Lebens verbot, weder in Gutem noch Bofem Jean be Werthe gu gebenten".

Für Bernhard gab es in dem Feldzuge diese Jahres, wie er selbst wiederholt dargelegt hat, zwei "Dauptdesseins": das eine die Einnahme der Jestung Breisach; das andere die Bernichtung der seindlichen Armee in offener Jeldschlacht. Ware die ausreichende französische Berktärtung rechtzeitig zur Stelle gewesen, so würde er sich nicht auf den Bersuch, die Breisacher Brücke zu zerstören, beschränkt, sondern sofort die reguläre Belagerung begonnen haben. Daß daran zest, wo der Jeind zweimal Browant in die Festung hineutgebracht hatte, nicht mehr zu denken war, erklärte er selber auf das bestimmteste.

<sup>1)</sup> hoffmann ichreibt barliber "etliche wollen nichts bavon (von Gob' Praftereien) hatten, und gefällt ihnen nicht, daß man den Feind so geringe ichabt, der sich dach unterfieht, den prinzipalften Ort in Deutschland, an welchem 3. Raisert. Mt. am meisten gelegen, zu attaquiren." Ugl. Bericht aus Freiburg vom 22. Juni 1638 (Armeejournal).

Die Belagerung würde jest is lange währen, "daß die Armee sich barüber consumeren müßte". "Den Plat por sorde zu attaquiren, ist schon viel Zeit versäumt worden, indem die Extraordinaratischen micht sallen wollen, also daß sür bieses Jahr salt schenet die Zeit dazu verloren zu sein."

Mas lag ba für ibn naber, als fich nun mit aller Energie gegen Got gu wenden und ibn in vorthellhafter Stellung gur Schlacht zu zwingen?

Sofort auf die Dachricht, daß berfelbe, nachdem er Brenach zweimal verproviantirt habe, über bas Bebirge an bie Donau gurudtebren und fich "feinem Broblorb" wieber naberen wolle, ließ er Laupabel mit seinen Reitern und einem Seifanteriecommando aufbrechen, um ibn feftzuhalten, bis bie gange weimarifche Armee jur Stelle ware. Bei Rengingen in ben Weinbergen fließ ber Generalmajor auf 300 felnbliche Diusteriere, bie, augegriffen, fich nach Mahlberg auf ihr Gros zuruckzogen. Doch mußte er, da Roff und Reiter gu mude waren, die weitere Berfolgung aufgeben. Gleichzeitig führte Bernhard alle feine Dlamischaften von Renenburg auf Freiburg por, wie es icheint, in ber Boffnung, um Rheinau und Bittenweier, wo es bereits im vergangenen Jahre jum Bufammenftof geforumen war, mit ben Bobifchen gu ichlagen, Die auf ihrem Rudguge enblich gu Ottenbenn Balt gemacht batten. Täglich fanbte er von Freiburg aus "Barteien" gegen ben Feinb; fo am 17. 3nit ben Grafen von Raffan gegen Ettenbeim, am 18. ben Oberften Canometro mit 600 Reitern und 150 Mustetieren bis bart an bes Feindes Lager; am 19. Die Oberften Schonbed und Santftein mit 400 Damm und etlichen Deinirern in ben Schwarzmald, um fur bie Beimaraner ben Bag auf Reuftabt ju öffnen und bein Beinde, weim er bas Bebirge überichreiten wollte, "vorzubiegen".

Allein Got tauschte alle Erwartungen, indem er, ben Schwarzwald, deffen Palfe zum guten Theil von ben Weimaranern beherrscht wurden, nicht niehr zu überschreiten wagend, sein hungerndes Heer ant 27. Juni über ben Rhein führte!).



<sup>1)</sup> Bie es nach bem Bericht von Model ait Bernfierb d. d. Benfelb,

Boll Beforgniß fütr die zahlreichen, von weimarischen und französischen Truppen beseizen elsässischen Pläte und die noch auf den Halmen stehende Ernte gab Bernhard unverweitt an Taupadel den Befehl, mit sieben Reiterregimentern bei Neuendurg gleichfalls den Rhein zu überschreiten und den Kaiferlichen zu folgen von denen er voraussepte, daß sie ihren Weg stromadwärts gegen Drusendeim nehmen wurden. Er selbst wollte gleichzeltig mit einem Theile seiner Armee auf dem rechten Ufer hinabgehen

Zauwabel rudte bem Geinbe bis in die Gegend von Benfelb nach, brang (am 29. Juni) ungefäumt gegen bie von ben Groaten befetzten, an ber 3ff und bem Scheerbach gelegenen Dörfer Sand und Rerufelb wor, bieb bie Befagungen gufammen, tobtete ihren " Befehlshaber, ben Oberften Corpus, und erbeutete etliche Stanbarten, viele Bierde, alle Bagage. Durch biefen feden und glangenben Reiterangriff ') wurde Bot Abficht, mifchen ber 3f und bem Scheerbach Posto zu faffen, vereitelt, er vielmehr gezwungen, fich über ben Scheerbach bis nach Besthaufen jurudzuziehen. Rach einem vergeblichen Berfuch, fich bort in "volle Bataille" gu ftellen, ging er, von den Kieimaranern gebrängt, in der Richtung auf Strafburg weiter und wetter gurud, paffirte bie Breufch, brach bie über fie führenden Stege ab und besetzte bas Ufer, so gut est ibm möglich war, mit Dragoriern und Dausketieren und legte feine übrigen Truppen in Die Dorficaften Bolfobeim, Edbolsbeim und Schäffelsbeum, nabe bei Strafburg; benn es galt ibm, bem Begner bie Communication mit biefein wichtigen Plage ju verlegen.

Tampabel folgte bis Beispolsheim, wo er feine Truppen am 2. Juli angesichts bes Feindes Gefechtsaufstellung nehmen ließ.

<sup>15.</sup> Jum (Gotha) ichemt, auf einer Schiffbrude, Die er "nabe bern Drt, wo E. Ft. Ein bero Schiffbrude vermichenes Jahr gehabt", ichlagen ließ. Bgt. Doffmann an D. Wilhelm d. d. Bafel, S. Juli (Beimar).

<sup>1)</sup> Quernheim an Bernhard d. d. Benfeld, 30. Juni (Gotha). Doffmann an H. Wilhelm d. d Bafel, 5. Juli. Armeejournal. Grotius an Ogenftiern vom 11. (21.) Mug., Ep. 1014, erwähnt bas Eintreffen der eroberten Feldzeichen in Parcs. Theatr Europ. III, S. 946, vernechlelt dufe Affaire mit einer fruheren.

Der aber regte sich nicht in semer sicheren Stellung. Der Plan einer Umgehung besselben von Moldbeim und Dachstein ber nrufte aus Mangel an ausreichender Manrichast aufgegeben werben.). Doch wurde in den nächsten Tagen die Gegend von einzelnen Bilets burchstreift, denen al gelang, mehrere feindliche Abtheilungen von dannen zu jagen aber aufzuheben. Und das wurde der Grund, daß Gös nur (am 4. Juli in aller Stille auch von der Breuich aufdrach und bes hinter Strafburg in die Wanzenan zurüchnich.

Noch emmer fcwammen ein paar für Breifech bestimmte Kornfchiffe auf bem Rheine; eben bie, um welche es vor mehreren Wochen au fchriftlichen Auseinanberfehungen grofcher Model, Queenbem und ber Stadt Strafburg gefommen war. Gie batten bann wirflich an ber Straftberger Brude angelegt, waren aber, als Taupabel feinen Berftof von Beitersbem machte, ichleunigft wieber ftromebwarts geführt umd ju Stol bofen in Sicherheit gebracht morben. Benn Gen bon ben Straffeurgern jest, wo er gleichfam an ihrer Ctabt borüberflächtete, ben Durchpof biefer Schiffe nach Breifach berlangte, fo mollten die Schiffeleine nicht bran, fonbern verichworen fich, eber for Burgerrecht jut quitteren und fammtlich Bergog Bernbard gugugieben" 1). Und ber Strafburger Magiftrat, ber feine Baltimg von ber momentanen lage abhangig machte, entfculdigte fich: "burch ibre Burger bie Früchte noch Breifoch, als bem Ort, barum jest ber Disputat gwifchen beiben friegenben Theilen fei, liefern ju laffen und alfo bie Banbe mit ins Wiert gu fchlagen, wurde gegen bas Geiet ber Weutralität laufen". Man wolle bem fanferlichen Beneral fur bie Schiffe ben Bag burd bie Brilde nicht verwehren; aber bie Schiffeleute niche er anbermarts fuchen. Freitich erichten den Strafburgern auch die Lage der weimartichen Armee noch nicht fo glangenb, bag fie es magten, fich offen und gang auf Bernhards Seite gu ichlagen. Bielmehr hatten fie auch auf die vom Restdenten Brodel ihren angesormene Lieferung von ein vaar taufend Laid Brob für die weimarichen Truppen aur die vorsichtige



<sup>1)</sup> Model an Bernberd d. d. Benfelb, I. July 1688 (Gotha).

<sup>2)</sup> Moffel an Bernhard d. d. Benfelb, 8. Juli (Gotha).

Antwort ber "Neutraliften": "Sie gönnten ihnen gern noch ein mehreres; aber weil ben Raiferlichen bisber noch viel geringere Sachen abgeschlagen worden, baten fie, darin als einem Wert, so ber Neutralität ebenfalls entgegen, nicht weiter in fie zu seben. In allem übrigen wollten sie gern allen guten Billen erweisen." —

Gleichzeitig mit der Expedition seines Generalmajors auf dem linten Rheinuser, war auf dem rechten der Herzog am 28. Juni mit drei Regimentern zu Pserde und 600 Mustetieren nebst etlichen Schissen, die auf Wagen mitgestihrt wurden, von Renendung aufgedrochen und an Breisach vorlibergezogen. Bon Freidung ber stief Belagerungsmaterial zu dem Corps. Auf schlechten, vom Riegen aufgeweichten Wegen ging der Marich über Langendenzlungen, Emmendingen und Friesenhem, wo die Aruppen am 5. Juli eintrafen, in Cilmärschen geradeswegs auf Offenburg. Denn est galt, sich dieses wichtigen Schillfels zum Kinzigthal zu bemildtigen und damit dem Feinde, wenn er über den Rhein zurückschre, seine Dauptcommumcationslime mit der oberen Donau zu sperren.

Während die Truppen sich in einem nahe an der Stadt gelegenen Walde ftill hielten, sandte der Perzog, der in Ersahrung gebracht hatte'), daß ein paar frindliche Regimenter hart bei der Stadt lägen, diese selber aber nicht besonders start besetzt sei, und daßt weder der Bouwerneur (Oberst von Schaumburg) noch sonst ein Wensch in ihr die Rähe der Welmaraner ahne, einen Corporal und vier Reiter mit rothen Feldzeichen voraus und gleich hintendrein emen Lieutenant init granzig Pferden. Und zwar mit der Weisung, sich zu stellen, als wären sie faiserlich und lämen von der Truppe zurüch, die neulich den Brodiant rach Breisach convociet habe.

Allein die ungefillme Ungebuld ber rolen'ichen Reiter verbarb bie ganze Lift. Deini schon waren jene für fie ausgewählten Mannfchaften glücklich burch ben erften Schlagbaum gefonimen, als ber Schweinhirt von Offenburg ein weimarisches Cavallerieregiment ans

<sup>1)</sup> Und gwar von dem bamate fich in Offenburg aufhaltenben Stall meiter ber Grafin von Kürnlenberg, den man fing. Die gange Expedition erzöhlt Gran als Beiheiligier

sprengen sah und num sofort "Lärnen mochte und mit ben Schweinen der Stadt zujagte", über deren Zugbrücke der Corporal bereits, sein rothes Fahnlem schwentend, einritt. Der Posten, der die Brücke tum aufziehen wollte, wurde von ihm erschoffen, bingegen traf ihn eine feindliche Rugel. Bon diesen Schüssen wurde es in der Stadt lebendig die Mustetiere eilten auf die Mauer und gaben Feuer heraus, das die Weimaraner zur Umfehr zwang.

Dafür sandte Bernhard nun den Obersten Canotusky mit seinen Aruppen gegen die draußen haltenden Reginnenter, die von ihm mit großem Berlust weit — bis nach Lichtenau — zurückgetrieben wurden. Als der Oberst in der Nacht von der Bersolgung zurucktehrte, wurde alles zum Sturm auf die Stadt angeordnet. Em paar Mustelieradtheilungen gingen mit Sturmleitern und Besarden der Abrigen Infanterie voraus. Einen Milhsbach, delsen Wasser ihnen die an die Achseln reichte, durchschreitend, eilten sie fort, kamen an das Bolkwert, in den Zwinger, legten die Leitern an, erstiegen die Mauer. Aber inquischen war es Tag geworden, und der Feind hatte rasch die Vorbereitungen zu ihrem Empfange getrossen. So warf er sie denn von der Maner hunnter und begann mit seinem Kanonen auf sie zu spielen, daß sie von Glud sagen konnten, als sie in leiblicher Ordnung bei den ihrigen wieder anlangten.

Nachdem auch biefer zweite Berfuch auf Offenburg geicheitert war, sührte Bernhard die Seinen wieder zurück, nahm unterwegs das nur von acht Mann besetzte Mahlberg und forderte Aenzungen, sedoch vergebens, zur Uebergabe auf. In Mahlberg ließ er eine Besatung, vor Kenzingen ein Beobachtungscorps. Mit den übrigen Truppen traf er am 8 oder 9. Juli in Freidung ein.

Schon vor seinem Aufbruch nach Offenburg hatte er Tanpabel zurückgerusen!). Denn wenn der Feind erfahre, daß er nicht niehr als sieden Regimenter sich gegenüber habe, würde er sich zu revanchtren suchen und dann sich leicht ein Unglud zutragen, "welches bie bisber ichon gesuhrte Action sehr verdunken könnte".

Rach Freiburg gurudgelehrt, wieberholte er ben Befehl !),

<sup>1)</sup> Bernbard an Taupabel d. d Freiburg, 4. Juli 1638 (Gotha).

<sup>2)</sup> Bernhard an Taupebel d. d. Freibirg, 9 Bult (Gotha).

und zwar nun deshald, weil Göt, der sich, jaghaft und ängftlich wie immer, Taupabel gegeniber im Elfaß nicht zu halten wagte und fürchtete, daß drüben ber Herzog seine Abwesenheit benuten möchte, um sich Breisachs oder Offenburgs zu bemächtigen, wieder auf das rechte Aheinufer zurückgetehrt war 1) und zu Gengendach an der Ainzig Stellung genommen batte. Es galt, sich, nachdem der Anichlag auf Offenburg mißglückt war und dem Feinde somit das Kinzigthal offen ftand, aller andern Schwarzmaldpässe weiter oben zu verlegen. um ihm den Uebergang über das Gebirge weiter oben zu verlegen.

Deshalb ließ Bernhard es nach seiner Antunft in Freiburg sein erstes sein, die drei Cavalleriereginenter, die an der Affenburger Expedition Theil genommen hatten, das Clathal hinauszuschieden, um der Waldlirch, dem beherrschenden Puntte desselben, "eber als der wieder übermarschierende Fernd einen Posto zu sassen". Die taupadel iche Reiteren sandte er sosort nach übrer Antunst desselben Weges?). Bon Waldlirch drang Taupadel dann noch höher ins Geberge vor: nach Blendach, wo das Thal der wilden Gutach in das der Els mändet. Streisende Trupps, die er häusig von hier entsandte, stießen in den Schluchten wiederholt auf Troatenabiseilungen und warsen sie zurück. Canowsky durchstreiste zugleich den mittleren Theil des Schwarzwaldes dis hinilder nach Billingen. Und weiter oben drangen vom Hohentwiel aus wiederhold sie Scharen in das Gebirge.

So jog ber Herzog fast über ben ganzen Schwarzwald eine Bostenkeite, die jeden Bersuch des Feindes, das Gebirge zu übersichreiten, vereitelt haben würde Was ihn aber zu diesen Anordenungen veranlaßt hatte, war die Nachricht von der bevorstehenden Anlunft der längst ersehnten Franzosen.



<sup>1) &</sup>quot;Ueber bie Schiffbrilde", alfo wohl bet Drufenbeim. Die Motive ber Nudtehr entwicklit Gob febr eingehend in feinem Schreiben an ben Kinfer a. d. Gengenbach, 12. (22.) Juli (Dredben).

<sup>2)</sup> Am 14. Juli brach Taupabel auf Am 16., 18., 23. Juli batirt er aus Blenbach.

## Erlachs Genbung.

Die in den erften Monaten bes Jahres 1638 in Baris geführten Berhandlungen in betreff der Unterstützung mit Eruppen und Geld waren weit hinter den von Bernhard gehegten Erwartungen zurückgeblieben, so daß er sich immer von weuem an der Ausführung seiner Pläne gehindert sah: weber war Breisach erobert noch Gög geschlagen.

Unter bem Eindruck der glänzenden Eröffnung des Feldzuges hatte der alte Rehlinger dem Herzoge gerathen, in Paris "das Eisen zu schmieden, weil es warm sei; denn die feurigen Herzen an selben Orten erlöschen oft bald"). Und dieser war nicht gewillt, sich mit den halben Entschlissen und spärlichen Bewilligungen Frankreichs zu begnügen. In dem Schweizer Obersten Erlach, mit dem er im vergangenen Jahr alse Beziehungen neu angeknüpft batte, die dann sehr rasch einen intimeren Charakter annahmen und sich die zu dem undedwigten Bertrauen der Freundschaft steigerten, glaubte er den rechten Mann gefunden zu haben, seine Interessen bei Ludwig XIII. nud Richelieu mit Nachdruck und Erfolg zu vertreten.

Hans Ludwig von Erlach<sup>3</sup>), ein geborner Berner aus angesehenem evangelischen Geichlecht, um neun Jahre alter als der Herzog (geboren im October 1595), hatte, wie so viele seines Standes, eine sehr bewegte Vergangenheit. Von früher Jugend an hatte er sich auf den europäischen Kriegstheatern getummelt: in Italien und Deutschland, in Böhmen und Ungarn, in den Niedersanden und Livland; überall im Dienste der Feinde des Haufes Dabsdurg, mochten es num jene deutschen Condattieren sein, welche der ersten Epoche des dreißigjährigen Kriegs ihren Character gaben,

<sup>1)</sup> Reblinger an Bernbard d. d. Bern, 16. Mary 1638 (Beimar).

<sup>2)</sup> Bgl. für bie Borgeichichte Erlachs Gonzenbachs auslührliche Darfiellung.

<sup>6.</sup> Drobien, Bernhaeb u. Weimer. II.

¢

ober ber königliche Helb aus Schweben. Bor Gradista hatte er sich (1617) die Sporen verdient; in der Schlacht am Weißen Berge war er verwundet und gesangen worden; sosgekauft, bei der Belagerung von Neuhäusel in Oberungarn (1621) weder verwundet und gesangen. Auch an der unglücklichen Schlacht bei Höckit hatte er theil genommen und dei Fleurus nut Auszeichnung gegen die Spanier gesochten. In der Schlacht bei Stadtschn war er zum dritten Mal in Gesangenschaft gerathen. Nachdem er sich ranzlonier hatte, war er zu Gustaf Adolf gegangen, unter dem er rasch avanciere: zum stellbertretenden Commandanten des löniglichen beibregaments, dann, im polnischen Feldzuge von 1625, gar zum Generalquartiermeister.

Mit dieser Campagne beschloß er sürerst seine militärische Laufbahn. Er kehrte in seine Lateritadt guruf und widrnete den Reichthum seiner angeborenen Begadung und seiner gewonnenen Ersahrungen ihrem Dienst Er wurde Mitglied des Berner Raths und Oberster und ließ sich auch wiederholt zu dipsomatischen Missionen nach Frankreich verwenden. Die Eindrücke, die er dort empfing, waren nicht eben dazu angethan, Sympathien sir die Franzosen micht zu erwecken. Schon dei seiner ersten Sendung seinte er sie als schoierig in Geldsächen kennen. Bei seinem zweiten Aufentbalt in Baris, dei dem es sich darum handelte, die evangelischen Städte der Schweiz der Sich fünf volle Monate hingehalten, ohne doch schließlich etwas zu erreichen. Ein schon früher ihm gemachtes glänzendes Anerdiesen zum Eintrit in den französischen Dienst hat er deshalb rund ansgeichlagen.

Aber auch in Gustaf Abolfs Hamptquartier fand er sich während bessen deutscher Expedition zu wiederholten Malen ein. Und auch der demühre sich vergebens, ihn von nevem in seinen Dienst zu zehen. Als er zum zweiten Mal im Fruhsahr 1682 mit einer Sendung zu ihm betraut war, schloß er such an Perzog Bernhard bei seinem Zuge im Algän an; und das war die Ankräpfung ihrer persönlichen Bekanntichaft. Sie wurde im Sommer 1637 erneuert, als Erlach den Herzog wu Lager von Lübers aussuche. Er schrieb

Google

Orginal\*

verben die Wegierung"): "Ich will verhoffen, Ener Gnaden werben die Correspondenz, so ich mit Ihrer Fürstlichen Gnaden zu Sachsen Weimar habe, zu keinem Berdruf aufnehmen, dieselbigen versichernd, daß solches vielmehr zu dero Rube und Wohlfland als zu Ungelegenheit angesehen, und ich niemes Theils mein Gemüth und Herz noch niemalen von den Teutschen Evangelrichen hab abziehen können. Pieneben verobilgirt mich auch sonderlich die lange Lundschaft, so ich von den hohen sürtrefflichen Augenden, Gottesfurcht und Redlichteit dieses Herrn habe, der unter allen Fürsten, so ich senn", seuchtet wie der Mond unter den Sternen, also, daß ich nit zweisse, Gott werde etwas Großes durch ihn ausrichten. Nebendem, daß ich vorden wetfältige hohe Enaden und Sutthaten von dem Haus Weimar empiangen habe, daber ich mich noch allezeit verbunden befinde"

Seiner Gesinnung nach war er ftreng evangelisch und antihabsburgisch und redete daher auf der eidgenölischen Conferenz im März 1634, wenn auch nicht dem Cintritt der Schweiz in den Heilbronner Bund, so doch ihrem engeren Anschluß an Schweden das Wort.

So tam es, daß ihn die Patiung der katholischen Cantone gegenüber den Interessen der evangelischen Partei Deutschlands und, seit es eine solche nicht mehr gab, gegenüber Perzoz Bernhard mit Widerwillen ersüllte, aber ebenso, daß ihm die Patiung seiner evangelischen Landsleute und unch Berns vielsach zu san erschien. Abas an ihm lag, that er, um diese zur Unterstützung der weimartichen Wassen durch Zusuhr von Proviant und Munition zu dewegen und sie abzuhalten, sich der habsburgisrenden "Quasineutralität" der "papistischen Orte" anzuschließen. Und da er ossen mit der Sprache herauszing, schonungssos auf die Vergünstugungen der Kackerlichen von seiten der lacholischen Schweizer hinwies, es unsumwunden tadelte, daß man durch solche Parteinahme das Vaterland ins Verderben stürze, und über die Gesandten von Schweg und Lugern als "aufgeblasene und voll Wind siedende Personen"

<sup>1)</sup> d. d. Bafel, 30. Juli 1637. Gongenbach I, 11+f. 4

schen willichten, balb äußerst unbequem erschien, beit fie nur Unrube zu erregen und die Eidgenoffen zur Partei zu machen suchten 1) —, so blieb es nicht aus, daß er sich den Katholischen verhaßt machte und auch den Evangelischen, die alle Extreme zu vermeiden und unter der döchst befecten Flagge der österreichischen Erdemigung in dem stillen Pasen der Neutralität der Linker zu gehen wilnschten, bald äußerst unbequem erschien.

Auf die Dauer waren biefe einander jumiberlaufenben Begiebungen zu Bergog Bernhard und zu bem Beimathlande nicht an vereinigen. Gin Berner Staatsbiener burfte fich nicht auf ben Parteiganger Weimars hinausspielen. Erlach aber 30g es vor, fich biefem offen und gang anguichließen, ftatt fortwahrent feiner Gefinnung einen Bugel angulegen und fich zu einem Reprofentanten ber Anabaftialeit, wie sie an der Aare berrichte, zu machen. Aura entichloffen, begab er fich Mitte Februar 1638 jum Bergoge nach Beuggen Bleich am Tage nach seiner Anfunft wurde er in der erften Schlacht bei Rheinfelben gefangen. Und als er bann mit ber Eumahme Rhemfelbens feine Freiheit wiedergewann, mar es bas erfie , mas er, auf jem Schlog Caftelen beimgefebrt, that, bag er (am 28. Marg) bei ber Berner Regierung um feine Entlaffung aus bem Staatsbienfte nachjuchte, Die ibm bann freilich richt gemabrt murbe. Aber als bald bernach — Mitte April — die eidgenöffiiche Taglatung, burch ein ichroffes Schreiben bes taiferfichen Gesandien Schwarzenberg geschrecht, einmüthig erklärte, man wolle trentich an ber Erbeinigung halten, erneuerte er (ant 21. April) fein Gefuch. Und nun wurde es ihm nach acht Tagen bemilligt. Gein Austritt aus bem Berner Staatebienfte bedeutete ben Eintritt in ben bes Bergogs, ben er ibm icon früher versprochen hatte.

Bernhard ernannte ihn zu feinem "Generalmajor von ber Armee" und entwarf eigenhändig die febr betaillirte Inftruction file

<sup>1) &</sup>quot;Rit Evangelischen will ich gern laboriren belfen, mit biefen Lewten aber kann ich nit", schließt er feinen Berlicht über bie vierbrulche Conferenz in Balel, Sommer 1637. Gonzenbach I, S. 45.

thn 1). Sein Debut in seiner neuen Stellung aber sollte er nicht als Soldat, sondern als Diplomat machen.

Soeben waren bie quebriant'ichen Truppen zu Reuenburg eingetroffen. Bir wiffen bereits, wie wenig ihre Rahl ben Erwartungen bes Bergogs entiprach. Sein Unmuth murbe baburch gesteigert, baf an framgifichem Gebe bisber fo gut wie nichts eingelaufen mar. Bas batte fich ausrichten laffen, wenn beibes raicher und reichlicher jur Stelle gemefen mare! Alle Diglichfeit weiterer Erfolge, ja felbft bie Möglichkeit ber Behauptung bes bisber fo glorreich Errungenen bing bavon ab, bag Franfreich obne langeres Saumen mit volleren Banden gur Fortfegung bes beutfchen Rrieges beifteuerte. Das ju erwirten, follte ber Beneral. major nach Baris geben; benn ber getreue Bonitau, bem fonft wohl biefe Aufgabe jugefallen ware, war im vergangenen Sommer gestorben. Rem Sweifel, bag ber Bergog ihn in ben furgen Tagen ibres Beifammenfeins über fein Berbaltnig zu Frantreich aufflärte und ibn auch in die geheimen Artifel feines Bertrages einweihte. Als er dann au feiner Schwarzwalberpedition aufbrach, Ubergab er ihm die schriftlichen Weisungen für seine Bariser Dässion ).

1) Gongenbach I, Urf. 17. Taupabel war Generalmafor von ber Cmallerte.

2) Undatirtes Remerial für Erlach bei Gonzenbach I, Urt. 10. Gin ausführlicher Entwurf ber Instruction in Beimar, in turzer Ranzleitunsfertigung der Gonzenbach I, Urt. 20. Alle diese Actenstüde stammen aus den erften Tagen des Mai 1638. Der Entwurf erst macht mehrsach die kurze Ausstertigung der Instruction verständlich. Er darf um so mehr der Darstellung zu grunde gelegt werden, als zweifelsohns der Inhalt der Wilsten zwichen dem Derzoge und dem Generalmajor mitnblich durchgesprochen nurde. Die Beweisgründe dafür, daß berselbe ihm auch die gedeinen Bertragsartisch vorgezeigt habe, führe ich nicht im einzelnen auf. Die auf die erlach siche Milsten bezuglichen Arten hat Gonzenbach sehr vollständig publiciert. Die Daterung, dalb nach doppeltem, balb nur nach altem oder neuem Stil, dalb sehlend, macht Schwurzigkeit. Genaue Prüfung wird nicht seten zu anderen Rejultaten als denen des verdienten Brographen Erlachs sühren, namentlich auch mit Rücksicht auf die Zeit, während deren die Briefe unterwegs waren.



Er follte dem Ronige erffaren, daß ber Bergog ben Rrieg, ben er bem Bunich und Willen besfelben entsprechend auf bas rechte Rheimifer verlegt habe, nicht mit Erfolg fortfeben tonne, wenn er nicht in ausreichender Weife mit Truppet und Gelb unterftützt werbe. Bas das Geld betreffe, so sei bisher nicht mehr als bie Summe von 150,000 Livres - b. b. nur bie Balfte ber nach - ber "Quittance" im lesten Rovember fällig gewordenen Rate in feine Banbe gefangt. Auch von feinen fpecifiereten außerorbentlichen Ausgaben habe er bisher nicht mehr erhalten als durch Baron d'Dissonville eine Abichlagszahlung von 150,000 Livres. Erlach follte beshalb auf Aushandigung ber bei beiben Boften refterenden Gummen bringen und ebenjo auf bagre Rablung bes am Maitermin fälligen Gelbes (alfo ber 600,000 Livres für bas ameite Quartal 1638); benn die weimarifche Armee fiebe nun icon vier Monate lang in Schwerer Action vor bem Feinde. Aber auch einer größeren Beeresmacht bedürfe ber Bergog gur Ausführung femer Plane. Und beshalb follte Erlach verlangen, bag ihm außen bem guebriant'ichen Succurs nun enblich bas auf feine Bitte bereits in Ausficht gestellte Corps von 8000 Dann gugefandt und feinem Befehl untergeben werbe,

So die eine, und zwar die wichtigere Seite seines Auftrages. Les deux points plus pressés."

Die andere berraf Bernhards "Privatgeschäfte". Erlach sollte dabin arbeiten, daß dem Octobervertrage entsprechend dem Herzoge sammtliche im Etjak liegenden Blade eingeräumt und ihm zur Hebung des Landes der durch Feuquières in Aussicht gestellte Geldzuschuß auf mehrere Jahre bewilligt werde, sowie daß ihm als Entschädigung für die an eignem Land und Leuten dargebrachten Opfer die versprochener Domänen "als ein Attachement" überlassen willbeit.

Dlejer Instruction folgten bann, nachbem Erlach fich auf bie Reife begeben hatte, mehrere Briefe Bernharbs, welche Wieberbofungen jener Auftrage, auch wohl Ergangungen zu ihnen enthielten 1).

1) Britfe Bernhards an Erlad d. Rötteln, 16. Mat., Camp da Nevenburg, 23. Mat, 30. Mat 1638. Gonzenbach I, Urk. 22, 23, 25. Namentlich murbe er nochmals ermahnt, dahin zu wirken, daß nicht ber Herzog von Longueville an der Spipe feiner Armee zu der weismarischen stoße; denn nicht um ein Zusammenwirken mit einer selbstständig gesührten, besonderen französischen Armee war es Bernhard zu thun, sondern nur um eine Verstärfung durch ein Hülfscorps, das unter seinen Besehl gestellt würde. Buste er doch aus genugsamer Trsahrung, daß ein solches "Toopernen" für ihn nichts anderes als sich subordiniren beiße. Und auserbem an seinem Namen allein sollte der Ruhm der Troberung Bressachs haften; er wollte die von ihm seiber eroberte Festung besetzen und besitzen.

Erlach reifte über Genf, von wo er am Bfingftmontag (14, Mai) in Begleitung bes schwedichen Staatssecretars Muller Um Phtwoch Bormittag langten fie in Lyon an. Nach etwa achtidgiger Reise waren sie am Biel es fein Erftes fein. Doeufft aufzufuchen, art ben ibn wie an Grotus ber Bergog besonders empfohlen batte. Doeufft follte ibm auch bas ju feinem Unterhalt notbige Belt ausgablen. Derfelbe gewann gleich bei ber erften Begegnung ben vortheilhafteften Cindrud von ihm. "Il est personne de qualité et bien versé mix affaires", ichnet er an Bernhard!). Auch Grotius mochte er feinen Befuch und eröffnete ibm , bag ber Bergog entichloffen fei, auf beutschem Boden ben Oberbefehl mit feinem andem zu theisen : into ebenfo, daß er das ansichließliche Befatzungerecht in der Reftimg Breifach, werm es fie zu erobern glücke, in Anspruch nehmen werbe, da fie einen Theil des ihm vom Rönige zugesprochenen Eljaß bilde \*). Much bem, taum von einem feiner baufigen Rrantheitsanfalle genefenen Bater Jofeph, bem Minifter be Mobers, bem Staats. fecretar Chavigny eilte er fich vorzustellen. Um 28. Mai wurde

<sup>1)</sup> Soeufft on Bernfierd d & Baris, 29. Mai (8. Jum) 1638 (Beimer).

<sup>2)</sup> Grotius an Ogenstiern d. d. Paris, 2. (12.) June. Ep. 974. Es fann nicht zweiselhaft sem, daß seine Rachrechten auf Erlachs Mittheistungen derüben. Im Posificript fügt er in betreff Breisachs hinzu- "eon (die Franzosen) negure Brisacum et Brisgoviam aub concessione Alsatian comprehendis. Doch haben die Franzosen in den weiteren Berhandlungen die Fugehörigseit Breisachs zum Elfaß nicht bestritten.

ŧ

er in St. Germain vom Rönige empfangen, ber fich fiber seinen Herrn sehr zufrieden angerte und Beschleunigung bes Succurses versprach. Doch bewegte sich die Unterredung in sehr engen Grenzen. Bei Richelieu erhielt er erst später Andienz. Auch der ergung sich in den schmeichelhaftesten Versicherungen, die freilich an dem Gessandten wirtungslos abglitten. Wußte er doch, daß es an solchen hier niemals mangle. Wegen der Geschäfte aber verwies ihn der Cardinal zunächst an de Novers!), der es sein Erstes sein ließ, ihm, um ihn zu auptiviren, in ziemlich plumper Weile eine Benfion anzubweten.

Erlach hatte sich vorgesetzt, nicht alles, was ihm aufgetragen war, auf einmal zu betreiben, um es nicht "durch einander zu consfundiren", sondern mit allem Nachdeud zunächst auf die Truppenund Gesbunterstitzung als das sür den Moment Wichtigste zu dringen. Bei Gelegenheit wollte er dann auf die Frage nach dem Besch des Elsas und Breifachs zu sprechen kommen.

Sobald er erfuhr, daß man beabiuchtige, den Herzog von Lengueville mit seiner ganzen, 13,000 Mann starten Armee zu entsenden, um zugleich mit den Weimarunern den Angriss auf Breissach zu beginnen, trat er seiner Instruction gemät dagegen mit Entschedenheit auf. Wenn man seinem Herrn 8000 Mann überlasse, würde er unt der Festung wie mit der seindlichen Feldarmee sertig werden. Allein man erwiderte, daß eine solche Schwächung seiner Armee den Herzog von Longueville auf das empsindlichste beleidigen und es ihm ummöglich machen wurde, im Felde etwas zu verrichten. Uedrigens wäre auch zu besorgen, daß die Franzosen, weim sie, statt unter französischem Besehl zu bleiben, unter weimarischen gestellt wilrden, bedandtren möchten, wie vorm Jahre unter Hallier. Und beshald solle der Marschall mit seiner ganzen Armee marschiren.

Da Erlach erkannte, bağ bas "eine resolvirte Sache bei ihnen war," 'richtete er seine Bemühungen babin, baß Langueville trenigitens ohne Saumen ausbreche, Und da gab man ihm die

<sup>1)</sup> Grloch an Bernhard vom 4. Juni 1638. Ganzenbach I, Urf. 26.

berichigende Versicherung, daß er "in continenti marichiren und zu Herzog Bernhard stoßen solle". Wie benn in der That jest (An fang Juni) der Baron de Sire nach Dole entsandt wurde, um an Longueville, der in der dortigen Gegend operirte, die Marichordre zu überdringen"). Doch sollte es dadei bleiben, daß er am Rhein Halt mache und sich auf die Betheiligung an der Belagerung Bressachs beschräufe. Nur im Fall die Beimaraner vom Femde angegrissen würden, sollte er den Ihein überschreiten dürsen und Bernhard beshald eine Schristrucke bereit halten. Bergebens erging sich Erlach in Vorstellungen von den Vortheilen, die es haben würde, wenn Longueville sich der rechtscheinischen Unternehmung semes Peren amchlösse. Sie trugen ihm nur die verlegende Antwort ein, daß man thun werde, was man sur das zuträglichste erkenne.

Matitrlich, bag mit bem Ericheinen Congueville's in Bernhards Rabe vor Breifach bie Frage nach bem Commando gu einer bremmenben werben mußte. Als bie Frangofen erflorien. es merbe ein jeber feine Armer befehligen"), und Erlach barauf bemertte, fein Berr fei boch Generalffimus bes evangelifchen Bundes und ibm gebuhre beshalb billig ber Oberbefehl, wührend ber Beriog von L'ongueville nur "als auxiliarius" erscheine —, da bieg es wieder von oben berab: "es fei boch niemand mehr porhanden, ber au jenem Bunde contributre. Ihre Plajeftit contentire und bezahle fowohl Bergog Bernhards als bes von Conqueville Armee. Es fei biel beffer, man rebe garnicht bavon. Man werbe ohnebas Geiner Fürftlichen Gnaben alle Satisfaction geben." Golden Meuferungen gegenüber scheint Erlach für ben Moment auf wertere Bemubungen in biefem Pankt vergichtet und nicht einmal wertaftens barauf gebrungen gu haben, bag ber longueville'ichen Armee bie Grlaubnif. ben Biben ju überichreiten, nicht aussichlieflich für ben Fall eines



<sup>1)</sup> De Nopers an Guebriant d. d. Ruel, S. (13.) Juni 1838. Le Laboureur S. 58.

<sup>2)</sup> Sgl. auch be Roners on Guebriant poin 3. (18.) Juni. "L'intention du Roy est, que chacun y commande son corps."

seindlichen Offensustokes gegen die Weimaraner gegeben wurde. Als er aber in einer späteren Unterredung auf die Commandofrage zurücklam, wurde er von de Novers durch das Berlangen, "nucht weiter davon zu reben, weil es nur Difficultaten geben wurde", wieder zum Schweigen gebracht

hatte in betreff ber Truppenbuffe Erlach bisber nichts erricht, fo ftieft er auch mit feinen Gelblorderungen auf barte Ropfe. Dis 3mm 4. Jeni erlangte er nur bas Berfprechen, bag bie icon im Wei fällig geworbenen 600,000 Livres gezahlt und balbigft Aris orbnungen getroffen werben follten, bag auch bie im August föllige Summe gegablt murbe. Allein eine Brufung ber Affignationen auf jene 600,000 Livres, die Erlach ichon in den nächsten Tagen mit Hocufft anftellte, ergab, bag bie meiften Boften "ju fpat", erft im Juli, August und gar im September, fallig waren. Desbalb batte er ant 8. Junt eine Unterrebung mit Bullion, ber bie Affignaten fafort babin ju anbern verfprach, baf fie frither jahlbar maren. Beboch in ben nachften Tagen war der Staatsferretar "abfent", fo bağ Erlach nichts ausrichten tonnte. Rur bag 200,000 lieres, alfo ein Drittel bes Maigutertale, Enbe Juli gegabtt werben worben, mithin auf fie \_traffert" werden tonne, vermochte er bem Bergoge am 12. Juni ju berichten. Bas aber balf feinem momentanen Beburf. niffe die Ausficht auf eine, noch dazu so geringfücige Abbülfe in sechs Bochen? Und Doeufft war ein viel zu vorlichtiger Finangnam, um getwas ju verfprechen, folange er bie Gelber nicht in Banben batte", mochten gleich die Berwarts, Bernhards Finanzagenten in kom, und ber alte Reblinger in Genf in bochften Unwillen über folde Peinlickfeit in Welbjachen gerathen. In übrigen waren alle feine Bemubungen, Gelb fluifig ju machen, vergebens. Des Bergogs "Ertraerbinaria" gu jablen, erflarten bie Frangofen mit Berufung auf ben Bertrag von 1635 sich nicht verrflichtet. Denn nach ibm babe er mit ben von Franfreich gelieferten regefmögigen Gubitbiengelbern alle Ausgaben für bie Armer zu bestreiten. Daber komme ibm auch ber Anlauf ber notbigen Artilleriepferbe gu. Sich wieber beritten gu machen, fei Gache jebes einzelnen Reiters, ber fein Pferb verloren habe. "Es wurde bem Ronige schwer fallen, allen Beitern andere Pferde zu kaufen." Derielde habe ihm, um ihm seine Affection zu beweisen und ihn besto mehr zusrtebenzusteilen, im vergangenen Jahre durch Hoenstt 150,000 Livres, bevor sie fälig waren, und außerdem noch durch Baron d'Dissonville "für alle dergleichen Auforderungen" die gleiche Summe auszahlen lassen. "Sin mehreres könnten Ihre Mazestät bei diesen Occurrenzen, da Sie so überaus große Ausgaben hätten, daß Sie nut wüßten, wo Sie die Wittel hernehmen wollten, für diesmal nicht thum". Und ebenso beriefen sie sich wegen der neuen Werbes und Recrutengelder und der Kosten sich wegen der neuen Werbes und kerrutengelder und der Kosten sich jedoch befinitiv zu erklären.

Gelbft wegen ber Rablungstermine blieben fie unnachgiebig. Sie wiederholten ihre frühere Erflarung, daß die Bablungen für 1638 nicht icon mit bem November 1637, sondern erft mit bem -Beginn bes neuen Ralenberjahres anguheben hatten, und ipeiften ben Gefanbten ichlieflich mit ber nichtsjagenben Phrafe ab: "fie feien geffinnt, Ihrer Burftlichen Gnaben in biefem Rabre vier Bezahlungen am thun, jebe von 600,000 Livres; bei ber Abrechnung werbe es fich wohl finden, was wegen ber übrigen feche Wochen halber noch reftwen werde". Zwar begringte fich Erlach nicht mit folcher Ablehaung aller Belbforberungen feines Beren, erflarte vielmehr: "berfelbe werbe fich solcher Gestalt nicht contentiren lassen"; man mutbe ihm "ummögliche Cachen" ju, benn bas Land, in bem er fich befinde, fet ganglich runnet; "falls Ihre Dlajefiat hierin nicht Einiehen thaten, murbe es thm unmöglich fallen, die Ermee gu verftarfen und gu unterhalten," Allein all feine Borftellungen maren umfonft. mas er endlich erhielt, maren bie ibm fcon feit Wochen verfprochenen, erft Enbe Bult und Ditte Auguft fälligen Anweifungen auf bas Maionartal.

Auch mit seinen Bemühungen um die vertragsmäßig versprochene "Investitur bes Elsaß" hatte Erlach kein Blück. Schon aus den ersten Conserenzen hatte er den Eindruck gewonnen, daß die Franzosen seinem Herrn das Eliaß "so spät, als sie immer könnten", einzuräumen, was aber Breifach betraß, "sich selber in das Nest zu



feisen" bachten"). Broar gab bann Bullion ihm in einer Unterrebung am 8. Jemi "Bertroftungen", wie Erfach fie nur wurtchen tonnte: daß bas Elfaß bem Bergoge eingeräumt werben murbe; baß man nicht begebre, ibm Breifach aus ben Sanben ju reifen; bag weber ein Stillfiand noch ein Frieden hinter feinem Ruden gefchloffen werben folle. Aber bann erfamte er boch wieber in einer Unterredung, die er nebft Boeufft und Meusner noch bor dem 12 Auri mit Pater Joseph und de Moyers hatte<sup>r</sup>), daß die Franzosen zur Ueberlaffung bes Effas "nicht mächtig geneigt waren, sondern Ausflitchte fuchten". Bemühren sie fich boch, ihn zu überzeugen, bag es noch jur Beit des Bergogs Nugen rucht mare, und bag biejenigen übel thaten. Die bagn rietben; bak es fein Berberben fein würde, ba er all fein Lolf in Garnifonen wurde versteden muffen und im Relbe außer aller Confiberation tommen murbe; bag es mit ber Beit, wenn er fich mehr geftarft haben murbe, am beften und mit größerem Rugen gefcheben tonne". Und gugleich gaben fie bie Berficherung, bag "biefer Bunft bei allen Tractaten in folde Chacht genommen werben follte, als wenn ber Bergog realement im Boffeg bes Elfaß mare".

Erlach berref sich bem gegenüber auf ben Vertrag, in besten geheimen Artiteln dem Herzoge die Verleibung des Ehaß versprochen worden war, und führte aus, "daß derselbe gar wohl Wittel finden würde, die Plope zu besetzen und zugleich in der Campagne zu subsissiren". Er erklärte sehr bestimmt: wenn sein Herr, wie er nicht hosse, abgewiesen würde, wollte er viel darum geben, nicht herzelommen zu sein, denn er sehe dann, "daß sie Ihre Fürstliche Graden in teinen Punkten, auch gar in denen nit, die sie ihr solenniter versprochen, gratisiehen wollten, und daß Ihre Fürstliche Einsden ihre Sorgen, Wishe und Arbeit, ja Schweiß und Blut wohl übel anwendeten, weil sie nit mehr Erkennturf und Danl darüber zu erwarten hätzen". Er mürde dann verlangen, expedirt zu werden,

Į

1

<sup>1)</sup> Exlac an Bernhard vom 8. (18.) u. 12. (22.) Juni 1638. Caupers-

<sup>2)</sup> Ueber biefe wichtige Confereng berichtete Erlach an Bernhard febr andlührlich am 12. (22.) Sunt. Gongenbach I, Urf. 31

"weil er allhier nichts mit fei", und wilrbe nicht ermangeln, seinemt Herrn über bie Erfolglosigkeit feiner Beninhungen getreuen Bericht zu erflatten.

Diese nachtruckliche Sprache, namentlich die in den lesten Worten enthaltene Drohung, erschreckte den Pater so, daß er zu beruhigen suchte Erlach sei ihnen durchans willsommen, und sie hesseigen som seiner steist bewiesenen Neigung, übern Könige zu dienen, daß er seinem Herrn alles, was er bier ersahren, in masvollster und discretester Form derichten werde, um ihn nicht zu erbittern und zu beleidigen. Denn die Absichten des Königs seien die desten: würsiche er doch nichts ledhafter, als den Perzog zufriedenzustellen und ihm auf alle Weise Genugthung zu geben. Keinemvegs aber denste er darun, ihm nicht Wort zu halten. Doch müsse man den Uniftänden Rechnung tragen. Deit der Beit würden all seine Wünsche in betress des Esiah ersätlt werden. Und somme es schon eher mit dem Fende zu einem Bergleiche, so würde der Herzog, wie er wiederholte, in ihm, als wäre er bereits wirklicher Besieher des Essah. Berücksichtigung sinden.

"Und was des Dings mehr ift." Mit diefen Abrien schließt Erlach die Wiedergade diefer Berlicherungen des Paters, welche die Angelegens heit nicht um einen Deut vorwärts brachten, unmuthig ab. Glaubte er doch die Absichen der Franzosen zu gründlich durchte um haben, um sür derartige Bertröstungen auf die Zusunft auch nur das geringste zu geben. Ihm galten sie als seere Abspeisungen. Und das um so mehr, als eben damals am söniglichen Dose wieder ein start uttramontaner Sond eingesetzt hatte. Für de Novers, "dem der zestischen Interessen sing ind als ein Ding der Unmöglichkeit, dem prosestantsichen Fremdling französische Grenzgediete zu überlassen, die zum Theil fatholisch waren. Und selbst Pater Joseph, sonst keits de Novers' heimlicher Widerlacher, glaubte doch, um endlich das lange erstrebte Cardinalat zu erlangen, nicht in einer Angelegenheit opponiren zu blörfen, zu welcher der Paph, im einer Angelegenheit opponiren zu blörfen, zu welcher der Paph,



<sup>1</sup> John an Bernhard vom 20. (30.) März 1638 (Beimar). Aus biefem. Bericht auch bie folgenden Momenie.

wie man wußte, "gang nicht affectionirt war". Daß die Religion "ber rechte Stein des Anstofies" sei, erkannte Erlach sehr genau, "Man giebt bei hofe viel gute Kort, um sich Ener Fürstlichen Gnaden zu bedienen", schried er dem Perzoge; "im Wert aber kann ich nit verlpären, daß man dieselbige hoch zu recompensiren bedacht sei: das odium religionis ist gar zu groß".

In eben biefer Conferenz hatte Pater Joseph die Keitheit, ihn zu fragen, weshald er neben der Imoestitue des Elfas nicht auch der dem Perzoge zugesicherten, auf kongliche Rammerguter sundren Jahresgage von 150,000 Livres gedenke. Erlach antwortete, da er sehe, das man bei dem das Elsas betressenden Bunkte des Vertrages, der so kar fei, Schwierigkeiten mache, so sürchte er, das man es det diesem andern noch viel undr than würde, da derselbe erst nach dem Ubschlus des Friedens in frast treten solle. Sein Perr lege, wenn er nicht in den erdlichen Besith des Landes somme, auf diese Bergünstigung sein Gewicht. Denn wenn er röhrend des Krieges umtäme, "so wöre diese Donation richts." Er set, weil er dem Könige diene, schon sesst von dem Seinigen wirklich depossehrt; aber auf eine Entschädigung mache man ihm seine Unssicht, geschweige denn, das man sie ihm wirklich gebe. Sein Daus witrde baher, salls er während des Krieges stürde, in einen unwiederbrünglichen Schaden gesest werden.

Der Pater erwiederte: "ber Renig feine matik von seinen Domainen anders als ad des vitne vergeben, hernach aber wehl aus königlicher Enabe von Zeit zu Zeit die Kinder auch damit gratisieren und also protongiren". Erlach schwieg; denn auch Hoeustier hielten nach solcher Erklärung alle weiteren Worte "für vergeblich". Wie auch hätte es ihm glücken können, two die Franzosen allen Forderungen seines Herrn gegenüber principielle Opposition machen zu wollen schwenen! Nicht einmal an ihre vertragsmäsigen Verpflichtungen erachteten sie sich gedunden, hossten und glaubten vielmehr, den Prezog um den erdlichen Besitz best Elsaß betrügen zu können.

Richts northeilhafter bafür, als werm es ihnen gelang, den Bertreter der Intereffen Bernhards für fich und ihre Absichten zu gewinnen. Und so machte denn in semer wenig tactwillen Weise de Rovers in biefer Confereng einen neuen Berfuch, ihn zur Annahme einer Beufion gu bewegen. Als er wiederum bantte, fragte ber Frangofe, "warum er refüsire? der König gebe doch großen Konigen, Fürsten und Herren Benfionen". Erlach antwortete furg : "er habe es um ben Ronig nicht meritirt". Er war über diefe gange Confereng mit all ihren Beinlichkeiten und all ihrer Erfolglosigkeit febr "begoniert", und forberte nun, fofort expedirt ju werben. Doch hatten es bie Franzosen, ob sie ihm gleich früher rasche Erledigung versprochen, jest damit nichts weinger als eitig, jo daß er dank voller Bergweiffung an Bernhard ichrieb: er tonne nichts ausrichten, fonbern fei "in folden wichtigen Sachen schwach und incapable": "denn fich mit biefen Leuten gu erzihrnen, ift nit rathfam, baburch auch werig ju erhalten. Bu gelinde geben ift auch nit nun, und nug also ein modium gehalten werden, im zu seinem scopo zu gelangen, burch welches man fich nit gar zu timide erzeige, bie Confequengen reprafentire und boch nit Urfach zu einem Migtrauen gebe, burch welches fie in mefiance gegen Euer Fürftliche Gnaben gerathen möchten". Bu folchem Auftreten aber besitze er nicht "bie nothwendigen Qualitäten".

Bei der großen Entfernung des weimarischen Hauptquartiers von der französischen Hauptstadt und dei der auffällig langen Daner, welche die zwischen Bernhard und Erlach gewechselten Briefe unterwegs waren — regelmäßig mindestens vierzehn, aber auch selbst siedzehn Tage —, war letterer außer auf seine Instructionen und mehr als auf sie, die nur allzuoft unaussührbar erschienen, wesentlich auf seine eigenen Entschließungen augewiesen.

Nicht früher als am 7. Jum konnte der Herzog den ersten (vom 21. Mai datirten) Pariser Brief seines Gesandten beantworten, das heißt in einer Zeit, da er das Schwarzwasdproject aufgegeben hatte und nun dem Feinde am Rhein gegenüberstand. Da war denn freilich rasche und starke Hülfe dringend vonnöthen, und wir wissen bereits, daß er Ankang Juni von der Sendung des

ī

Generalprocureurs Farvaraux Berantaffung nabnt, ben Derzog von Longueville aufzuforbern, mit bem Anfbruch feiner Armee nicht gu faumen. Dem entiprechend befahl er Erlach! im Gegenfan an ber ihm mitgegebenen Anstruction, fich nunmehr baiür zu bemüben, bag Longneville's gefammte, wohlausgerüftete Armee am Rhein ericeine, um ihn bei feinem Unternehmen auf Breifach zu unterfrügen. Er felber alfo munichte jest bas, worauf bie Frangofen Erlache Bemubungen gum Drop beftanden. In ben nachften Tagen ließ er Briefe Abntlichen Genbalts folgen?). Er gab in ihnen einen Bericht feiner militarifchen Lage, feiner Unternehmungen, feiner Plane : flagte, bag bas Ansbleiben ber longuebille'ichen Armee bie Doglichfeit ber Einnahme bes nummehr neu verprorianterien Breifach gerftort babe; bag er auch ber feinblichen Uebermacht vor Anfanft berjeiben nicht eine Schlacht angubieten wage. Dagu ale Refrain wie in früheren Schreiben bas Berlangen nach ber enblichen Ausgahlung ber längft fälkgen Subnbiengelber. Bugleich aber machte er ibm bie überrafchenbe Mittheilung, bag ein Abgefandter feiner Brüber mit feiferlichem Bag bei ibm erschenen fei, um ibn für ben Frieden zu gewinnen, und legte feinem Briefe Die von jenem ibm überbrachten Schrift. frude bei, bie Erlach an be Dovers aushandigen follte, bamit biefer fie feinem Ronige übermittle. Er mochte boffen, bag bie fur ibn aufe neue fich barbietenbe Belegenheit einer Musfohnung mit bern Raifer ben Frangofen, welche ichon mehr als einmal vor ihr gebangt batten, Beranlaffung geben würde, mit ihrer Billfährigleit enblich etwas weniger zu geigen,

Doch biefe Schriftfilde gelangten nicht vor Ende Juni in Erlachs Dande, zu einem Zeitpunkte, in welchem die Sucrursfrage in ein gang neues Stadium getreten war. Hatte Erlach fich feiner Instruction gemäß freilich erfolglos bafür bemüht, daß die Franzosen nur ein Hülfscorps zu Bernhard betachtrten, so stießen diese dann ihren Beschluf, Longueville mit seiner gangen Armee zu ent-



<sup>1)</sup> d. d. Camp pres Brisac, 7 Juni 1638. Gangenbach 1, Urf. 87.

<sup>2)</sup> Glorizenbach, Ur! 32° n. 324. Beibe unbatirt. Letterer mich von bein 14. Junt geschrieben fein, wie ber Inhalt ergiebt. Erfterer batlet wiel-feicht vom 14. Juni.

fenden, feiber um. Denn fie fanden, daß nicht alle feine Truppen aus ber Preigraficaft gezogen werben burften, ob fie gleich am 6 Runt im Relbe bei Boligmy mit Glud gegen ben Bergog von Lothringen gefampft batten. Bielmehr murbe beichloffen, nur einen Theil von ihnen nebft ben an ber Geille ftebenben Truppen bes Bicomte be Turenne unter beffen Befehle morichmen ju laffen. Bergebens war Erlach bemilbt 1), ju erwirfen, bag biefer Succurs auf bie ursprünglich von feinem Beren geforberte Starte von 8000 Dann gebracht und mit bem icon bei bem weimarifchen Deere befindlichen guebriant'ichen unter einen und benfelben Chef gestellt würde, und gwar unter Guebriant, ber nicht neben, fondern unter Bergog Bernhard ftand. Außer bem inrenne ichen Corps, etwa 2000 Mann au Fuß und 1500 au Bierbe, wurben mir 2000 Mann von Longueville's Infanterie fibr die Expedition bestimmt. Im Lager angelangt, follten fie fich mit ben guebriant'ichen Truppen vereinigen, ber Oberbefehl über biefes combinirte frangofifche Bulfecorps aber von Guebriant und Turenne abwechselnd geführt merben.

Solchen Anordmungen gegenüber war benn freilich jene neme Abeilung Bernhards an Erlach, nummehr auf die Entfendung der ganzen longneville'ichen Armee zu dringen, bereits bei ihrem Eintressen antiquirt und unaussührbar. Sie hatte sich gelreuzt mit Erlachs ausführlichem, trostlosem Bericht (vom 12. Juni), der von seinen resultatlosen Conserenzen mit Bater Joseph und de Noversterzählte und gegen Eude Juni in Bernhards Händen war.

Bernhard beantwortete ibn fofort ") burch neue betaillirte Di-

26



<sup>1)</sup> Unbatirtes Memorial Erlachs bei Gonzenbach, Urt. 29, bas micht aus bem Anfang Juni frammen, also auch nicht non Erlach seiner Depeiche vom 12. Juni beigelegt gewesen sein kann. Dazu Erlach an Bernharb d. 4. Bern, L. Juni beigelegt gewesen sein kann. Dazu Erlach an Bernharb d. 4. Bern, L. Juni (22. Juni). Gonzenbach Urt. 36. Das Erlach hier nach n. St. batier, beweist sein Schreiben vom 6. Juli (gleichsells n. St.), in welchem an das vom vendredi passe ungestüllicht wirb. Der 2. Juli 1638 n. St. war ein Freitag, der 2. Juli a. St. ein Dienstag. Agl. auch Erlach an Bernhard vom 26. Juni (6. Juli). Gonzenbach I, Urt. 87.

<sup>2)</sup> Um 24. Juni. Gongenbach 1, Art. 32- und 32 . Der Gecreiar, John überbrachte bie Antwort an Erlach.

<sup>4.</sup> Drayfan, Bemfiet w. Meiner. II.

rectiven, um bie ber Generalmajor bringenb gebeten batte Breifoch in biefem Jahre nicht mehr gu erobern fei, muffe er barauf hinwirten, bag Longweville's Armee ben Rhein überichreite und fich mit ben Weimaranern zu rechtsrheinfichen Operationen verbinde. Und ebenso muffe er barauf bestehen, daß bas Maignartal nicht in Amperjungen, sondern in baarem Geste bezohlt werbe, ba er, nachbem er fich bereits in große Untoften geftilrit habe, fonft feinen Dienft nicht mehr erfillen finne. In allen anbern Buntten follte er ben Wünfeben ber Frangofen entgegentommen. sowohl in betreff ber extraordinären Ausgaben im vergangenen wie im laufenden Jahre, als auch in betreff ber "fechs Wochen". Auch wegen ber Anweihungen auf tonigliche Domanen sowie wegen ber Invefrieur bes Elfag wollte ber Bergog fich bem Billen bes Ronigs fügen. Erlach follte, wenn bie Rebe meber barauf tame. wohl auf Die Bechtmäßigfeit ber Anipruche feines Beren bimpefen, boch aber nicht weiter auf fie eingeben. Rung, bie Berhaltniffe im Gelbe franden für Bernbard burchaus im Borbergrunde, und beshelb tam es ihm für ben Moment nur auf bas vertragemäßige Subfibiengelb und auf rafche amfaffenbe Truppenbulte an.

Aber biefe wene Instruction erhielt Erlach erft, da es schoon beschlossene Sache war, nur Turenne zu entsenden. Albeder hatte sich die Depeiche, in der Erlach dem Derzog davon Nachricht zah, mit dieser Instruction gebreuzt. Bernderd empfing sie nach seiner Rücklehr von der verunglücken Offenburger Expedicion zu Freidung, in einer Jeit, da er den besten Theil seiner friegerischen Possungen, vor allem die Möglichkeit der Eroberung Breisachs gescheitert erlannte, und sein ganzes Streben nur noch darauf gerichtet war, den Gegner micht durch den Schwarzwald entwischen zu lassen. Unter solchen Umständen war er über diesen neuesten Beschluß der Franzosen ebenso unwillig, wie früher über ihre Absieht, Longueville mit seiner ganzen Krmee marschren zu lassen. Und so beantwortete er denn Erlachs Depeiche in erbitterter Stummung 1).

<sup>1)</sup> Bernhard an Erlach d. d. Freiburg, 14. (24.) Juli Gonjenboch l. Urt 28. Der Brief wird nicht weniger lange als die früheren unierwege gewelen und baber nicht vor Ende Juli in Band eingetroffen fein.

In Rolge bes Ausbleibens ber verfprochenen frangofischen Unberftubung babe ber feinb Breifach wieberholt nen berprovianitren tonnen, er felbft aber bie iconiten Gelegenbeiten, benfelben gu fchlagen, unbenutt porabergeben laffen maffen. Beist tonne Bob fich nach Billrittemberg gurudgeben und werbe fich, wenn feine Truppen fich bort erholt batten, gugleich mit einer anderen feindlichen Urmee, bie fich in Schmaben fammle, auf ihn fturgen. Das folle Erlach bem Romge und feiner Miniftern barlegen und namentlich betonen, welche Bortbeile es fur Frantreich wie für bie gemeinsame Cache gehabt baben wilrbe, wenn er rechtzeitig und fo unterftilt worben mare, bag er auf ber Babn bes Sieges weiter batte vorschreiten konnen, welche Rachibelle es bagegen namentlich für Frankreich haben milfte, wenn er, allein gelaffen, gezwungen wiltbe, vor ber feinbalichen Uebermacht guruckunverchen. Richt nur die von ihm besetzen Blate im Elfaß murben verloren geben und feine Armer vernichtet werben, sonbern ber Feind auch in Frankreich einbrechen. Und beshalb muffe er nun enblich eine bestimmte Antroort auf feine Forberung haben. Er für feinen Theil fei mit feinen Enfchleftungen fertig und ersuche ben Ronig, ibm josort bie feinigen mitgutbeiler Darum folle Erlach einfach feine Abfertigung verlangen und weber femerfeits best weitern eine Forberung ftellen noch auf etwaige neue Anerbietungen ber Frangofen eingeben; por allem nicht auf folde, bie bas Elfaf betralen. Denn es fer gang quinirt und fur Die Frangofen, ba fie es nur mit großer Mibe ju fcbiten bermöchten, nur eine Baft, fir ibn aber ohne Breifach von feinem Aberth. Deutlich aber folle er es ihnen fagen, bag, wenn fie ihn mit Truppen und Gelb unterflutt batten, um bie Reftung gu nehmen, fie mit geringen Opfern einen Fürsten, ber ihnen treue Dienfte geleiftet, zur Dantbarfeit verpflichtet haben murben. Gent hatten bie Berhaltniffe eine andere, fchimmere Beftalt, unb es gelte, baran gu benten, wie man in Bufunft größeres Uebel vermeiben konne. Wöglich, daß die Franzofen Reue empfinden wirden, wenn fie ertennten, wie weit man binter ben boben Bielen guruchtgeblieben fer. Und vielleicht, bag fie bann im eigenen Intereffe thun wurden, rvogu fie fich ibm ju liebe nicht verftanben batten, namlich feine 24\*

Wünsche bester als bisher erfüllen. Nur, daß es nicht mehr mit Worten und auf dem Papier, sondern durch die That geschen müsse. Und zwar einmal durch daare Bezahlung des im August fälligen Quartals und der Summe für die lesten sechs Wochen des vergangenen Jahres, sodann durch Erstattung der nothwendigen außerordentlichen Ausgaben süt Refruttrungen und neue Aushebungen, endlich durch Unterfässung mit wenigstens 2000 Mann zu Pierde und 4—5000 zu Fuß. Würden dies Forderungen pünktslich und schnell erfüllt, so könne zwar das einmal Versäumte nicht wieder eingebracht, doch aber gänzlicher Ruin verhitet werden: das Peer könne sich in seinen Stellungen behaupten und neue, für Frankreich vortheilhafte Unternehmungen beginnen.

Doch diese, der Form nach sehr energische, dem Inhalt nach sehr gemäßigte Willensäußerung des Herzogs empfing Erlach nicht mehr in Baris. Schon in früheren Schreiben hatte der Perzog den Bunsch ausgesprochen, daß er baldmöglichst zur Armee zurücksehre, da seine Anwesenheit im Felde unentbehrlich sei. Bald nach dem 20. Juli reiste Erlach von Paris ab, ohne doch im Grunde etwas anderes durchgeführt zu haben ), als daß die Franzosen wemgstens einigen ihrer Hauptverpflichtungen einigermaßen nachkamen. Aber daß sie eine der Quartalsraten von 1638 zahlten, wenn auch erst, nachdem die Frist längst abgelausen war, und, statt in baarem Gelde, nur in Wechseln; und daß sie endlich ein Hülfstrorps sandten, wenn auch nicht in der vom Perzoge mehrsach als nothwendig bezeichneten Stärfe: das war alles, was er erreicht hatte. Und das war freiluch wenng genug.

<sup>1)</sup> Daher n. a. Grotius an Ozenstiern som 6. (16.) Juli Ep. 988: "non bene confectis luc negotis, maxime quae rem pecuniae spectant!"

## Doffmanns Genbung.

Wiederholt hatte Bernhard in seinen Berhandlungen mit den Franzosen, um sie zu besseren und schnelleren Entschließungen zu bewegen, auf Bemühungen des Gegners, ihn zu sich herüberzuziehen, hingewiesen. Das leste Mal, wie schon bemerkt wurde, während der erlach'schen Mission.

Es war bem Raiser mit diesen Bemühungen sehr errst. Schon im Herbst 1637 war von Wien aus Savelli aufgesordert worden, den Perzog, der von Frankreich schwer beleidigt set — er hatte soeben sein Rhemauer Schangwert verlassen müssen — sür den Antrage gewandt, das Wiener Cabinet an das Dresduer mit dem Antrage gewandt, Bernhards Brüder zu veranlassen, sür den Fall, daß Savelli's Verluche mislängen, "mit weniger Verdacht und Aussehn" die Verluche mislängen, "mit weniger Verdacht und Aussehnen" die Vermittlung zwischen dem Herzoge und dem Kaiser zu übernehmen. Wie weit es damals mit solchen Bemühungen gedieh, wissen wir nicht. Bezeichnend aber ist, daß wan in Paris Ende 1637 davon sprach, das Bernhard mit Ferdinand III. in Verhandlung siehe"). Dann solgte der glorveiche Beginn des Feldzuges von 1638. Die Schlacht dei Rheinselden mußte den Wunsch des Lassers, den gestürchteten Derzog zu gewinnen, verdoppeln.

Swelli war aus der Gefangenschaft, in die er am 21. Februar gerathen, heimlich und liftig entwichen. Dan thut dem Her- zoge sehr unrecht, wenn man meint, er habe um die Flucht dieser Oditelsperson zwischen ihm und dem Feinde gewußt und sie begünstigt. Denn nicht nur sehlt jeder Beweis daritt, daß die Lockruse des seindlichen Generals disher überhaupt zu ihm gedrungen sein, geschweige dem, daß er auf sie gehört habe, sondern wir wissen auch, daß er über diesengen, welche durch ihre Rachtässigkeit





<sup>1)</sup> Gratius an Ozenstiern som 30. Dec. 1637 (9. 3an. 1688), Ep. 892, unb som 13. (23.) 3an. 1688 Ep. 897. "Rumor hie est eum seorann apad Imperatorem tentasse pacis viam."

die Flucht ermöglicht, vollends über die, welche sie befördert hatten, strengste Strofen verhängte. Savelt berichtete von Pellbronn aus, wo er zunächst seinen Aufenthalt nahm, nach Wien seine glücklich dewerstelligte Entweichung und theilte dorthm mit, er beabsichtige, an Pof zu tommen. Werauf ihm der Graf Trautmannsborf umgehend schrieb!): der Laufer wünsche, daß er, "solange dasur zu halten, daß von Perzog Bernhard eine Antworr zu erlangen sei," der Orten bleibe, "damit er sich, wenn es von Nöthen wäre, die Tractate mit ihm forturiegen, in der Nähe besände," Später hat denn auch der spanische Gesandte in Wien Sabelti angegangen, die Verhardsungen dergestalt zu betreiben, "daß man den Derrn und seinen Anhang mit einander betommen möge."

In ber That wandte fich Savelli an Bernhard unt einem ausführlichen Schreiben ), in welchem er fich fur bie gute Beband. lung wahrend feiner Befangenichaft bedantte und fich bemubte, feine Flucht vor bem Bortourf ber Bortbruchigfeit gu rechtfertigen. Ber fuchte nicht bie Freiheit über alles! schrieb er wit Emphase. Er hoffe, baß fie ibm um fo mehr Dittel geben werbe, bem Bergoge, me immer er es befehle, m birmen bevor ab, wenn Euer Fürftliche Gnaben nut mir munblich in bero eignem Barticulare gu reben fich gefallen ließen". Er wurde fich, wann und fo oft es bie Gelegenheit erforbere und ber Derjog es ibm ju befehlen beliebe, "mit Confens ber Romtiden Raiferlichen Majeftat" an Berhandlungen einfinden und ftelle ibnt einen Musgleich in Ausficht, ber fowohl ihm wie bem gangen beiligen romifchen Reiche jum Daugen und bem Raifer, ber benfelben ftets gemunicht habe, gur Genugthumg gereichen werbe Und fo wurde er benn, falls ber Bergog ibn, "ols ein fo fcwach Inftrument, eine fo michtige Cache vor bie Dant ju nehmen" fur tauglich erkenne, feine Gefangerichaft für fein großtes Glück" und die wiedererlangte Freiheit "für eine fonberliche Gnabe" achten.

<sup>1)</sup> d. d. 31. Mary (10. April) 1638. Caprian S. 5. Daju 306. Briebrich Fricher, faifert, Webeimferreifer un Savell v. bent. Batum. Cbenbu.

<sup>2)</sup> Savelle un Bernhard d. d. heilbroun 10. (20.) April 1638 (Gothe). Der Brief ift bezeichnet als "La première lettre du Ducu di Savello".

Bernhard ging trot ber Berlegenheiten, in welche ihn die Sämmigkeit Frankreichs verletzte, auf so plumpe Eröffnungen eines Gegners, ber ihm als Wortbrüchiger für ehrlos galt, nicht eine Aber bann nahte sich ihm die Bersuchung auch in anderer, locken berer Gestalt.

Hand, der frühere Statihalter seines frünklichen Perzogthums, besfand sich im Februar 1638 am tursächlichen Poste, um sich über die Ariegsbrangsale zu beichweren, umt denen die ernestunschen Lande, obschon sie bereits im Sommer 1635 in den Prager Frieden ausgenommen worden waren, von den kallerlichen und kurkächsichen Aruppen heimgesucht wurden. Aurfürst Johann Georg benutzt die Anwesenheit des Weimaraners, um sich nach dessen im Felde besindhichen Bruder zu erknichten und ihm zu eröffnen, das der Kaifer sich mit allen dentschen Weichssäufeten, die noch gegen ihn in Wassen stünden, anszusöhnen wünsche. Er wisse bestummt, das derielbe die Amnelne auf alle Reichsangehörigen, die bisher vom Prager Frieden ausgeschlossen gewesen, ausbehnen wolle; und gerade Bernhard könne auf sie rechnen, da er in Wien besonderer Achtung genieße.

Der Herzog erwiderte<sup>1</sup>), daß er und seine Brüder, seit sie ben Brager Frieden angenommen, alle Beziehungen zu Bernhard abgebrochen hätten. Doch könne er sich für beisen "fürstliches, aufrichtiges beutiches Gemith" verdürgen und versichern, daß er bei all seinen Actionen nichts als Gottes Ehre, des beutschen Reichs Wehlsahrt und den allgemeinen Frieden gesucht habe. Derselbe sühre, wie er nicht anders wisse, den Arieg noch im Namen des Heilbronner Bundes, der von der Prager Anmestie ausgeschlossen sei, und würde zweiselsohne seine Absuch lieber in der Glite als durch Gewalt erlangen, wenn man sich nur zu beligen Bedingungen,



<sup>1)</sup> Die weimarlichen Brilber an Bernhard vom (20.) Apr 1638. Entwurf (Beimar). (hofmune) "Nurze Relation, marum die Abichickung von 3 Fl. In. D. Bernhard 3 G. Heren Brilbern ben gefammten herzogen 3x Sachien weim. Limie angeordnet" (Weimar).

nomentlich zur Ausbehnung ber Amnestie auf alle Reichsftande, herbeiließe.

Es scheint, bas Ernst sich zu einer Sendung an den Bruder bereit erklärte und Johann Hossmann, den Amtmann in Jena, der stührer Secretär der Bernhard gewesen war, als die für diese Wission greignete Bersönlichsteit bezeichnete. Jedenfalls solgte in einigen Wochen dem nach Weimar heimgelehrten Herzoge der vom 10. März (a. St.) batirte taiserliche Paß sür den Amtmann.1). Daß dieser in ihm nur als Abgesandter Perzog Ernsis des zeichnet war, erregte den Unwillen des ältesten Bruders, der deshalb zuerst daran dachte, sich an der Abschickung nicht zu betheiligen. Es muß dahingesiellt bleiben, ab erst Mahnungen und Drohungen von seiten Aursachsens ihn bewogen, seine Absicht zu ändern. Jedenfalls, saft zwei volle Monate gingen ins Land, bevor Hossmann sich, mit den nöthigen Briefschaften und Weisungen versehen, aus den Weg machte.).

Schwer genug freilich mochte es ben zum Raifer abgefallenen Erneftinern ankommen, für die Wiederanknüpfung der seit lange unterbrochenen Beziehungen zu dem gegen den Kasser kämpfenden Bruder die rechten Worte zu finden. Mußte er nicht jede Gemeinschaft unt ihnen, die in semen Augen Verräther an der guten Sache, am Vaterlande und am Glauben der Väter waren, mit verächtlicher Entrissung abweisen? Oder schlug unter seinem Eisenspanzer doch noch das Perz für die alten Familienbande start genug, um ihre Apostasie zu vergessen, zu verzeihen? Es kostete reichliche Milhe, die sie die Form gesunden hatten, in der sie sich ihm nahen wollten. Wie sie ihm ursprünglich zu schreiben, ihm uns

<sup>1,</sup> Bei Gongenbach I, Urt. 82.

<sup>2)</sup> Für die hoffmann iche Sendung befindet sich in Wetmar ein fehr reiches Material. Sowohl für fein Remorial als auch für das Schreiben der brei Brüder vom 4. Rai liegen Cancepie vor, die von den Ausfertigungen ftart abweichen. Sie sind schreibens im Inhalt und an Umfang ausgedehnter. Die Aussertigung des Schreibens ist auch der Gonzenbach I, Art. 84 persöffentlicht.

umwunden ihr politifches Glaubenebetenntnig abzulegen, fich ju rechtfertigen gebachten, indem fie andere beichulbigten, würde all 'ihre Bemühungen von vornherein vergeblich gemacht haben. Richt als ob fie ben Prager Frieden por ihm zu glorificiren beabsichtigten. Im Gegentheil, fle wollten einraumen, bag fein Abichluß "allgu libereilt" morben. Bugleich aber wollten fie nachweifen, bag fie nicht anders gelount hatten, als ihn annehmen. Und da wollten fie ale Antlager Schwebens auftreten, beifen Biele mit Guftaf Abolis Tobe fich gang verwandelt batten. Der ichwebische Beiche. kangler, dem die Evangelijchen faft noch größere Autorität als dem Ronige eingeraumt, batte, obwohl gu Friedensverhandlungen bevollmächtigt und von ben teiferlicheberfachfischen Tractaten zu Birna unterrichtet, auf bem Frankfurter Convent bie Stanbe mit Berathungen über bas Directorium aufgehalten, ftatt bie Friebensbedingungen aur Discuffion au ftellen. Das batte fie befrembet und ihnen die Frage nahegelegt, "ob man nicht zu dem besperaten Entfcluß, ben Frieden guocunque modo zu acceptiren, gezwungen sei". Rach der Schlacht bei Mördlingen hatte fich niemand mehr bes Sauptwerts angenommen. Die meiften Stanbe batten bie Banbe finten laffen und nur an ihr Brwatintereffe gebacht. Und als barauf ber Prager Friede befannt geworden und Drenftiern ihre wieberholte beingenbe Bitte um Bulfe abgelehnt, maren fie, da Schweben lebiglich prmate Antereffen verfolgte, gezwungen geweien, fich, um nur ber unmittelbar brobenben Befahr gu enigeben, birfem Frieden zu bequemen.

Derartige Bersuche ber Rechtsertigung ihrer kummerlichen Bolitet zogen sie bann boch vor zurückzuhalten und lieber ihren Absall, von dem sie wußten, daß er in den Augen des Bruders boch nicht zu entschuldigen war, in ihrem Schreiben an ihn nur leichtbin zu freisen, es Hoffmann überlassend, mindlich ihre Gründe für die Annahme des Separatfriedens weitläufiger auseinanderzuseigen. Es waren andere Motive, durch die sie auf ihn einzuwerken dachten. Sie suchen ihn bei seiner Anhänglichseit an seine thüringsiche Heimath mid seine Berwandtschaft, bei seiner Liebe zu seinem deutschen Bater-lande, bei seiner persönlichen Ehre und seinem persönlichen Rugen





an faffen. Gie flagten über ben jammerlichen Buftanb ihres Lanbes, ber fich nach ihrer Ausföhrung mit bem Raifer nur verschlimmert habe. Es fei fo weit gefommen, baft fie felbit für ihren eignen" Unterhalt taum noch die nothigen Mittel beläften. Ihre Schulben feien gewochfen, ihr Gebiet burch ftorte Ginquartierungen und wiederholte Durchzuge über alle Dagen mitgenommen. Gie batten fein Gelb mehr, um ihre Diener ju besolben und ihre Schulben ju bezahlen. Deshalb thur es; wie im Intereffe bes gefammten Baterlandes, jo in ihrem eigenen dringend noth, dem Ariege baldigft ein Ente gu machen. Dagu aber fei Bernbarbe Bieberausfohnung mit bem Karfer unumgängliches Erforberniß. Auch wegen bes ferneren Befiges ibres Bergogthums fei fie burchaus nothwendig. Denn ba fie bei bem neuen Raffer um bie Belebnung jur gefamm. ten Sand nachgefucht, batten fich aus ihres Brubers feinblicher Stellung gu ibm Schwierigleiten ergeben, Die, weil ber Belehnungstermin auf Enbe Dai angefest fei, unverweilt gehoben werben müßten. Daß ber Raifer jum Frieden, und zwar zu einem allgemeinen Frieden, geneigt fei, habe ber Aurfürst von Cachien bem Bergog Ernft ju Dresben verfichert, freilich mir mundlich und ohne ihm gugleich feine Bebingungen einzuhanbigen. Dag Bernharb nicht fammen werbe, bem Berlangen bes Raifers entsprechend feinen Frieben mit ibm ju machen, bezweifelten fie nicht. Doch tonnien fie nicht miffen, welche Bedingungen er, ber Bruber, ftellen wurbe, ba ihnen micht befannt sei, in welcher Siellung er fich seit ber Morblinger Schlacht befinde: ob er noch General bes Deilbronner Bunbes fei, ober ob und wie weit er fich Franfreich gegenüber engagirt habe. Deshalb erfuchten fie ibn , ihnen mitgutheilen, burch mas fur ausführbare Dittel er meine, bag bie fo boch begehrte Berubigung bes Reiches in ber Gute wieber erlangt und ber blutige Rrieg abgestellt merben, er auch wieber in bes Raifers und Meiches Devotien treten moge." Und gwar moge er feine Ertfarung fo \_ftilifiren", bag fie bem Raifer und bem Rurfurften von Sachfen übergeben merben fonne. - Reben biefer Mufforberung, fich feparatim mit bem Raifer gu vergleichen, ftellten fie an ihn bas Berlangen, "an feinem boben, melgeltenben Orte", bei Franfreich und Schweben



bie Bermittlung zu übernehmen , "baß man bereinft zu einem alle gemeinen Frieden gelange."

Am 16. Mai erst machte Hossmann sich auf die Reise. Am 24. war er in Frankfurt, ging von hier mit sicherem keiserlichen Geleit über Mainz, Worms, Frankenthal, Speier, überall so zworkommend empfangen — in Mainz von dem kursiktstichen Ranzler, in Frankenthal von dem spansichen Gouverneur —, "daß er sich sast schämen müssen, daß solche vornehmen Leute ihm so große Spre erwiesen" Auch im gögischen Hauptquartier zu Bruchsal wurde er auf das beste ausgenommen. Gög sprach sich über seine Mission sehr erfreut aus, zweiselte jedoch an ihrem Erfolge, "weil Herzog Bernhard ganz franzdisch und von Frankreich allein dependire, und also nicht in seiner Macht stünde, etwas einzugehen." Aus seinen Gelprächen mit verschiedenen hoben kaiserlichen und bairsichen Officuren gewann er den Eindruck, "daß sie dieses Arieges ganz überdrüssig seien."

Rach brei Tagen brach Soffmann von Bruchfal auf. Got ließ ibn burch feinen Erompeter nach Strafburg gefeiten, von wo er nach mehreren Tagen mit Strafburger Convon nach Benfelb tam. Damit befand er fich im Bereiche ber weimarischen Armee. Dit benfelbischem Geleit ging er in bas von ben Frangofen befente Colmar, mit colmarischem am 9. Juni nach Neuenburg, in Herzog Bernhards Sauptquartier. Gem Ericheinen verurfachte bei Bernbarbe Officieren und Barteigenoffen "fehr wunderliche Bebanten". Man fab ihn mit ftorfem Argwohn an. Der ichwedische Resident Model meinte 1), bem Gegner icheine es an ber Beit ju fein, "was er mit Bewolt nicht vermöge, burch Lift und fernere Trennung gu fuchen". hoffmann ergablt felber, bag er auf ber Reife mehrfach in höchster Lebensgefahr geschwebt habe. Die erften Einbrikke, bie er empfing, waren nichts wemiger als ermuthigend. "Verfpure, bag in ben mir anvertrauten Sachen, bas publicum beireffend, nemlich weistäuftig tractert und febr bebutfam verfahren werben möchte, und





<sup>1)</sup> Model an Schmoller (Bernharbe Secretar) d. d. Benfelb, 2. Juli 1638 (Gotha).

ift nicht alles so leicht, wie man mir zu Hause hat einbilden wollen !). Ich bande meinem lieben Gott, bas in ber Principallache meine Briefe reben milisen."

Rach feiner Anlunft in Reuenburg meldete er fich bei bem Hofmeifter bes Herzogs, Oberfren von Rosenstan, mit ber Bitte, ihm bei seinem Herrn Audienz zu verschaffen. Doch mertte er wohl, daß es Bernhord mit ihr nicht eben eilte, "denn man habe bieses Orts sein Absehn nicht auf blosses Reben".

In der That tam der Herzog seinem Berlangen nichts weniger als eifrig entgegen. Bunächst ließ er ihn durch Rothenban fragen, wer ihn sende. Possmann erwiderte, er komme mit kaiserlicher Otazestät allergnädigiter Bewilligung und auf des Aurfursten von Sachsen Gutbefinden von des Perzogs sämmtlichen Perren Brüdern. Seine Commission betreffe die Wohlsahrt des römischen Meiches und seiner bedrängten Stände. Sie werde also seinem Perrn lieb und angenehm sein. Er wünsiche nur, daß derseibe ihn anhöre oder die ihm anvertrauten Schristftucke lese.

Um folgenden Tage erhielt er des Herzogs Bescheid. Er vernehne mit großer Bescemdung, daß seine Brilder eine Gesandtschaft an ihn abgeordnet härten, ohne ihn zuvor darum zu ersuchen; und ebenso, daß der Herr Gesandte so unangemeldet mitten in die evangelische Bundesarmee hmeingeritten sei. Aus diesen Gründen, aber auch weil die deutschen und französischen Generale und andere Officiere den Verdocht hegten, daß sein Pauptaustrag dahin gebe, "ihn von der evangelischen Pariei abzuziehen, oder doch zwischen ihm und den consöderirten Kronen einen Olisverstand zu erwecken", milise er ihm die erdetene Andienz vorläusig verweigern. Seine Brusscheften aber ließ er ihm absordern. Ihm selber wurde ein erlesenes Quartier angewiesen, in welchem er "herrlich aus Silber tractiet wurde" und zwei vornehme Officiere zur Gesellschaft erhielt.

Rachbem Bernhard fich aus jenen Briefen gur Genüge informirt und fich mit feinen Generalen und anderen maßgebenben Berfon-Uchkeiten berathen hatte, beschied er ihn endlich (am 13. Juni) gur



<sup>1)</sup> hoffmann an S. Bilbeim d. d. Reuenburg, 9 Jum 1638 Bermar).

Mubieng 1). hoffmann, auf ben ber Bergog fofort ben tiefften Einbruck nachte, erledigte fich in aller Kurye feines Auftrages, indem er auf die ihm bereits eingehändigten Actenftucke humies.

Um fo eingebender war Bernhards Erwiderung und fo bebeutfam, bağ hoffmann, wie er fich ausbrucht, "gleichiam erfterrte". Bernbard verficberte boch und theuer, bag er in biefem gangen Rriege nichts als Gottes Ehre, feine und ber Berbunbeten und unfculbig berjagten ebangelischen Stande Biebeicherstellung fuche. bagu "einen recht driftlichen, orbentlichen Beruf", und baber babe Bottes gewaltige Dand ihn auch bisber gnabig geichust und geforbert und werbe ibm auch ferner belfen. Bos ibm als Ditglieb eines boben fürftlichen Saufes und freiem Rachefürften bei biefen jegigen gefährlichen Kriegszeiten, in welchen bas Baterland feiner uralten geiftlichen und politifden Freiheiten ganglich beraubt und in ichimpfliche Rnechtschaft gefett fei, gebubre, und ob er nicht Gott mehr als den Dierichen gehoriem fein muffe, das überlaffe er bett Urtheil jebes ftanbhaft gebliebenen evangelifchen Batrioten. Er fei in feinem Gewiffen versichert, daß er des Herm Krieg führe, und deshald wolle er ihn auch bis zur Aufrichtung eines allgemeinen Griftlichen Friedens fortfeben. 3m übrigen freme er fich von Bergen, einmal jemanden, ber aus ber Bermach tomme, gu feben und fich von ihr ergühlen zu laffen. Damit entließ er ihn.

Roch an bemfelben Abend und hernach zu wiederholten Malen beschied er ihn wieder zu sich und unterhielt sich eingehend mit ihm, bald über die politischen Berhältnisse, bald über personliche Interessen. Dann veranlaste er ihn auch, die ganze Entstehungsgeschichte seiner Mission zu Papier zu bringen und ihm zu überreichen. Allein eine Antwort wollte und konnte er ihm nicht eber geben, als er sich mit den "Brincipalinteressenten", mit Frankreich und Schweben, ins Einvernehmen geset hatte. Das muste vorausslichtlich wochenlang dauern. Possmenn wurde genöthigt, so lange "auf neutralem Boden",



<sup>1)</sup> Ueber fie hoffmanns Schluftrelation d. d. Jena., 17, Oct. 1638 (Weimar).

<sup>2)</sup> Das ift bie B. 407 Ann. I ermabnie "Rurge Relation 20."

in Bosel, zu warten. "Muß mich inmittelft wider Willen patientiren und mit Auchen- und Müßigigehen die Zeit vertreiben"), schried er nach Dause. Seine im Dauptquartier gemachten Beobachtungen faßte er dahin zusammen: "Ihre Fürfiliche Gnaden geben in dieser Sache sebr sorgfältig, behutsam und wohlbedächtig. Wienn ich so viel gewußt, als seho, wollte ich nich anders haben instruiren lassen; dem Ihr atatus gewiß auf solchen wohlgegründeten Fundamenten beruhet, wie wir uns drunnen zu Lande memals einzgebildet haben. Und nichte ich an meinem Orte wünschen, daß ettiche mit nachdenslichen Reden und Schreiben sich besser geschehen, in Acht nehmen; die Berantwormung wird sinnftig destoschwerer fallen. Sonst lann ich mit Wahrheit sagen, daß Ihre Fürstliche Gnaden ein recht christiches Verlangen zu einem allgemeinen redlichen Frieden tragen. Dieser wird aber viel anders sein müssen, als wir uns eingebildet."

Auch in Bernhards Stellung zu Frankreich gewann er einen Einblick. Weim es heiße, daß er sich "ganz von den evangelischen Areisftänden abgethan und von fremden ausländischen Botentaten einzig und allein bependire, so verhalte sich das nicht allo, wie känitig die Zeit besser eröffnen werde". Von der Persönlichkeit der Herzogs war er, wie jeder, der in seine Rähe kam, völlig gefesselt. Was er voll staumender Bewunderung über ihn nach Weimar schrieb, wurde bereits in anderem Zusammenhange mitgetheilt. Wie auch hätte die Haltung des zum Manne und Pelden gereisten Jünglings auf einen seinen alten Diener und Berehrer, der sich aus dem Jammer und Elend dahem plöhlich in die frische Luft eines siegesgewohnten und siegesgewissen Feldlagers verletzt sah, ohne tiefen Emdruck bleiben können! "Ihre Fürstliche Gnaden habe ich von Person sehr wohl, aber wegen der großen Beränderung in Ihrem hocherteuchten Bersstande gar nicht wieder erkamt."

Bernhard batte bie ihm von Doffmann übergebenen Schnftftude fofort an ben bamals noch in Baris weilenben Erlach gefanbt,



<sup>1)</sup> Hoffmann an h Bielbelm d. d. Bafel, 5. Juli 1688, prs. 18 Juli (Beimar)

bag er sie burch de Movers an ben Konig gelangen laffe. beffen Entichliefungen in betreff bes an ben Rhein gu fenbenben Succeres blieben fie, wie bereits bemerft murbe, ohne Ginflug. Daß aber der Bergog, fo febr er lich gleich in feinen Erwartungen und Anfprlichen betrogen fab, mit bem Feinde nicht hinter bes Ronigs Ricen handle und verhandle, sondern ihn offen und ehrlich in bie Situation einweibe und bie eigenen Enfichliefungen von beffen Burich umb Billen abhängig mache, mußte auf benfelben mabrhaft berubigend wirfen. Und fo fargte er benn in ber Antwort, bie er ibm fandte, . micht mit feinem Lobe 1). Man tonne nicht offener und ehrlicher verfabren, ale ber Bergog es bei biefer Belegenbeit geiban, und bie Befriedigimg, die er barüber empfinde, fei obne Grengen. Geme Meinung ilber bie bemfelben gemachten Eröffnungen ging babin, daß biejenigen, bie feine Brilber veranlaßt batten, ihn um die zu einem allgemeinen Frieden führenben Mittel ju befragen, felber am beften wilfen mußten, bag biefe nur barin beftanben, "fich offner Wege zu bebienen, und fich in vernimftigen Grengen gu balten". Er für feine Berfon fei nach wie vor von bem Buriche befeelt, einen folchen Frieden gu beförbern; er brauche es ihn nicht befonbers zu versichern, ba es feine gange Danblungsweise bezeuge. 3m Damburg verhandeiten frangofifche und femebijde Befandte: bortbin moge ber "Ronig bon Ungarn", wenn es ihm ernft mit dem Frieden fei, feme Befanbten gleichfalls ichiden; bort brauche man nur bie begonnenen Berhandlungen fortgufegen und gu Enbe ju fubren. Dit ber Bufammenberufung einer neuen Confereng wilrbe man nur Beit verlieren. Aber freilich, bieber fei es gerabe bas Bemüben bes Saufes Deiterreich gewesen, bas Friedenswert immer weiter hinauszuschieben. jo daß man allen Grund habe, an dem Ernfte feiner Friedensneigung ju zweifeln, bie es nur jur Schau trage, um unter feine Gegner Bwietracht ju faen und badurch befto leichter zu feinem Biele

<sup>1)</sup> Zugleich mit ber Sendung der Brieficiaften an Erlach hatte Bernhard an A. Ludwig XIII. am 14. (24.) Juni, dere noch einmal am 28. Juni (8. Juli, 1688 geichneben: deffen Antwort d. d. St. Germain en Lope, 8 (18.) Juli 1688 (Weimor).

zu gelangen. Wie er sich nicht von seinen Allifeten trennen werbe, so sei er auch von bes Herzogs sester Haltung angesichts solcher Lockungen überzeugt.

Bugleich mit diesem Schreiben empfing Beruhard von Erlach, der natürlich über die hoffmann'ichen Eröffmungen mit dem Könige ober bessen Ministern conserirt hatte, einen Brief 1), welcher vielfach ähnliche Rathschläge für die dem Gesandten zu gebende Antwort enthielt.

Auch den Schweben hatte Bernhard die nöthigen Mittheilungen gemacht, und zwar durch einen Brief an den noch in Paris weitenden ichwedischen Staatssecretar Müller"), in welchem er den Indat der ihm von Hoffmann überdrachten Schreiben resumirte "Dem Derm — so sügte er hinzu — sind dieser Leute Nänke wohl bekannt, deswegen ich unnöthig erachte, ihm mein judicium hierüber zu ichreiben". Er habe die Schriftstücke dem Könige von Frankreich übersandt, damit derselbe ihm angede, was er auf die "das publicum" betreffenden Anträge erwidern solle. "Auf das, so mich in particular anlangt, will ich also antworten, das alle Interessenten meine innerste Tren, damit ich der guten Sache beständig zugethan verbleibe, ersennen können." Ueber die Angelegenheit an den Reichssanzler zu schreiben, habe er nicht Zeit gehabt. Er ersuchte ihn, denselben vorläufig von ihr in Renntmit zu sehabt. Er ersuchte ihn, denselben vorläufig von ihr in Renntmit zu sehabt. Er ersuchte ihn, denselben vorläufig von ihr in Renntmit zu sehabt.

Müller antwortete"): man habe vorausgesehen, daß der Feind alle Mittel anwenden werbe, um ihn, auf bessen Expedition jest das Dauptwert in Oberdeutschland beruhe, "aus den Sprüngen zu bringen". Alle guten Patrioten aber, denen Euer Fürstlichen Gnaden beroriche Magnanimität belannt, haben an generenser Mesolution gar nicht gezweiselt." Er gab ihm die Versicherung, daß sich seine Königin und der Reichstanzler sowohl bei Friedensverhandlungen,

<sup>1) &</sup>quot;Wes Secretario Hoffmann auf feine gethane proponition zu and morten feis Meiman) Gonzenbach I, S. 118 f.

<sup>2)</sup> Bernhart an "Licentiat" G. Diller d. d. Abeinfelben, 28. (18.?) Juni 1638 (Gothal.

<sup>3)</sup> Müler an Bernharb d. d. hamburg, 20. Juli 1688 (Gotha).

als im Kriege aufs äußerfte angelegen sein laffen würden, ihm und sernem Hause zur Erlangung alles besten zu verhelfen, "was immer er mit Raison besiberire".

Broet Monate lang mußte Hoffmann auf ichweizerilchem Boben warten, bis Bernhard ibn wieber ju fich beschieb.

In der Audienz, die er ihm am 16. August zu Neuenburg gab, sagte er ihm: er habe seine Eröffnungen nunmehr zur Genuge erwogen, auch die Antwort des Königs von Frankreich empfangen und wolle ihn deshalb in den nöchsten Tagen absertigen.

Ein Bote trat ein und überreichte bem Perzoge Zeitungen über bas Ariegsunwesen im Thüringsichen und im Fürstenthum Weimar. Da sprach er in aufflammendem Zom: "Ich wünschte mit dem Aurfürsten von Sachsen nur eine halbe Stunde zu reden! Man degebrt von mir, ich soll Mittel zum Frieden vorschlagen; nichtsdestoweniger fährt man unterdessen sort, meine Herren Brüder, die mur doch weder nut Rath noch Abat im geringsten besprungen, unschwidiger Weise, wider alle gegebene schriftliche und mündliche Berssicherung und Busage, sonder Zweisel meinethalben, da sie doch nicht mit mir correspondiren, so übel zu tractiren und ganz auf den äußersten Grad zu ruiniren. Gott der Allmächtige wird es zu seiner Zeit rächen, dem ichs auch heimgestellt habe, wenngleich ich deswegen die allgemeine Wohlsahrt zu besördern nichts unterslassen will".

In den nächsten Tagen wurde Hoffmann ein langes eigenhändiges Schreiben des Herzogs an feine Brüder übergeben 1). Es enthielt die Versicherung von semer und des Rönigs von Frankreich Neigung zur Herbeiführung eines allgemeinen Friedens, welcher der Zweck ihres Arieges sei. Wern der Gegner ihn gleichfalls ernstlich wünsche, würde es genigen, daß auch er Bevollmächtigte nach Hamburg entsende, um über ihn zu verhandeln. Besonderer Tractate bedürfe es nicht. — Aussührlicher war auf das an ihn persönlich gerichtete Ansinnen eingegangen. Bernhard gab einen förmlichen

@ Drapien, Bernfterb n. Beiman II.

<sup>1)</sup> d. d. Reuersburg, 18. Aug. 1638 (Gotha). Gebrudt bei Gonzen-

Abrif feires bisberigen öffentlichen Lebens, um nachumeifen, wie feine Gebanten von Jugend an nur barauf gerichtet gewefen waren, zuvörderft Gott und feinem geliebten Baterlande treue und nütliche Dienfte gu leiften". Und biefem Grunbe babe er fich bem Ronfae von Schneben angeichloffen, in biefem Ginne nach beffen Tobe berr Rrieg gefibrt. Stets babe et ibm gegolten, ben Feind von ben Gebieten bes Aurfürsten von Sachsen und anderer Freunde fernguhalten und ben Krieg in bessen eigne Lander zu fpielen. Bis es bann jur Mördlinger Schlacht gefommen fei, und in ihrem Gelofge gum Brager Frieden, birech ben bie Allifrten fich getrennt und feine Baffen "bem Begner in bie Banbe gegeben hatten". Damit habe biefer bie Gelegenheit erhalten, unter bem Bormanbe ber Cinquartierung die evangelischen gande aufs erbarmungslofeste ausgufaugen. 36m aber, ber jugleich auf bie Rrone Schweben und Die mitintereffirten Stanbe Rudficht nehmen muffen, "babe es nicht anfieben wollen, bem Frende bie Waffen gleichmäfig in Die Banbe ju merfen und baburch Die eigne Partei aller Soffnung jum Frieden berauben zu helfen. Derowegen wir leber bem Ungewitter aus bem Wege geben und Ihro Majeftat von Frankreich einen Redersbienft thun wollen". Franfreich aber habe ibn mit hochiter Begierbe und folder Macht unterftust, bag er fich burchaus nicht veranlaßt febe, Die hoffnung auf ben Gieg ber guten Cache finten zu laffen. Aus foldem Berlauf wurden feine Britter wie jebermann ertennen, bag ibm, obicon bie Cachen bis bato nehr nach Kriegsart als nach Friedenstractation gerichtet werben muffen", bie Begierbe jum Frieben burchaus nicht gefehlt babe. Erzeige fich "gebührenbe Gelegenheit, ben beilfamen 3med bes Friebens gu erlangen", werde er an seinem Theil nach bestem Bermögen für ihn wirten. Durch unrechtmößige Mittel fel er noch niemals erwicht morben.

Dit biefem Beicheit reifte Hoffmann em 26. Auguft ab. Der Berfuch, ben Herzog auf die Babn bes Prager Friedens hinüberzulocken, war völlig gescheitert. Er behielt die Waffen in ber Pand, um weiter zu fampfen, die er ben Gegner zu einem weniger fauten, zu einem "wirklichen, billigen, gleich burchgebenden Universalfrieden" gezwungen haben würde. Schon hatte er einen neuen glänzenden Erfolg über ihn davongetragen. Er war gleiche sam die Antwort, die er neben dieser brieflichen dem Gegner mit dem Schwerte gab.

## Bittenmeier.

Wie bie Gegner Bernhards bis in ben Juli hinein ben Krieg geführt hatten, verdient wenig Bewunderung. Statt daß fie alle Streitkräfte, über die man in Oberdeutschland verfügte, zusammenzogen und sich mit überlegenen Massen auf ihn warfen, beschrändte sich ihre Kriegführung auf die Mandbrurkunft des Cunctator Böy, welcher mit der ihm untergehenen Wannschaft nicht im ftande war, Die Unichaumig, bag es im eine Enticheibung berbeizuführen. Kriege an erfter Stelle barauf antomme, zu ichlagen, lag ben meiften Generalen jener Zeit noch gang fern. Man barf behaupten, daß sie bamals nur in der Schule Guftaf Abolis berrichend Herzog Bernhard fuchte ftets, auch unter ungunftigen mar. Berhaltniffen, auch mit momentanen Opfern, Die Schlacht. wußte, daß ber Sieg die Opfer hundertfältig wieder einbringe. Die Operationen ber Felbherren, welche ihm gegenüberftanben, wurden burch Midfichten bestimmt, die sie an entscheibenden Erfolgen nur zu oft hinderten. Da galt es Sorge für den Unterhalt ber Truppen, bie besthalb in Gegenden geführt werden mußten, in benen man bes Kornes auf dem Halm oder der Ernte in den Scheuern habhaft werden fonnte; ben Schutz befetzter, auch unwichtiger Blate, Ginnahme und Befegung weiterer, als ob folder Befit nicht bei bem ersten Busammenftog mit bem Feinbe verloren geben fönne l

Zwar war man in Wien und München schon bald nach der Eröffnung des Feldzuges, in dem jähen Schrecken über die ersten großen Erfolge der weimarischen Waffen, übereingekommen, daß es



27\*

alles gelte, an beiben Ufern bes Rhemes so viel Streitkäfte als möglich zusammenzuziehen und nut ihnen den gefährlichen Gegner entweder "an emen Ort einzuschließen und zu consumiren", ober in offener Feldschlacht niederzuwerfen und ihn auf die eine ober and dere Beise von des Reiches Boden zu verdrängen und den Krieg nach Frankreich zu verlegen. Allein bisher war es bei der Joee und der erfolglosen Bemuhungen für ihre Verwirflichung gebieben.

Ge waren brei selbständige Corps, beren Zusammenwirken zut diesem Zwei man ins Auge gesast hatte: das des Feldmarschalls Grasen Johann von Göt, der die "Ihrer Aurfürstlichen Durchlaucht von Baiern anvertrause Reichsarmada") besehligte; das des Jeldmarschalls Duca di Savello, der seit seiner Flucht, wie der Kaiser sich ausdrückte, an der Spige "der wenigen unter selbsteigen gewordenen kaiserlichen Aruppen" fland; endlich das lothringssche Herr unter Perzog Carl, auf dessen Mitwirtung zu dem Unternehmen man sich besondere Rechnung machte.

Die Meinung war, bag bie drei Generale über die nothwenbigen gemeinsamen Operationen ihrer drei Corps am Abein conferiren und, was sie als das beste erlannten, "ohne Einholung weiterer lauferlicher Resolution" aushahren sollten. Sie murden also von aller Bevormundung durch den hoffriegseath, die sich nun schort so oft als böchft verderblich erweien batte, entbunden.

Anfang Dal bereits war es mit dem Gesandten des Perzogs von Lothringen, seinem Geheimrath Freiheren Recolaus von Fournier, in Wien und München zu Berhandlungen über den Perauszug
seiner Aruppen aus Burgund an den Rhein gesommen. D. Am
Rhein liege seht der Schwerpunkt des Arieges. Deshalb möge sein
Perr sich in Burgund für kurze Zeit auf die Desensive beschränken
und all seine entbebrlichen Aruppen mit dem "guten und schönen"
Peere von Götz vereinigen, "welches dermalen saft der beste wervus
des Reiches sein und wogen des mangelnden Propiants auf die

<sup>1)</sup> Mazimilian an (Top d. d. München, 19. (23.) Mai 1638, nebft hiffireter Beilage. "Consideratio, warum bem gemeinen hauptweien, and ber Graffchaft Burgund in particular nühlich ift, daß Ihre Aurfürftl. Durcht in Lothringen mit einer Armaba herauf int den Rhein gehe".

Länge nicht in Untbangleit ftill lugen tonne. Gebe es zu Grunde, "würde nicht allem Burgund, sondern auch Breifach und ber ganze obere Abemstrom in Verlust gerathen. Wenn jeder nur an sich bente, würden alle größten Schaben erleiben".

Ein paar Wochen fpater febrieb ibm ber Raifer 1): Bog fei ben Weimaranern graar überlegen und ftart genug, sie zu schlagen, ober auf andere Weile bom beutiden Boben gu vertreiben. Aber fie konnten, folange fie auf bern einen Ufer angegriffen wurden, fiets nach Wohlaefallen auf bas andere entweichen und wurden burch folches "Him und Wiederspringen" die gobilche Armee fcmachen, bis fie aus Frankreich ftarteren Guccurs erhalten hatten. Es gelte baber, ihnen biefe "Rwidmüble" ju benehmen, und bas tonne nur gescheben, wenn man auf beiden Geiten bes Rheins erideine. Dagu aber feien Gos und Savelli au ichmach, von benen. wenn fie burch den Rhein getrennt maren, Bernbard querft beit schmächern angreifen und besiegen wiltde, unt sich dann auf den andern gu merfen. Und nun folgte biefelbe Bitte an ben Bergog Carl: Die burgundischen Bauptplate gu bejeten, mit all feiner übrigen Dannfcoft an ben Rhein ju tommen und mit Gos und Savelli ju berathen und gu beichtießen, wie ben Weimaranern auf beiben Geiten bes Rheins beigntommen mare, bamit fie über ben Alufi gurudgeworfen und von allen drei Corps "unitis vierbun" nach Frantreich verfolgt werben tonnten, mobin bann ber Rriegefchamplan verlegt werben würde.

Von seiten Spaniens, bem es natürlich von ummittelbarerein Interesse war, baß die Franche-Comté von den Franzosen gereingt, als das Derzog Berndard am Ribein geichlagen mürde, sehlte es nicht an Gegendemühungen. Castañeda drang beun Laiser darauf, daß die mit spanischen Doubtonen neugebildeten Regimenter Savellt's mitsammt seiner Artillerie nur in Burgund verwandt würden, und beschwerte sich darüber, daß "das Wiberspiel" geschehe, indem man an Gös die Ranonen Savelli & übersasse und bulde, daß er bessen

<sup>1)</sup> R. Ferbinand III. an den S. von Lothringen d. d. Wien, 29 Mat (8. Juni) (Gotha), auch bei Coprian G. 13 f.

Refruten zu seinen Operationen mitverwende. Er forberte Savelli direct auf 1), den Rhein zu überschreiten und bem Berzoge von Lothringen zu Dulfe zu kommen.

Diefer, ber gu Beginn ber Campagne ben Bug an ben Rhein ins Auge gefaßt, es aber bann boch vorgezogen batte, von Thann nach Lothringen und Burgund, wo Langueville im Mal ben Belagerungsfrieg begann, jurikturfehren und nur etwas Infanterie und leichte Bierterei ben am Bibern operirenben Berbundeten abgugeben, fandte Fommier von neuem nach Dunchen, um bie Gituation bargulegen, bie es ihm erschwere, an ben Rhein gu fommen 2). Gleichwohl - fo lief er ertloren - fet er bagu entichloffen, wenn Bon unter feinen Oberbefehl gestellt merbe und er bas Commande and über beffen Urmee erhalte, gleichviel ob fie mit ber feimgen percent, ober von ihr geremat operire; und ferner, wenn noch Bewältigung Berrhards bie gange göbifche Urmee fich mit ihm vereint gegen ben Derjog von Longueville wende. Ihm murbe gur Untwort"), bag, wenn er ericheine, Bot angewiefen werben folle. gegen ihn ben begehrten Biefpect ju tragen. Derfelbe werbe, wenn fie getrennt feien unausgesett mit ibm correspondiren; boch fei es nöthig, ihre freie Band ju laffen. Im Fall ihrer Bereinigung felle von ibm, bem Derzoge, die Ausferugung ber von ihnen gemeinfam beichloffenen Befrhie ausgeben. Rach Riebermerfung ber Bernaraner werbe Gog mit ihm nach Borgund marichren, falls Spamen, feinem Berfprechen gemäß, die Broviantirung abernehme,

Allein in eben jenen Tagen erfolgte ber erfte Zusammenftoß ber lothemgischen und französischen Baffen bei Polignip und damit verzuhrete Berzog Carl bann boch sürerst auf ben Perausmarsch an den Rhein, um mit dem ihm gegenüberstehenden Longueville in einem Belagerungstriege zu rivalistren, bel dem es bald ihm, bald dem Gegner gelang, eine Stadt zu gewinnen, oder ein



<sup>1)</sup> Caftafiebe an Cavelli d. d. Bien, 22. April (2. Mai) 1618.

<sup>2,</sup> h von Lothringen au Rariminan d. d. Befangon, 25. Mai (4. Juni).

<sup>3)</sup> Magimiliane Antwort auf Fourniers Anbringen d. d. München, 9. (19.) Juni. baju Marimilian en Gob d. d. Siernberg, 8 (18.) Juni.

Schloß in Afche zu legen, ber aber auf ben Gang bes großen Rrieges ohne jeden Einflug blieb.

Aber auch mit bem Bufammenwirlen von Got und Swelli batte es feine auten Bege. Es bestand zwijchen ihnen ein Gegenfat, ber fich, feit fie einander fo nahe waren, in einem ftarten Biderwillen auferte. Gog, beffen Bruft fich in bem Gelbsigefühl bes Siegers bob - hatte er boch an ber Enticheibung bei Rorb. lingen einen bervorragenden Antheil gehabt, bernach den General 🗻 Baner mit feinen Schweben gum Rudjuge von Torgan gezwungen und ibn bis an bie Meerestüfte verfolgt, endlich noch jungft mit Glud in Beifen operirt -, blidte mit Berachtung auf einen Rameraben berab, ber fich bor turgem jo völlig hatte ichlagen und gefongen nehmen laffen und bann als Fluchtling von neuem eine fo bobe militarifche Stellung eingetreten war. Bas bebeutete in feinen Magen, ber fich auf bem Belbe von Rorblingen ben Grofentitel geholt batte und fich in eitler Selbsttaufdung für ben ersten Strategen seiner Beit bielt, ber windige italieusiche Duca, von bem es befannt war, bag er am faiferlichen Sofe machtige Gonner habe, vor allen den Grafen Traummanneborf, den Director bes taiferlichen Bebeimen Rathe; Bommer, Die mehr auf feine bobe Geburt als auf seine Rriegstüchtigfeit jaben? Er suchte seinen Rückhalt in Munchen, wie Gavelli in Wien; und bei bem gebeimen Gegensat beiber verbundeten Dachte trug bas bagu bei, ibre personliche Abneigung gegen einander zu verschärten. Ratürlich, baß Gos bie bairifche Partei auf ber Hofburg, namentlich ben Grafen 🔍 Schlid für fich batte 1); und fo übertrugen fich benn bie Rivalitaten ber Cabinette auf bie Belblager.

Schon gwifden Gog' Borganger, Johann von Berth, und



<sup>1)</sup> Der katferliche Geheimferreite Filcher, einer ber Hauptanhänger Savelli's, ichrieb biefem d. d. Wien, 28. Juni (3. Juli) 1638. Graf Schlick "ift so parteusch für Baiern und Götz, bas er alle andern Freunde darüber vergist. Es scheint, daß er alle Gelegenheiten suche, bamit die Geschäfte, welche ben Rhein betreffen, und beren Expedition mir doch eigentlich zusteht, mit nicht unter die Hände kommen"

bem Duca batte ein gespanntes Berhaltnig bestanben, bas fie gu ben gehälfigften Mengerungen binrig. Werth batte bie Rieberlage bes 18. Rebruat auf Die "bofe und unvernünftige Conbuite" Savelli's guriktgeführt, bem er fich trot all feiner in Minchen erhobenen Borfteilungen batte unterordnen muffen. Derfelbe moge - fo batte er femem Autfürften ertlart - ,wibg genug fein, ein Stud Panbet zu gomberniren; aber zum General tauge er garnichts und werbe nur bie Urmee ruiniren und alles fürgen". Golder Felbherren, wie er einer fei, "getraue er fich zwanzig im Felbe über einen Saufen gu ichlagen". Auch er batte von ben intimen Begiebungen bes Italieners ju Bien gewußt und war entichloffen gewefen, vor bem Raifer felber "im Intereffe ber gangen tatholifchen Sache wiber fein Commanbo ju proteftiren". Doch batte ibm bann Graf Trautmanneborf bemertt: "er moge an ben taijerlichen hof berichten, was er molle, folle fich aber ja vorfeben, von bem Duca bi Savello nur immer bas beste, wider ihn aber nicht u das geringste zu schreiben." In Folge bessen erklärte Werth voller Buth: "bie taiferlichen Rathe gogen ihren Profit von bergleichen Schindern, achteten nier beren und fonft temes ehrlichen Cavalliers Bericht, fo bag ber Raifer über ben Buftand ber Golbatesta bieroben Lanbes gang falfch informirt fei."

Bom ersten Tage an, baß Gög in Oberdeutschland erschien, tam es auch zwischen ihm und Savelli zu Reibereien bald über Artillerie und Recruten, die Savelli beanspruchte und Gög verwandte, bald über Probiantlieserungen, auf die dieser rechnete und die sener unterließ. Jeder beschwerte sich über den andern: der Graf in München, der Duca in Wien, wo man denn allen Ernstes doran dachte, ihn "mit dem Namen und Titel eines Feldmarschalls" zu Gallas abzurommandiren, vorausgesetzt, daß er mit ihm besser stünde als mit den banischen Generalen.

Den Höfen waren biefe Erferfüchteleien und Reibereien um so unwillsommener, als sie das Zusammenwirsen beiber Corps gegen die Weimaraner, das sie als unertäßlich erkonnten, in der bedenklichsten Weise erschwerten. Wiederholt schried der Kaiser beswegen an Savelli. Schon am 5. (15.) Mai forderte er ihn auf, mit Gös



gemeinsam über die Ariegsoperationen zu berathen. Ein paar Wochen später!) sprach er die Erwartung aus, daß diese Berathungen nunmehr stattgefunden und die Bewegungen ihrer Truppen bereits begonnen haben würden. Zugleich tadelte er ihn, daß er der Göt anderkrauten Reichsarmes — "die wir nicht anders als unsere selbsteigene gewordene achten" — bisher den Proviant vorenthalten habe, dadurch "ginge die beste Zeit verloren, und alle glücklichen Progresse geriethen ins Stocken."

Gleichzeitig erhielt er von seinen Gömern und Gesinnungsgewossen Briefe. Trautmannsborf schrieb '): "Ich weiß wohl, daß es eine überaus große Tödung seiner selbst ist, sich bei einem aufzuhalten, mit bem man teine Gleichbeit des Huntors hat. Aber Ihrer Kaiserlichen Mazestät Dienst wird silf machen, was ditter ist." Auch handle es sich zu um tem lange währendes Zusammenwirken, sondern nur darum, "in einer großen Impressa mit einander übereinzustimmen."

Derfi Solls wurde von Wen enstandt, um zwischen beiden Generalen ein leidliches Verhältniß herzustellen. Und auch von Mänchen aus bemichte man sich mit Ausschnungsversuchen. Allein trop aller Mahnungen zur Timmüthigkeit und zum Zusammenswirten hatte Savells von seinen württembergischen Omartieren am Medar aus dem läglichen Verlauf des göhrschen Feldzuges rubig zügesehen. Erft als Göh in der ersten Hälfte des Juli von seiner unglücklichen Expedition mis Elsaß zurückgesehrt war und damit auch die Gefahr sier Savelli näher rückte, entschloß dieser sich zur Bereinigung, unter der Bedingung, daß die Führung der Avantgarde und die Ausgade der Losung zwischen ihnen Tag um Tag twechste. Söh brachte im allgemeinen Interesse das Opser, einzuwilligen: "ungeachtet ich" — so schried er dem Kaiser — "wohl gewußt, wessen Euer Kaiserliche Waziestät mit Ihrer Kursustlichen

<sup>1)</sup> R. Ferbinand III. an Savellt d. d. Wien, 29. Mal (8. Juni) 1638 (Gotha), gebr. bei Coprian S. 14 f.

<sup>2)</sup> Teautmanneborf un Scwelli d. d. Wien, 19. (29.) Juni 1688. Daju Fifcher in Swelli vom 6. (16.) u. 20. (30.) Juni.

<sup>3)</sup> Maximulian an Gavelli d. d. München, 17, (27) Jum 1638.

Durchlaucht in Baiern sich in diesem Punkt verglichen; bahero wohl etwas einzustreuen gehabt." Gegen Ende Juli brach Savelli mit seinem Corps, bessen Stärke er auf nur etwa 1400 Mann zu Fuß, 1000 zu Pferde augab!), aus der Heilbronner Gegend auf und traf am 28. Juli in Offenburg ein.

Die beiben Feldherren beichlossen, Breisach von neuem zu verproviantiren und setzen sich deshalb mit gesammter Macht und mit großen Vorräthen (etwa 6000 Malter Korn) von Offenburg in sudlicher Richtung in Marich. Nächstes Ziel war Abeinan, wo der Proviant in Schiffe verladen werden sollte, um zu Wasser zur Festung gesührt zu werden. Als sie, Götz mit der Avantgarde vorauf, nach einem ersten Marschtage von Klosser Schittern aufbrechen wollten, ersuhren sie, daß die Weimaraner dicht vor ihnen stünden.

Herzog Bernhard hatte mit Schusucht auf die Antunft Turenne's gewartet; denn ebe sein Heer verstärft war, blieb ein entschiedendes Unternehmen ein unverantwortliches Wagniß.

<sup>1)</sup> In seiner Bertheibigungolchrift; in ber "Victoria" ist es gut 4000 M. angegeben. S. Die nachfte Anmerkung.

<sup>2)</sup> Die Quellen für die Schlacht bei Wittenweier fließen sehr reichlich, ohne daß man boch im ftande wäre, ein vollständiges Bild von ihr zu entwersen. Namentlich steht dem die Ueberlieserung auf Jeindes Seite im Wege; denn Savelli polemistel gegen den gehrlichen Bericht. Aber auch aus andern Gründen bleibt vieles unaufgehellt. Es sehlen genaue und zuverläffige Combattantenlisten von Freund und Jeind, das Truppenverzeichnuß auf dem Blane im Theatr Europ, stimmt vielsach nicht mit sonstigen Angaben überein. Bas le Laboureur über den hervorragenden Antheil Guedriants erzählt, sieht so gut wie ganz außerhalb der übrigen Ueberlieserung, die seiner kaum erwähnt. Ich wage beshalb nicht, se Laboureurs Angaben in den Text aufzunehmen um so weniger, als er keine Gewährsmänner neint. Gegen die von ihm mitgetheilte höchst paneanrisch gesärdte Rede Bernhards auf seinen Helden mit man ohnehm gerechte Bedenken haben. — Unter den handschristlichen Quellen nehmen die erste Stelle die Briefe Her-

Am 8. Juli friih melbeie Rehlinger and Bafel, bag Aurenne am nachsten Tage bei Dismpelgarb eintreffen werbe. Derfelbe habe

sog Bernhards ein' ber eine an Markgraf Freedrich von Baben, geschrieben auf der Walhalt bei Bittenweier, 1. Aug. 1688" (Gotha), der andere, undaturte, etwas später (im Lager von Breisoch, verfaste an die Königin Chrisme (Gotha). Dazu mehrne Schreiben von seindlicher Geite: Göt an den Kaiser d. d. dauprquartier Oberkirch, (L.) 11. Aug. 1688 (Dreiben. Cop.), Oberst Dans Barthel Schesser (kurstleitischer Generalcommissar?) un den Hischof zu Bantberg und Mürzburg d. d. Offendung, (Bl. Julii 10. Aug. 1688 (Dreiben. Cop.), und ein Bericht von Oberst von Haftang, undaturt, aber, wie der Inhalt ergiebt, in Oberstrich, also eine L. (11.) Aug. verfast (Treiben). Tape ein Schreiben aus Basel vom B. (13.) Aug. iedzelter ich und andere Berichte, die ich nicht weiter ausgähle.

Ben ben gleichzeitigen lofen Druden von weimarischer Beite scheint ber frühfte zu sein "Grundliche und maarhaftige | Relation, | Bon dem, ben noch wärendem Arie | ge, ... vorgegan i genen sehr arnithastigen und blutigen Tressen, | Implien dem Durchleuchtigen Dochge | botnen Fürken und herren, | Derren Bernharben, | ..., ... des Evange | lischen Bundes Generalisation | Bud begden Regserk und Ligitischen | Feldmarschalden, d. Joh. Grosen von Gob, ) und Duck di Savelli, m. | So geschehen beg Buttenweicher, | Den 80. Just An. 1638. 1638. 486. 48. Diese Broschüte, die in zwei verschusenen Ausgaben vortregt, enthält einen Bericht, der datirt ist. "auf der Bolstatt bei Bittenweier, den 2. Augustl Ann. 1688". Er scheint der officielle Schlachtbericht des weimarsichen hauptquartiers zu sein, den der schwedische Resident R. Model in Orus gan. Wodel an Bernhard a. 4. Benield, L. Aug. 1638 (Gotha).

Mit bufer Arofchine verwandt ift. "Bictoria, Barer web Eigentlicher bericht. Bon ber hertichen und siegrenden Victorin, fo ber | Durchleuchtige, Dochgeborne Fürft und DErr berhoch Bernhart | von Wegmar, gegen bie bezoden Generaum herr Oberften Goben und | hern Duen da Suvelli, ben 81. Julit 1688 | ben ben Aloster Schuteren | und Drufenheim, erhalten hat. . . . . | | . . . . 1438. 2 Bl. 4°.

Dagu: "Relation | ober Gründliche Erzehlung, | Wie die Ernftliche Jetht | Schlocht, fo den 30. Julii Alten Calenders, die fes 1638. Jehrs, nahendt dem Dorff Bittenweper in | bem Preifigam um Abeinstrom, norgenngen, sich Erfrich | pugetrogen, und endlich noch Gottes willen geendet. "
1638. 4 Bl. 4". Diefer Flugschrift folgt fast von Klort zu Kort das Theate. Europ.

Bon Brinbes Seite liegt ver. "Extract ! Schreiben Muß bem Rap:



ihn aufgefordert, für die Berpilegung seiner Truppen Sorge zu tragen, was denn dem alten, peinlich gewissenhaften Herrn mit wahrer Entrüftung erfüllte. "Es ist zum Erbarmen, daß die Deuren Franzosen so wenig Ordre und Vorlorg haben! Das ärzste ist, daß sie einen so übereiten und meinen, es solle alles im Fluge geben, machen auch die Sache so nötzig, da sie doch etwan länger ausbeleiben, als man weint." Bernbard befahl ihm ungehend, Bred für sechs Tage zu beschaffen das ihnen gegen Zahlung gestiefert werden sollte. Dernach habe der Commandant die Berspflagung zu übernehmen.

Gopfen Daupteuer tir Oberfirch, vom 10. Ing August. 1638." 1638.

"Apologia | Def Berhogen von Savello | Dire. Marbeffte Mbbilbung und Unparibenticher Ber | lauff bei, ben 9. Augesti nechft Bittenweper, | amifcen ben | Rapferift: pub Comebifcen vorüber gengenen Treffens. 1638 48 C. 49. Unbere, stellumide, Musqube " telatione | di grello che avecesse | nelli giorni di 7. 8. e. 9. di Agosto 1638 - nella Battaglia h Wittenueyer, | Fatta tradurre di Alemanno in Italiano e ristampare dal Signor | Conte Simeone Alaleona Maggiordome dell' Eccelentissimi , Signori Sauelli. | la Roma | nella stamperia di Lodoulco Grignani ." 1688. 2 8l. u. 85 S. 42. Der Drud beginnt mit bem itnigenich geformbenen fewelli'fden Schlachtbericht, bann folgt ber Brief von Gos an ben Raifer and Cherfird, ben (1) .1 Aug., ben Savell ju miberlegen fucht. Bein Bericht fußt auf einer Reibe burch Stegel und Unterfdrift beglaubigter Beugude meift von Officieren feines Corps, gegen beren Glaubwurdigfeit man jum Ihrit freibich manderiet Bebenfen baben wirb. Den Schliß ber Apologie bilbet "Riarboffte Abbilbung onb Anparthenifder Berlauft bef. ben 9. Mugufti, nachft Bettenweper, mifchen ben Rapfer, und Comebifden, borübergangenen Treffens, wie es son ber Rapfertiden und Chur-Bagrifden Generalität, nachbeitt es von ums Endsbernannten erupective gerifen ond beidrieben geweien, erridut ond rauffeirt worben." Unterforeben ift biefer Solachtbericht non "Der Ron. Reif Rap. und Chut-Burth Burcht, in Bapern bei bere unterhabenben Raifert: Reiche Armer respective beftellter Obrifter, General-Caurturmeiter, und General Aubifor ic." Biobl ju beachten ift, bat er fich nicht ber fewellt ichen, fonbern ber goneichen Darftellung anichlieft

Gin Blan ber Shlacht findet fich Thentr. Berop. III, ju 6. 968. -Die gange weitere Ueberlieferung fauber ber icon erwahnten bei le baboureur) fußt auf einzelnen ber angeführten Fing derffien. Dienstag, 17. Juli, langte Turenne mit seinen nur etwa 2000 Mann in Colmar an. Wann sie den Rhem überschritten, sindet sich nicht angegeben. Jedenfalls kamen sie so ermüdet auf das rechte User, daß sie sich eine zeitlang im Breisgan erholen mußten. Doch genügte ihre Segenwart dem Herzoge, so ungehalten er gleich über ihre gegen alle Erwartung geringe Zahl war, um nunmehr mit der entscheidenden Action nicht länger zu säumen. Er erhob sich von Freiburg nordwärts nach Langendenzlingen, woselbst am 27. Juli Generalrendezvous der sür sie bestimmten Truppen gehalten wurde. Zuverlässige Angaben über ihre Stärfe sehten. Sie sindet sich unter anderm auf 8000 Mann angegeben, und das ist jedenfalls nur um weniges zu niedrig gegriffen.

Un bemselben 27. Juli setzte sich die Armee in Marich auf bas noch vom Feinde besetzte Kenzingen. Als es dunkelte, war die Stadt erreicht. Die Avantgarde unter dem unermüdlichen Taupadel ging tweiter dis nach Ettenheim voraus, um dort "ben Paß zu sassen". Es war eine energische Angriffsbewegung gegen den an der Kunzig stehenden Feind, die den Entichluß des Herzogs, mit ihm zu schlagen, verrieth.

Am nächsten Tage tam zur Zeit bes Abendgebets Meldung von Taupadel, daß der Feind mit ganzer Armee und vielen besladenen Proviantwagen bei Klofter Schüttern, halbwegs zwischen Ettenheim und Offenburg, angelangt sei, aber von der Nähe der Weimaraner nicht das geringste wisse. Gefangene bestätigten diese Angaben, Sofort gab der Perzog Besehl zum Aufbruch aller Truppen und Kanonen. Mitten in der Nacht langte man zu Mahlberg an zwei Stunden von Schüttern — und erwartete bier den Anbruch des Tages.

Sobald der Morgen graute, wurde in voller Schlachtordnung geradeswegs auf Schüttern sortmarschirt; dem Groß vorauf eine starke Avantgarde, welche die Aufgabe hatte, sich des Passes über die Schotter bei Dinglingen zu bemöchtigen. Die Truppen fanden den Baß undesetz; so gmgen sie denn werter, bis sie auf einen seindlichen Cürassierposten stießen, den sie sofort angrissen und zwangen, sich mit großem Verlust gegen das Dorf Friesenheim zurückzuziehen.

Dort hatte der Feind Stellung genommen, den Dorffirchhof und den von Friesenheum gegen Schüttern fich hinziehenden "Landgraben" bejest. Auf einer neben dem Ort belegenen Anhöhe hatte er seine Geschütze aufgefahren.

Als der Herzog anlangte und sosort ein paar Insanterieabtheilungen — mech Franzosen — zum Angrest vorlchefte, die den Feind aus ein paar Positionen warsen, stedte dieser Friesenherm in Brand und zog seine meisten Truppen auf die Anhöhe, von der herab er auf die Weimaraner ein heitiges, aber, da die Rugeln sast alle zu hoch gingen, wenig wirkungsvolles Geschützener erostnete

Der Bergog ließ feine Ranonen in ben gegenüberliegenben Weinbergen Posto faffen und gab aus ihnen mit befferer Birtung Antwort. Zugleich ließ er seine Dlussetiere — die Cavallerie konnte in dem coupirten Terrain nicht zur Action gelangen — zum Sturm gegen die Sobe vorgeben. Allein er mußte balb erfennen, baß jie nur mit großem Berlufte zu nehmen fem würde. Deshalb gab er, nachdem er an Tobten und Bermunbeten etwa 50, ber Feind 120 Mann eingebüßt hatte, den Angriff auf und zog um Mittag feine Truppen wieder gegen Dahlberg gurud, mo er fle in freiem Felde zur Bataille formerte, in der Hoffnung, "daß der Feind fich auch anders enfichließen und berabkommen werbe". Denn auch ihm war gu Ohren getommen, bag Boy nichts febnlicher muniche als gu schlagen. Aber in einem Kriegsrathe, ben dieser berief, wurde beschloffen, bem Gegner nicht zu folgen. Bielmehr fammielten fich bie Truppen zur Nacht im Felde zwoschen Friesenheim und Schüttern; Savelli blied in feiner Larosse bei den Truppen. Got nahm mit seinem Hofftaat in dem Klofter Quartier,

Es scheint, daß es auch in einem so kritichen Moment, im Angesichte des Feindes, wieder zu Differenzen zwischen beiden Feldherren sam, undem Gotz seinem Kameraben für den solgenden Tag die Avantgarde nicht einräumen wollte, Savelli aber mit seinem Abzuge drobte, falls er sie micht erhielte. Er setze seinen Willen durch: Gotz übertieß ihm auch einige von seinen Regimentern und begnügte fich für ben 81. Juli mit bem Commanbo ber "Metroguardie".

Der Plan, ben man faßte, bestand barin, baß die Avantgarde am nächsten Morgen sich mutjammt dem für Breifach bestimmten Proviant über Wittenweier auf Lappel dreigiren sollte, "auf welchem Dorf der Baß auf die Insel Rheinan gehet"; von hier sollte dann der Proviant nach Breisach gesandt werden. Die Arrieregarde sollte indeß langsam solgen. Wie es scheint, erwartete Götz, daß der Jeind sich gegen sie und nicht gegen die Marschoolonne Savelli's wenden würde. Es sindet sich in den Quellen die Bemertung, daß eben diese Aunahme ihn bewogen habe, sich dem Berlangen des Duca zu fügen.

Montag, den 31. Juli, Morgens, rlidte Savelli mit seinen Truppen und der für Breisach bestimmten Provianteolonne aus. Der Weg südrte zum Theil durch schwieriges Terram: Wiesen und Sümpse, die sich am Undisdache und seinen Nebenarmen hinzogen. Zur Bechten floß der Rhein; zur Linken bildete der sich weit ausddehnende Kaiserwald, der dem Dorse Wittenweier gegenüber des nahe aus Flußuser vorsprang, die Begrenzung. Und dieses Desile war noch dazu durch einen "Paß" und "die Landwehr" coupirt. Das ganze Terrain erktzien, vollends an dieser Stelle, sür einen Transportzug höchst deskwerlich, für die Entwickelung einer Marscholonne zur Schlacht äußerst ungünstig.

Ver langfam und in langgedehntem Juge kam man vorwärts. Der sibergroße Wagenpark, die Artiklerie, der zahlreiche Troß — selbst die Frauen der Officiere besanden sich zu Wagen im Juge — vermochten die vielen Hindernisse des Weges nur mit Schwierigkeit zu überwinden und lockerten die Linie. "Bald waren die Stilck, Bagage und Insanterie von der Cavallerie separiet." Steichwohl zog Savelli weiter, so sorgloß, daß er nicht einmal, "wie er hat thun sollen", Etlaireurs vorans und sentwärts in den Wasd sandte. Schon hatte der Jug das Defile dei Wittenweier passirt — nur einige Insanterie besand sich noch senseits —, als er sich plöhlich den Weimaranern gegenübersah. —

Mittmeifter Bergheim vont rofen'fchen Regiment, ber am frühen



Mibrigen von Bernhard auf Recognocirung ausgeschickt worden war, tam gegen 8 Uhr mit ber Melbung ins Hanptquarter gurild', bag ber Jeind gegen Tag von Schüttern aufgebrochen fet und auf ben Abein ju marichire. Sofort ertannte Bernhard bie Situation, und bag es jest gelte "ju verbinbern, bag er an ibm vorbeifomme und feine Antention mit Broviantirung Breifache erlange". Bur Schlacht entich.offen, ließ er, ebe er das Signal jum Aufbruch gab, Gottesbienft halten, ber am Tage vorber - einem Sonntage - wegen bes Beiechtes bei Friefenheim ausgefallen war. Bur Bredigt beftimmte er ben Text aus bem Lucasevangelium (Cap. 197: von den Thranen Chrifti über Jerufalem. Sie folog mit bem hinmeis auf "ben langmitbigen Gott, ber bie Berrather und Berfolger feines beiligen Wortes, wenn fie ichon eine Beit lang möchtig und ichredlich feien , doch julest fturgen laffe". Dann wandte er fich an feine Officiere, Die ihn umftanben; "er fei entschloffen, ohne ferneren Bergug an den Peind zu geben ; Gott werbe ihnen noch diefen Tag Beil verleiben".

Darauf gab er sofort ben Befehl jum Aufbruch ber gangen Armee, nahm rusch einen Imbig und beftieg fein Pfeed.

Um Mittag waren die Truppen im Mariche durch den Kaiserwald, in directer Richtung auf Wittenweier; vorauf der Herzog mit seinen Weimaranern, ihnen folgend Turenne und Guebriant mit den Franzosen, die am Lage vorher hauptsächlich ins Tressen gekommen waren.

So marichirten beibe Gegner gleichzeitig auf dasselbe Biel, das ben Scheitelpunkt eines sprizen Wintels bilbete, bessen Schenkel ihre Marschlirien waren. Damit war der Zusammenstoß, also eine Schlacht, unvermeidlich, — die Schlacht, die der Perzog suchte, auf die der Duca, der von dem durch den Bald verdeckten Anmarich des Gegners nichts ahnte, nicht im mindesten vordereitet war, der vielmehr baldigst Kappel ungehindert erreicht zu haben hoffte.

Ein paar hundert Mann, so ist damals geurtheilt worden, hatten den Weimaranern den Austrut aus dem Walde "wo nicht gar verwehren, doch geraume Zeit streitig machen können". Denn um das freie Feld zu gewinnen, mußten sie über eine Brücke und ein

paar tiefe, mit Heden bestandene Graben. Aber Savelli hatte, wie ichon gefagt, in feiner Sorglofigfeit felbft bie elementurften Borfichtsmaßregeln für überfluffig gehalten. Go vermochte Bernhard feine Dlannichaft, bie ben Wald nur in aufgeloften Abibeilungen batte paffiren tommen, an ber Eifiere mieber ju fammeln und zu ordnen. Und nachdem das geschehen war, brach er mit plöglichem Ungestilm aus bem Dicticht gegen bie abnungslos Dabingiebenben bervor.

Er felber führte den linken Flügel an, ber aus einer Anzahl von Cavallerieregimentern bestand, und bem bie Aufgabe zufallen mußte, Die Spige bes Feindes am Weitermarich zu hindern. Auch Guebriant mit einem Theile ber Frangofen icheint auf biefem Flügel in die Linie emgerudt zu fein. Das Centrum - Die "Bataille" in dem die Infanterie ftand, besehligte Oberft Debm, Taupadel die Reiterei des rechten Flügels. Ein paar (5) "Esquadronen" Fußvoll bilbeten die Referve unter Canowsty. Der Reft ber Frangofen unter Turenne ftand als Arribregarde im zweiten Treffen.

Noch gelang es Savellt, seine Truppen wieder über den Bag zu bringen und zum Rampfe zu ordnen. Um 1 Uhr begann er, auf einem bem Berzoge wohlbefannten Terrain; war es boch bie -Stelle, "wo wir das Jahr vorher die Schiffbrude über den Ribein geichlagen".

Mit ihrem Schlachtrufe "Gott mit uns" brangen bie Weimaraner vor. Die Frangofen, "bie bas Deutsche nicht wohl ausiprechen konnen", riefen "Emannel". Das Felbgeschrei ber Raiferlichen, bas geftern "Sancta Maria" gelautet hatte, mar beute "Ferbinandus".

Bahrend bas Geschult von beiden Seiten ein lebhaftes Feuer unterhielt, wurde der rechte Flügel, der die besten Regimenter des Feindes fich gegenüber hatte, bis gur Referve gurudgebrangt, von der unterstützt er dann von neuem vorging, indeh Bernhards linker Mügel fich auf ben ihm gegenüberftebenben marf und Dlafor Bigthum mit ein paar hundert Musketieren und zwei Felbstücken auf ber außersten Linken ben Feind in ber Flanke gu umgeben fuchte. hier war es, wo er zuerst zu wanten begann. Die bragbi'ichen 28

6. Drobfen, Bernhard D. Wemmer, II.





Croaten machten "ohne sonderliche Resistenz" Kehrt, warfen sich "über Halb und Kopf" auf ihr eigenes Fusvolf — das Regiment Metternich —, rissen es mit in die Flucht hinem. Bald wandten sich auch andere Regimenter, plünderten die eigene Bagage, spannsten die Pferde aus und floben von dannen. Am längsten sollen sich die dei der Avantgarde besindlichen göhischen Regimenter geschalten haben. Aber als der Frind zugleich von verschiedenen Seiten in sie eindrang, wichen auch sie. Die Kanonen, Munitionstarren, Bagagewagen, alles im Sich laisend, eilten die Geschlagenen mwider Auflösung dem Rheine zu. Bele versanten in dem Mosrafte.

Saveili war bereits villig geworfen und "dieser Actus" ber Schlacht zu Ende, als Got auf der Walftatt erschien. Er war auf das Hülfsgesuch des Duca, das dieser, sobald der Feind aus dem Walde auftauchte, an ihn gesandt hatte, mit der Arrieregarde — nach seiner eigenen Angabe nicht siber 4000 Mann mit zwei Falstonen — solort aufgebrochen. Aber er hatte eine Meile weit zu marichiren, kam daher zu spät, um jenes Undeil abzuwenden.

Seine Truppen rudten, wie fie auf bem Schlachtfelbe eintrafen, jofort ine Befecht, bas fich nun mit verdoppelter Beftigfeit erneuerte. Drei gowiche Cavallerieregimenter fturgten fich auf ben gunachft fiebenden weimarischen rechten Bingel. Dann wurde auch ber linte angegriffen. Es tam ju einem furchtbaren Ringen, bas geraume Beit unentschieden blieb: ju einem glangen und febr barten Schlagen", mie Bernhard bernach schrieb, in welchem bie Linien brigaden - und escadronweise auf einander trafen. "In welcher Bermengung es fo weit gelangte, daß fie endlich gar die Dusteten einander um die Ropfe geschmissen." Die Gobiichen brangen bis in bie weimarifden Batterien, eroberten fieben Beichlite; bann wieder die Weimaraner alle felnbliche Artillerie. So wild wogte ber Kampf bin und ber. "bag jeber Theil zweimal auf bes anbern vorige Stelle gu fteben tam". Bis endlich - fo fcbeint es nach fünfftundigem Ringen bie weimarischen Reserven, die in biefem ameiten Act ber Schlacht bieber nicht mit verwandt worden maren, die Enticheidung brachten, indem fie jum Angriff gegen Got

vorgingen!), bem feine frischen Truppen mehr zur Verfügung ftanben.

Gög selbst, bessen persönlichen Muth die lasserlichen Berichte ruhmend hervorheben — er sei tapser unstampsend verwundet worden und einmal schon in des Feindes Händen gewesen —, strengte alles an, die Latastrophe abzuwenden: er ermachte die Seinen, mannhaft auszuhalen, suchte die ausgerissenen sovellischen, some eigenen weichenden Reiter wieder an den Frind zu brüngen. Alles umsoust! "Wären nur noch neben den Turasseren 300 oder 400 Pierde dei mit auf der Kalstatt verdlieben, oder, wie ich ihnen nachzeschiedt, zurückzesommen ich wollte die völlige Victoria mit der Retroguardi untehlbar davongetragen haben." Doch sammelte er, als schan alles sich, noch süns Regimenter Allraissere und vier Infanterieregimenter um sich, mit denen er sich die zum Abend auf dem Schachtselbe hielt. Unter dem Schat der Dunkelbeit aber machte dann auch er sich "in Disordre" mit ihnen "auf die vom Teusel erdachte Retrode".

So enbete biefe Schlacht wie die Abeinfelder mit dem vollsständigen Siege Bernhards. Zum zweiten Mal in diesem Jahre war den Raiserlichen eine Armee total vernichtet: "ein ansehnliches corpus von lauter ältesten Regimentern, zum wenigsten 12,000 Mann start". Zwar die Generale sielen diesmal meht dem Sieger in die Hände. Aber was hatte an einer nochmaligen Gesangemahnte des armseligen Savelli gelegen, der den Feldheren nur zu spielen schien, um sich benegen zu lassen. Got aber, der mit seinem Hange zu Operationen und seiner Abneigung gegen die Lataille mehr ein lästiger denn ein gesahrlicher Gegner erichien, war sürerst unschälich gemacht und mußte voraussichtlich durch diese Niederlage den Rest seines Ansehens dei den eigenen Truppen einbüssen.



<sup>1)</sup> Rach le Laboureur S. 80, und nur nach ihm, wurde die Entscheibung durch Guebrunt herbeigeführt, indem er eine Ansahl Reiter mit Trompeten und Trommeln in den naben Malb sandte und blinden karm machen ließ. Rur die Apologie ("Rolatione" S. 9) erwährt gieichfalls biefer Ainte, ohne sie jedoch mit Guebriant in Berbindung zu brungen, und bor allem, ohne ihr irgend welchen Effect zuzuschreiben.

Ware es noch Johann von Werth gewesen, ben man hätte entwischen lassen! Lon diesen zwei helben von Wittenweier wußte man nun, twe wenig furchtbar sie seien.

Micht über 2—9000 Mann retteten sich vom Schlachtselbe. Alles übrige war tobt, verwundet, versprengt, gesangen; die ganze Artillerie mit aller Munition und sammtlichem Zubehör verloren; die ganze Proviantcolonne, sämmtliche Bagagewagen — ührer weit über tausend —, die Arnegstasse, die Canzleien beider Generale —: alles eine Beute des Siegers Und dazu dann als stolzeste Beutestücke über achtzig Fahnen und Standarten, unter ihnen von Götz' Leibentassieren allein sieden in prachtvoller Gold: und Silberstiederei. Der Verlust lei, so klagte ein kaiserlicher Oberster, "noch weit, weit größer gewesen, als selbst der in der Schlacht vor Leipzig".

Freilich, auch des Herzogs Verluste waren empfindlich. Er hatte etwa 500 Todte und ebenso viel Verwundete. Unter diesen die Obersten Riheingraf Johann Ludwig, Graf Wilhelm Otto von Rassau, Rotenhan und Rosen. Doch wurde der Verlust durch die Gesangenen, die in weimarischen Dienst eintraten, reichlich ersett. Unersetlich dagegen war, daß der Generalmajor Tanpadel, dessen Ungestäm sich im dichtesen Rampsgedränge am wohlsten sühlte, da er sich, an der Spitze seiner Reiter dem Feinde solgend, "etwas verhauen hatte", gesangen genommen wurde.

Die Flacht ber Rasserlichen ging über Schüttern auf Offenburg, wo die Trümmerhausen schon um Mitternacht anlangten. Aber an Haltmachen war selbst bier noch nicht zu denken. "Benn uns der Feind nachsest, so bekommt er vollends uns alle und auch das unserige, was noch übrig".). Oberst Oehm mit dem größten Theil der weimarischen Reiteren war ihnen auf den Fersen.) und machte auf der Verfolgung noch viele Gesangene. Savelli und

<sup>1)</sup> Unbaurtes und unabreifirtes Schreiben von Cherft von hableng (Dreeben).

<sup>2)</sup> Grun nahm an ber Berfolgung Theil und hat über fie werthvolle Angaben.

Bog trennten fich, wie es fcheint weil fie fich über die Richtung bes weiteren Rudzuges nicht zu einigen vermochten. Jener wich mit ben Reften feines Corps nach Beilbronn, Gos mit ben feinen gunachft nach Oberfirch, um fie, fobalb er "bie bin und wieber in Bilichen gurfiefgebliebenen gefunden und die beschädigten Boller, wie auch die ausgemiefenen" gefammelt hatte, über ben Aniebis ins Wirttems bergifche zu führen. Er lieft beshalb bie veriperrten Blege über bas Geberge burch bas Landvolf öffnen, auf benen er bann Anfang August mit enwa 2000 Dann — benn mehr hatten sich nicht wieber zusammengefimben — "in merklicher Confusion" bas Giebrige und die Grenze liberschrift, die Wege hinter fich ftarter als supor verhauend. In wenig Tagen war Aubingen erreicht, wo er fein Bamptquartier auffchlug. Diochte er gleich in feinem Schlachtbericht, ben er am 1. (11.) August von Oberfirch aus an ben Raifer fanbte, bas Refultat bes Rampfes noch fo gunftig barftellen, ben Berluft bes Feindes an Diaumicaft und Feldzeichen größer als ben feinen angeben, ber gange Bericht athmet boch bie Stimmung bes völlig aufe Baupt Beschlagenen,

Dat Savell an der Riederlage Schuld sei, ergab sich nicht allein aus Gob' Relation; alle Berichte von kaiserlicher Seite stimmten darin überein. Und kein Zweisel, daß er sie durch seinen unverantwortlichen Leichtstun herbeisührte. Nicht nur, daß er ohne alle Recognoschrungen durch das höchst gefährliche Terrain marschtete: er dachte auch nicht darun, Fühlung mit der Arridregarde zu behalten, sondern zog undekümmert seines Weges weiter. So war denn auch der Kaiser zunächst entschlossen), ihn vor ein Leigesgericht zu stellen und seine Charge einem andern zu übergeben. Zwar suchte der Duca sich dann zu rechtserizen und die Schuld von sich ab und auf Götz zu wälzen. Allein trop aller beigebrachten Zeugnisse vermag sein Bericht ihn nicht zu entlasten. Und weim er dann gleichwohl im Deenst blieb, so mochte er auch

<sup>1)</sup> Lebzelter an Johann Georg d. d. Prag, 15. (25.) Aug. 1632. (Dresben).

bas vornehmlich feiner hohen Geburt und ber Berwendung feiner mächtigen Gönner verdanken.

Herzog Bernhard war, mabrend seine Cavallerie den fliebenden Jemb versolgte, mit der Insanterie auf dem Schlachtselbe geblieben, wo sie zum Beichen des Sieges mehrere Tage lang in den Positionen des Feindes lagerte und nach den Anstrengungen der letten Tage und nach dem beißen Kannpse der wohlderdienten Rube genoß. Auch Bernhard selbst bedurfte der Erholung; "denn er hatte sast alle Schwadronen und Brigaden selbst angeführt und sich niehrmals mitten unter des Feindes Truppen befunden", ohne doch eine Wunde davongetragen zu haben.

Am Tage nach ber Schlacht ließ er alle gefallenen Rameraben beftatten, auch von bes Feindes Officieren "einen jeden nach feinem Stand ordentlich aufzeichnen und begraben". Die Bermundeten wurden hin und wieder in gute Quartiere vertheilt.

Der vom Feinde um Stuch gelassene Proviant - in weitent Umfreife war "Feld und Wald mit Wagen, Autschen und Karren übersäet" — wurde den tapfern Soldaten übersassen.

Dann am 1. August früh großes Danksest durch das ganze Lager. Bei jedem einzelnen Regiment "ericholl der Lobgesang, Gebet und Berkündigung der Wohlthaten des Allerhöchsten". Die Obersten und die vornehmsten Officiere versammelten sich dei dem Derzoge und sangen unter freien Himmel mit ihm gemeinsam den 124. Pfalm: "Wäre Gott nicht mit und diese Zeit zic" Es solgte eine Predigt, ein Dankgebet und endlich das Ledeum. Darauf wurden ihm von seinen Regimentern die eroberten Jahnen präsentret und vor seinem Zelt ausgepflanzt: "welches denn, weil sonderlich viel schone erneuerte Standarten und Fahnen darunter, sehr prächtig und magnific gewesen". Endlich ließ er aus seinen und den erbeuteten Kanonen, so wie auch von den Musketieren Salut schresen "und also dieses ausgemeine Freudenseit beschließen."

Rach Schweben wie nach Franfrech gab er Bericht von feinem Surge. Durch ibn feien, wie er ber Konigin Christine fchrieb 1),

<sup>1)</sup> d a. Regenburg, 18. Aug. 1688 (Gothe). Dagn an Ogenftiern von bemf. Danim (Stodhalm).

"bes Feindes zwei Pauribeffeins, die Feftung Breffach zu probiantiren und den ganzen diheinstrom wiederum zu bezwingen, unterbrochen und auch den schwedischen Baffen mehr Luft und Bortheil
geschafft worden". Sein Schreiben an Oxenftiern enthielt die schwen Worte, die göttliche Allmacht habe das von Gustaf Abolf begonnene Nettungswert der evangelischen Sache in Deutschland bisber erhalten; er hoffe, daß es nun vollends zu gewilnschem Ende gelangen und daß Gott ihm seiner die Gnade verleiben möge, würdig zu sein, als ein geringes Wertzeug dem geliebten Baterlande, dem gesammten evangelischen Weisen und Ihrer Majestät und der Krone Schweben nützliche Dienste zu leisten.

Auf Feindes Seiten war die Angft und Bergweiflung nicht geringer als nach der Schlacht bei Rheinfelden. Bieber wurde, wie damals, die Klage laut: "D, hätten wir bei Zeiten Frieden gemacht, oder thäten es noch, ehe wir das Garaus befommen"!

Singegen tannte ber Jubel ber Barteigenoffen feine Brengen. Arenbenfeuer, Biccioriaschiegen, Bantette und Festgottesbienfte gab es in ben nachften Wochen weit umber in beutichen Lanben. Gelbft in ben Rreifen berer, die jum Brager Frieden abgefallen maren, empfand man etwas wie Genugthung über "bes Derjogs Felicität". Ja fogar ben Rurfürsten von Sachfen foll eine Anwandlung von Reue übertom. men fein. Dan ergablte, bag er geaugert babe: "er wollte, bag ber Teufel alle talfert den Officiere bolie; Baner mare boch ein recht-Schaffener Colbat, und wenn er nur nicht fo in feinem ganbe gebrannt hatte, wollte er fich wohl mit ihm verglichen haben". Der Bergog Georg bon Bureburg, bem feit feinem langft erfolgten Austrut aus bem ichwebischen Dienft, ber Raifer bereits wieberhalt ben Cberbefehl angabieten hatte magen fonnen, beg, zweil er noch ber Beit nicht mehr thun burfen, all feine Frauermmer beraufholen und machte fich - trot feiner fünfunbfunflig Jahre - Die gange nacht über mit Tangen und Trinfen fuftig".

Der Martgraf von Baben ließ am Conntag nach ber Schlacht eine Daufpredigt balten !), ein Menfterftud ber oratorichen Schwall-



<sup>1)</sup> Chriftliche Danfprebigt, Sber bem Groben und Socherfremlichen

stugfeit jener Zeit und boch ein beredtes Zeugniß der Begeisterung für den weimarischen Helden: "bas Rautenkränzelein, das Gott dis dahero so gnädiglich erhalten, auch anjeho mit dem Blut seiner Feinde begossen, daß es immer grüne und wachse, dem Allerhöchsten zu Ehren, uns aber zu großer Frende und Nuhbarteit."

Der schwebische Staatssecretür Mittler beglückwünschie ben Herszog von Hamburg aus mit den Worten!): "nun möge ihm das prasmum laborum, Breisach sammt dem davon dependrenden Oberrhemsstrom, dem Bodensee, der Markgrafschaft Durlach und dem Herzogthum Württemberg ohne seinere große Mühe zusallen, em Sieg dem ansbem die Hand bieten und er um so viel mehr Mittel erlangen, auf sich selber zu bestehen und ohne widerwärtige, schlüpferige ungewisse Asplichenz (der Schwede meinte natürlich die Frankreichs) bei Fortsehung sowohl des Krieges als der Tractate nicht weniger als andere sormidabel und considerabel zu sein".

Sine der damals erschienenen Flugschriften") schreibt vom Feinde woller Hohn: "Bo ein corpus beisammen, commandiren unterschiedene Generale; der eine will für sich, der andere hutter sich; der eine wills auf welsch, der andere auf teutsch haben. Und das gemeine Wesen geht unterdessen zu scheitern". Und in einer anderen unterbricht die Erzählung des Schlachtenverlaufs der trumphirende Ausrus: "Dieses heißt den Herzog in Frankreich gejagt!"

Sieg, welchen der | Alexhöchte ben Kktienweger . . verliehen .. Am 5. Augusti gehaten | Durch ; Johannem Burkhardum Erord ( Fürst: Mergg. Bab. Pfarrern.|\*\* 1838. 15 + 1 S. 4.\*.

<sup>1)</sup> d. d. 16. Mug. 1638 (Gotha).

## Breifad.

Um Breisach war die Schlacht bei Bittemveier geschlagen worden Das Deer, welches die Festung hatte schützen und erhalten sollen, war vernichtet; das Breisgan war vom Feinde bestreit. Das belebte des Perzogs schon aufgegebene Possung, die Festung dieses Jahr zu gewinnen, von neuem. Noch auf der Walstatt saste er den Entschlaß, sie zu erobern und damit das silhne Ziel zu erreichen, das er sich meiprünglich für diesen Feldzug gestecht batte

Böchrend Oberst Dehm mit dem größten Theil der Cavallerie den fliehenden Feind versolgte, brach der Herzog mit der Infanterie und einer kleinen Reiterabtheilung, nachdem er drei Tage auf dem Schlachtselbe gehalten hatte, nach Kenzingen auf. Die Stadt ergab sich (am 3. August), sobald er mit dem Beginn der Femdseligkeiten Ernst machte. Die 200 Mann starke Besatung trat in seinen Dierist über. Er ließ "das Nest", das ihm bisber so manche Schwierigkeiten bereitet hatte, um die Besatung zu sparen, demoliren und in Brand stecken. Dann ging es geradesswegs auf Breisach. Schon am 6. August langte das Deer vor der Festung an.

Auf fteilem Felfen lag sie "gleich wie ein Schloß", hart am rechten Ufer des Odheins, der wie bei Rheinan in eine große Bahl von Armen getheilt an ihr vorüberkloß. Dreifach übereinander erschoben sich die gewaltigen, mit Thürmen reichbesetzten Odauerwerke vom Fuße des Felfens dis hinauf zu seinem Blateau, auf beisen Witte die Hauptstraße entlang lief. In ihrem einen, süblichen Ende, dem Eclarisberge gegenüber, lag der weit ins Land schauende Dom, ein prachtvoller Bau, an dem sich romaniche und gotbische Runst erprobt hatten; an dem entgegengesetzten das Schloß, aus dessen Fenfern man auf den "Eisenderg" (liefenderg) hinüberblickte, der, heute abgetragen, einst, vor der Stromregulitung, mitten aus dem Masser aussten Inch ein Ditte der Hauptstraße besand sich ein

trefer von einem Thurm überdachter Brunnen, aus deffen Grund das Trinfwasser für die Sinwohner herausgewunden wurde. Der unterste Mauerwall, der auch den Edartsberg im Süden des Hauptsegels einschloß, war von einem breiten und tiesen Graben umgeben, der vom Aheme gespeist wurde. Bom Nordende des Plates führte über zwei Inseln in mehreren Absähen die Brücke auf das elsösische Ufer hinüber. Ein startes Schanzwert auf der größeren, westlicheren Insel wie Sie St. Jacobsschanze , ein Brückentopf auf dem lutten Ufer und em stromauf gelegenes klemes Inselfort, det welchem der Abein durch Ketten gesperet werden konnte, deckten sie von der Wasserieite vor feindlichem Anfall.

Von den nicht sehr zahlreichen betochreten Werten war die Mühleuschanze, die schon bei dem ersten Erscheinen der Weimaraner eine Rolfe gespielt hatte, die wichtigste. Sie lag ziemlich dicht vor dem Ecartsberg an einem Rhemarm, dem "Dlühlbach", der die Röder der Aumühle trieb, welche den Breisachern ihren Pauptbedarf an Diehl lieserte.

Der Herzog unternahm, faum vor Breifach angelangt, mit bent hoben Officieren, gefolgt von feiner Leibcompagnie, unter bem Jeuer bes feindlichen Geschüges einen Mecognosarungsritt um die Festung, auf dem er sich so nahe an sie heranwagte, daß eine Stücklugel vor ihm einschlug und ihn mit Erbe überschuttete.

Es war ihm befannt, daß die Vorräthe in Breisach für bochstens ein paar Monate ausreichten. Darauf gründete er semen Plan, die Festung, die in dem Anse der Uneinnehmbarleit stand, von aller Communication mit der Außenwelt völlig abzusperren und sie, wenn die Erstürmung sich wirklich als maussührbar erwes, jedensalls durch Hunger zur Ergebung zu zwingen.

Mit der Leitung der Belagerungsarbeiten und dem Befehl über die zur Cernwung bestimmten Aruppen betraute er Thomas Ringe, seinen Oberstleutenant von der Artillerie, und Oberst Schönbed von der Infanterie. Er selbst begab sich für die nächsten Lage nach Neuenburg.

Die Arbeiten nahmen fofort ihren Anfang. Regelmäßig -



fast täglich — erhielt er Rapporte über ihren Fortgang, benen Aluge mehrsach Situationöffigien beifügte 1).

Stromausmärts von der Festung, ein gutes Stild oberhalb ber beseftigten Aumühle, fast hart am Däuhlbach, wurde das deutsche Lager abgestedt, von dem aus sich ein Spstem von Meineren und größeren Redouten, die man durch Laufgräben und Erdwälle an emander zu hängen dachte, auf der rechten Abemseite in weitem Bogen um die Festung hinziehen sollte, um unterhald des Cisensberges das User wieder zu erreichen. Dier sollte Guebriant mit seinen Franzosen das Lager schlagen.

Einer Sehne rubenden Halbkreffes, bessen Endpuntte die beiden tager bildeten, erhoben sich bente verschwundene Hügel, von benen aus das Terrain die unter die Wälle von Bressach beherrscht wurde. Sie jollten deshalb mit starten Besestigungen versehen werden: der Haupthügel, auf dem Oberst Dioser den Besehl erhielt — der "Moserberg" —, mit einer Sternschanze und einem größeren Wert — "Schanz Pfassemminz"; eine andere tsolnte, schon im Bereich der französischen Sullungen liegende Anhöbe gleichfalls mit einer schanze. Jeder einzelne Truppentbeil hatte in der Circumvallation sein eignes Jort zu bauen. Zunächt dem deutschen Lager entstand die Reiterschanze, dann die hattstein sein deutschen Lager entstand die Reiterschanze, dann die hattstein scha Weschute, an die sich die fordunsche anschloß, die sich endlich die gelbe

1) Fir bie Eireumvellation Breifachs find fie natürlich eine Hauptquelle. Dazu zwei kartographische Daritellungen in Aupieritich: Die eine
"Eigentlicher Morif der Belagerung des Besten Pases Brytach", (1688), der
zedoch wohl nur zufällig, einer der Ausgaben der rücker'schen Danspredigt
von 1638, die mit vorgelegen haben, angeheftet ist, die andere, der bekannte
merian sche Sitch, im Theatr. Europ. III., zu S. 1022. Ein durchaus sicheres
und vollständiges Bild wird man freisch weber von den Belagerungs- noch
ben Desensondwerten gewinnen. Und die in muerer Zeit erfolgte Regulitzung
des Rheins some die sucht wieder Bermüstung der Festung in der Franzolerizeit, von der sie sich nicht wieder erholt hat, erschweren den klaren Einblick
in die Steudion. Bin Robmann und Ens eristen eine Geschiche der Stadi Breisoch Freidung i. Br. 1851 die freilich für diese Partie ausführlicher
all werthooll ist. Reboute als siebente und leste an den Moserberg anlehnte. Bon besten anderer Seite bis hinüber jum frangosischen Lager war ein ähnliches Softem von Verschanzungen projectivt.

Die Verbindung der Belagerer mit dem jenseitigen Ufer sollte durch eine Schiffdricke hergestellt werden, silt die Aluge gleich in den ersten Tagen die greignetsten Punkte luchte. Natürlich oberhald der Festung, und zwar ziemlich weit hinter dem deutschen Lager: da, wo sich eine große Insel — "im Geissaut" — dem User vorlegte, von dem sie durch den Wilhsbach getremt war. In niehreren kleineren und größeren Absätzen dachte man sie von Insel zu Insel auf das linke Ufer hindberzusühren und durch Brückenföpse und andere Werte zu becken. So entstand im Geissaut die Schottensschanze und auf der Spize der Insel die Milhsbachschanze.

Auch für bas linke Ufer wurde eine förmliche Enceinte projectirt; boch mußte man mit Aldficht auf die Zahl der zur Berfügung stehenden Mannschaft diese weniger dringliche Arbeit zunächst noch hinansschieden. Dasür erhielten — es läst sich freilich nicht feststellen, ob gleich von Ansang an — Oberst Schmidderg und das französische Regiment Batilly dort ihre Bosten angewiesen, mit der Aufgabe, die Breisacher Brücke gesperrt zu halben.

Bundchft freilich ging es mit ber Arbeit nichts weniger als rasch von statten. Die Mannichaft war von den bisherigen Anstrengungen im offenen Felde sehr matt und rubebedürftig; sie zählte viele Kranke. Die Regimenter waren berart zusammengeschmolzen, daß Kluge meinte, dem Herzoge "ihre Stärke saft nicht schreiben zu dürfen".

Am 12, August traf Oberft Oehm mit ber Cavallerie im Lager ein. Sie war bem fliehenden Feinde bis tief ins Gebirge auf den Fersen gewesen und erst, als er den Amedis überschreitend ins Württembergische hinübergetreten war, umgekehrt, hatte auf dem Wege am 2. August Oberkirch genommen und langte nun Aber Willstatt und Goldschauer vor Brestach an.

Auch von ben Befatzungen verschiedener Plate wurden bann Abtheilungen ins Lager gezogen, fo bag mit ber Beit bas Belagerungs-



corps, wie nich angegeben findet, auf bie Starte von 9000 Mann anmuche.

Durch ben gangen Auguft und September murbe an ber Eirenmpaligition gearbeitet. Dicht obne manche und große Schwierigfeiten. Es fehlte an gefunder, zur Schanzarbeit tauglicher Mannschaft, an Berpflegung, an "Materialien", namentlich an Aerten und Lettern, an Pferben jur Beranichaffung bes Lebensunterhalts und bes holges gum Pallisadenbau, an Munition. Die Truppen waren febr abgeriffen, ohne Schube und Strumpfe: Die meiften gingen barfuß. Dazu vor allem: Mangel an "Officieren und Büchsenmeiftern", welche bie Pionierarbeiten und die Bedienung ber Beichütze zu leiten verftanden 1).

Mitte September tam Bernbard ins Lager, um fich personlich von bem Stand ber Arbeiten und von ben ihm wiederholt geflagten Mängeln zu überzeitgen, die Errichtung weiterer Werte anauordnen und um zu feben, ob bereits mit bem Angriff auf bie vorgeschabenen Berte bes Feindes begonnen werden fonne. Dach Colmar zurückgelehrt, ließ er es fich angelegen fein. Anordnungen gire Abhilfe ber Uebelftande im Lager gu treffen. Er befahl bem Obersten Quernheim in Benfeld, aus den umliegenden Orts fcaten zweihundert Bauern mit Hacken und Schaufeln ins Lager zu schicken 2), und bem Generalproviantmeister Grimm-

4 halbe Carthaunen,

14 Regimentsstüde,

6 zwölfpfündige Stude,

2 Feuerboller,

7 fechepfunbige Stilde,

2 Feuermörfer.

Rach Theate. Europ. UI, S. 983 hatte man im Ganzen "bei 50 grobe and fleine Stude". Rach ihm betrug bie tägliche Lohnung für Schengarbeiter pro Solbat 1/s Thaler, pro Bauer 1/s Gulben.

2) Offener Brief Bernhards d. d. Colman, 18. Sept. 1638 (Gotha).

<sup>1) &</sup>quot;Bergeichniß ber gefunden Officiere, wie auch ber Buchfenmeifter, Sanblanger, Zeugdiener allbier im Lager 20. Sept. 1638" (Gotha) (von Kluge arn 21. Cept. eingelandt). "Mifignation ber Annnunition, fo fich ben 20. 7bris 1638 im Feldinger por Breifach in allem befunden" (Gotha). Mus biefem Berzeichniß ergrebt fich jugleich bie Bahl ber zur Belogerung verwandten Geidüte:

eisen, täglich 8800 Rationen Proviant borthin zu liefern!). Dann tamen in der nächsten Zeit auch erliche Schiffe mit Munition und Lebensmitteln, die der alte Rehlunger in Basel nicht ohne manche Mibe zusammengebracht hatte; auch Sendungen von "Materialien", so daß nach Aluge's Bericht vom 27. September nun an ühnen kein Mangel mehr wäre, wenn man nur nach tausend Nexte zum Faschinen- und Politiabenmachen hätte.

Auch an Lebensmitteln fehlte es bald nicht mehr?). Sie waren um ein billiges zu haben; nur daß bei ben Soldaten das Seld brapp war, da Frankreich das längst fällige Augustquartal immer noch nicht gezahlt hatte.

Als ungewöhnlich frühe Kälte eintrat, wurden in ben Lagern "Hänser mit Gemächern und Defen" erbant, "daß es das Anseher gewann, als wollte man solcher Orten ein neu Coloniam aufrichten".

Ein Glück für die Belagerer, daß Keinach bisher nicht Einen nennenswerthen Lerfuch gemacht hatte, durch einen Ausfall den Fortgang ihrer Arbeit zu stören. Am 21. September konnte Kluge dem Herzoge melden, daß die Redouten sämmtlich "in Desenssion" gesetzt, alle angesangenen "Limen" aufgeworfen seien und jetzt verpallisadirt würden. Acht Tage später: daß er in tärzester Frist "alles die an den Berg" geschlossen zu haben hoffe. Tags darauf daß die Geschützt "überall auf die Batterien" geschaftt seien und daß er damit beginne, die Hecken und daß Buschwert im Felde zu rasiren.

Auch Oberft Deofers Arbeiten broben auf der Höhe naherten fich ihrer Bollenbung. Dagegen zeigten sich die Franzosen sehr



<sup>1)</sup> d. d. Colmar, 20. Cept. (Gotha).

<sup>2)</sup> Gin Pfinnd Fleisch toftete im Lager 11/2 Baben, ein Das Bein 2 Baben. "Brod war überflusig, und tonnie man eine Gans, Sühner, Salz, Speck, Kafe, Cier u. bgl. alles um einen rechten Pfennig befommen." Theatr. Europ. III, S. 988.

<sup>3)</sup> Das Moterial nahm man von bem benoftren Kenzingen. Thestr. Europ. III, S. 991. Ueber bie vorzeitige Kälte f. u. a. Bürfters Beichreibung bes schwebischen Krieges, hog, von Fr. von Weech, Leipzig 1875. — ad 20. Aug. 1638. . . . . ift gar frühe talt worden, benn ben 12. (2.) Octobris war alles gefroren".

samig, obschon bei ihnen die "bewontirten" Reiter eingetroffen waren, die es an Fieiß nicht sehlen ließen, freilich ordnungsmäßige Bahlung sorderten. Erst vorgestern, so meldete Riuge am 21. September, hätten Guebrianis Leute zu schanzen begonnen. Und noch am 1. October klagte Oberst Schönbert dem Perzoge: "von den Franzosen geschieht nichts. Wäre doch von nöthen, daß sie wenigsens ihre Werte etwas verstärften". Wiederholt drangen deshald beibe in Bernhard, denselben "eine kleine Erinnerung" zukommen zu lassen, "weil ihre Nachlässigkeit sowohl im Rachtbeenst als Bearbeistung ihrer Werte täglich zuwehme".

Bei seinem Besuch im Lager scheint Bernhard ben baldigen Angriff auf die Mühlemchanze gesorbert zu haben. Allein an sie wagte sich Oberst Schönbed noch nicht heran. Dafikt gelang es ibm, sich in ber Nacht vom 26. auf 27. September einer ersten Schanze — es war die kleine Inselschanze, "daran die Kette liegt" — zu bemächtigen. Die fünfzig Mann starke Besatzung rettete sich auf Booten. Zwar versuchte der Feind, sie zurückzuerobern, wurde aber mit bedeuterdem Berluste von dannen getrieden, und mun die Schanze mit hundert Mann besetzt und stärker besessigt.

Das war ein wesentlicher Gewinn, inn, bem Berlangen bes Bergogs enfiprechend, "die Sache über Mhein" vorzunehmen. Schonbeck war dazu entschloffen, sobald er die nötbigen Bretter und Boblen erhalten batte, um naber an ber Festung eine Bruck auf bas linke Ufer hinüber ju fcblagen; und unter ber Boransfetung, bag bie Frangolen "ibre Pflicht beffer thaten". Allein Guebriant lebnte bie wiederholte Aufforderung besielben, einen Theil feiner Truppen zu dem Unternehmen herzugeben, rundweg ab : "er fonne wegen allerhand Motwen nichts dabei thun". Schonbed theilte folge Erflärung dem Derjoge voller Erhitterung mit: "bie Berhinberungen, Guer Gurftlichen Gnaden Befehl auszurichten, so mir vielmal ohne Ursache in den Weg geschoben werden, geben mit mehr zu schaffen, als die Sachen an ihnen felber". Er bat ihn, jemanden berzuschecken, dem er "von gewissen importirenden Sachen" manbliche Weittheilung machen Da er bie jur Ausführung bes linterbeinischen Unternehmens röthigen Truppen nicht aus bem beutschen Duartier

nehmen fonne — "es fei benn, daß man alle Posten unabzeicht steben lasse, was sich wegen erheblicher Ursachen bei jetzigem Russtande nicht ihnn läst" —, so sah er sich zezwungen, dasselbe auszugeben.

Anfang October war die Festung von der Aufenweit vollskändig abgesperrt auf dem rechten Abenwser durch eine gewollige Fortification, auf dem Inten durch einen Polten vor der Beliede. Richts konnte heraus oder hinein. Eine Schar von Weidern, welche die Stadt verließen, wurde mit Gewalt zurückgetrieben und ihnen mit der Staupe gedracht, wenn sie sich noch einmal drausen sinden ließen. Ein paar Beuern, die Sah hineundringen wollten, wurden im Angelicht der Belagerten ausgehültst. Zum leuten Mal am 10 Septimber gelang et ein paar hundert Croaten, inner dem Schinge der Rocht von linten liser her itder die Brücke Mehl in die Festung zu deingen, in der schon damals die Theuerung begann!). Sentdem waren die Belagerten auf die geringen Vorräthe angewesen, die noch von den früheren Provientirungen durch Eitz übrig waren und rach Reinachs eigener Angabe nur dist eines Weite October reichten!).

Ein washalfiger Burich, "Spert genannt, zu Weiben gebirtig, umerlett, an einem Fuß hirfend, mit rothgelbene, kurzem Bart", ichlich fich undermals mit Briefen Reinach aus ber Jeftung. Mit dem 17 (27.) September glaubte Reinach die Berichterstattung an den Raifer über sonne schlimme Loge einstellen zu müssen, dem der Feind habe ihn "mit Lagern, Schanzen, Redouten und im Ring herun an einander geschiostenen Laufgrüben" so seinem ind im Ring herun an einander geschiostenen Laufgrüben" so seinem sichen fchiefte er nur nach keine Zeite mit kurzen Rottzen über "den stilndlich wachsenden Uebestand" zur Armee hinauf ins Gebirge, die aber gleich den an ihn abressischen Briefen meist von des Derzogs Leuten ausgefangen wurden.

<sup>1)</sup> Reinad an Couelli d. L. Breifad, 10. 20.) Gept. 1638 Gotha).

Daß es, um Breisach zu gewinnen, mit der bloßen Circumvallation nicht genug gethan sei, lehrte ben Herzog die Erfahrung
mehr als zur Genüge. War doch während des ganzen bisherigen
Feldzuges des Felndes Bemühen hauptsächlich darauf gerichtet geweien, die Festung von außen ber zu schühen, ihn von ihr sernzuhalten oder non ihr abzuziehen. Er konnte nicht zweiseln, daß der
selbe seht, wo es ihr gegenüber den Ernst galt, trot der jüngst erlittenen Riederlage alles anstrengen werde, sie zu entsehen Wernhard sich auf die Belagerung beschräufte, die aller Breechnung
nach geraume Zeit in Anspruch nehmen mußte, so wuchs mit sedem
Tage die Gesahr sitt ihn, zwischen zwei Feuer zu kommen und vom
Rücken her in seinem verschanzten Lager angegrissen zu werden.
Somit ergab sich ihm von neuem die Nothwendigkeit, seine kleine Armee zu theilen und, während er dem einen Theile die Belagerung
übertrug, mit dem andern seden Entsapversuch zu vereiteln.

Bon Gos und Cavelli freilich war fürerft wenig zu fürchten. Bis ihre Beere wieber felbtuchtig waren, mochten Monate vergeben, Daber ichien est bem Bergoge ausreichend, werm er ben fürglich von ibrer Berfolgung gurudgefehrten Oberfien Debm wieber mit ein paar Bleiterregimentern entfanbte, um bei 2Lalbfirch bas Elgibal, bas ben birecten Bugang aus bem Walbe auf Freiburg bilbet, git vermabren Gegen eine etwaige Annaberung bes Frindes weiter oben founten bie Barnifonen in den wichtigeren Blaben, Die gest verftarft wur-Freiburg und Reuenburg, Beitersbeim und Badenweiler maren befest, namentlich fur bie Cicherheit ber Waltstabte murbe burch Bermehrung ber Befagung und burch Berftarfung ber Befesngungen Sorge getragen. Auf bem Dobentwiel bielt Oberft Wieberhold forgfame Wacht; in Abeinfelden ftand ber Cherft Saus Philipp von Flerebeim, ein erprobter Solbat; in ber Huninger Schange Oberft Bernold mit 360 Mann. Das Obercommanbo bort oben wirebe bann bem balb nach ber Schlacht bei Bittenweier von Bares jur Armee jurudgefehrten Generalmagor Eriach anpertraut.

Weit größere Gefahr ichien gunachst vom Meften ber zu broben. Erwifen Bernfach v. Beimer. II 29



von dem Berzoge von Lothringen, der Longueville nicht eben mit allzigroßer Energie beschäftigte. Weim er sich dem Rheine und der Breisacher Brücke naberte, batte er die geringe Abtheilung bes Belagerungscorps, die auf dem unden User ftand, jur Seite werfen und dann mit reichen Vorräthen an Lebensmitteln und Kriegsbedarf über die Brücke in die Festung einziehen konnen.

Wie ftets, fo behielt ber Bergog fich felber bie fcmerfafte und wichtigfte Aufgabe vor, trot bes leiberben Buftanbes, ber fich nach großeren Anstrengungen fo baufie bei bin einstellte und ibm auch feit ber letten Schlacht große Econung gur Pflicht batte machen follen. Bereite am 20. Auguft verlegte er fein hauptquartier von Renenburg auf effaffifchen Bober, nad Coiniar, und manbte fich von bier aus wieber mit ber bringenben Bitte um Unterfiühung an Granfreich. Ummittelbar nach ber Wittenweirer Schlacht ichon war er in Longueville gedrungen, von feiner Armee bie 2000 Mann, die der Konig jur Berftarfung dis guebriant ichen und turenne'schen Succurfes bestimmt batte, ju ibm ftogen gu laffen, und jugleich batte er Fenguidres, ber gegembartig in Longueville's Armee bie Stille eines Generallieutenants befleidete, erfucht, fein Berlangen bei bertfelben ju unterftuben!). Aber Congneville batte fich mit veranderten Befehlen von Sof entschuldigt, und bie 2000 Dann waren nicht ericbienen.

Truchfeß, bann auch Hauptmann Lutow, die mit der Borichaft bes Sieges und den erbeuteten Jahnen nach Paris gefandt worden waren, hatten bort auf größere Unterfühungen bringen sollen; aber auch sie batten bisber nichts erreicht.

So richtete Berichard benn, nachdem volle fünf Wochen feit ber Schlacht bei Wittemveier verstrichen waren, (am b September) an den König und an Richelieu, an de Novers und Bullion Briefe, in denen er seine Lage ausführlich darlegte und fein Bulfsgefuch

<sup>1)</sup> Bembard an Longueville d. d. au camp de Kinningen, 2. (12) Rug. 1638 (Weinar). Den Belef überbrachte Se de Charlerous, nyde le ramp en cette armee. Bernbard an Ferquieres d. d. au camp devant Kinningen, 2. (18.) Mug. (Weimar).

nochmals und in bringenbften Borten wieberhalte!). Er habe, fo fchrieb er bem Ronige, von feinem Wohlmollen gu wiele Beweife, als bag er bem Berüchte, bag man ihm bie verfprochene Unterftijtung porentbalte, um ihn verderben zu laffen. Glauben ichenten tonne; aber er muffe mit allem Rachbruck auf bas Unbeil himveifen, bas aus bem Ausbleiben ber Unterftugung nicht nur für ibn und die Armee, fondern auch und mehr noch filt gang Frankreich erwachien wurde. Denn bie Feinde wirden "biefe gegen fie aufgerichtete Barribre" burchbrechen, feine Armee vernichten, den Rhein überichreiten. Burgund überichwemmen und fich in Frantreich festfeigen. Dur wenn er nachbrudlich umterftütt wurde, laffe fich folchen Befahren vorbeugen. Aber ftatt ber ihm ichon fur ben Dlat in Ausficht geftellten 6000 Dlann ju Fuß und 2000 Dann ju Pferbe habe er bisher nur die 1100 Mann zu Fuß und etwa 700 Reiter, welche Turenne Mitte Juli berangeführt, erhalten. Bon biefen fei ein Theil in ber letten Schlacht ruinirt worben, und von bem Reft babe fich feitbem ber großte Theil gerftreut, namentlich von ben Reitern, bie ihre Pferbe in Strafburg vertauft und fich ju Schiff über ben Rhein bavongemacht batten. Schon feien Boy und Savelle wieber ftarfer als er, und ber Dergog von Lothe ringen giebe ihnen gut. Wie er vernehme, fer ihre Abficht, fich mit gefammter Uebermacht auf ibn gu fturgen. - Aber auch Gelb miffe er haben und bitte beshalb um die endliche Bablung bes bereits abgelaufenen Augustquartale, bas feine Truppen mit Ungebulb erwarteten; besgleichen um Borausbezahlung bes Movemberquartals, ba er bei feinen täglich fich mehrenben großen außerorbentlichen Musgaben nothiger ale je juvor baares Belb in Sanben haben muffe, Desfelben Anhales maren bie anderen Briefe.

Acht Tage später, nachdem er aus Rurnberg genauere Rachrichten von den großen Zurüftungen des Feindes erhalten hatte 2),

<sup>1) 5. (15.)</sup> Sept. 1688 an Ludwig Alli., Rofe, Urf. 42. an bie breandern (Paris).

<sup>2)</sup> Bon Joh Friedr von Teufenbach, bem Schwager bes Oberfien Burmbraubt. Sie befinden fich in Bernhards Nachlaß (Gotha). Geine Rettheilungen vom 7 Gept 1638 gipfelten in ber felendung "ber Bater-

ī

ama ein neues Schreiben von ihm an ben Ronig!). Bog erhalte von allen Geiten Berftorfung: aus Bohmen fünf Regimenter Infanterie, brei aus Franken; bie Regimenter Bappenheim, Blabl und Gely feien fcon bei ibm eingetroffen. Im gangen feien es eff Regimenter in einer Starte von 5500 Mann, Dagu befanden fich fieben Capallerieregimenter im Anmariche au ibm, und Lamboo habe Befehl, feine Truppen - 1500 Monn ju Pferbe, 2000 gu Ruf - beraufzuführen. 400 Dragoner, Die für Stalien befrimmt gewefen, batten in Tirol Contrevibre erhalten und fich fcon bei ibm eingestellt. Marquis Leganes babe Befehl, 2000 Bierbe gu ichiden, um bie Anfanterie beritten an machen. Dagu bie Armee Savelli's und bie bes Bergogs von Lothringen, die icon bei Epinal. nur elf Stunden von Colmar, flebe. Und wahrend ber Jeind alles anftrenge, feine Berlufte ju erfegen, und feine Roften fpare, feine Armeen ichlagiertig zu machen, fei man felber — er bitte um Entfchiadigung, bat er es offen ausspreche - allzu lässig und thue nichts, um ein Unbeil abzumenden, das fich, wenn es erft gefcheben fer, nicht mieter gutmachen laffe. Geine eigenen Truppen wurden, werm fie ihre Dienfte fo ichlecht belohnt faben, teine Meigung baben. Frantreich wieber ju betreten, und ber Feind wurde feine Runfte unangewandt laffen, fie ju fich hinüberzugleben. Er für feine Berfon wolle lieber taufend Dal fterben, als einen Art ber Reigheit begeben, ber im Wiberfpruch ju feiner Chre und feinem Bertangen, bem Konige zu bienen, ftebe. Aber beshalb eben muffe er feine Bitte um bie Dittel, Diefe Dienfte fortfeten gu fonnen, wiederholen : Bittel an Gelb - und gwar Bablung bes Auguftund Novemberquartals, sowie an Trupper — und zwar wegen ber . feinblichen liebermacht 3000 Mann ju Juff, 4000 Mann ju Pferbe, Die Anfanterie fonne von ber longueville ichen Armee genommen werben, die Cavallerie jum Theil von den 5000 Mann, die un-

fürft wolle Balern und ber Ratfer Cefterreich baranfegen, Breifach ju erhalten".

<sup>1)</sup> Bernhard an Lubwig XIII d. d. Colinar, 12. (22.) Sept. 1698. Nofe, firt. 43. Bgl Bichelieu, Mem X, S 329.

thätig in Savoyen filinden, jum Theil von den "Deutschen Reitern" und von anderen französischen Armeen. Sollte der König gegen einen derartigen Sucurs mit Mücksicht auf die Gefährdung der französischen Grenze durch den Herzog von Lothringen und auf die Rothmendizkeit, demielden eine ftarke Macht enigegenzustellen, Bedenken tragen, so erinnere er en das Sprichwort, daß man von zwei Uebeln das größere vermeiden müsse. Dieses aber bestehe ohne Zweisel darin, daß all diese großen Feindesmassen seine Armee schlügen, und "pelo-melo" in Frankreich eindrächen; denn dann würden nicht allein die französischen Grenzen, sondern ganze französische Provinzen dem Hasse und der Grausansteit der Sieger zum Opfer fallen.

Bernhards Befürchtungen bes Feindes wegen waren nur allzu begründet. Und wenn auch nicht alle von ihm mitgetheilten Zahlen zutrasen: seine Angaben, daß berselbe sich unter Göt und Savelli in Wirttemberg sammle und stärfe, daß Lambon, der kurzlich im Berein mit dem Cardinalinfanten den Prinzen von Oranien zur Ausbedung der Belagerung von Geldern gezwungen hatte, aus den Riederlanden mit bedeutendem Succurs herannahe und ein gleichzeitiger Angriff all dieser und der lothrungischen Macht auf ihn gesplant werde, waren nur zu richtig.

Schon Anfang September erschien ber Jeind im Jede. Bunöcht freilich nicht, wie Bernhard erwartete, auf der Elsässer, sondern
der Schwarzwälder Seite. Es war der Beneralwachtmetster von der Horft!), der von Göt mit sieben Reiterregimentern aus den Quartieren am Neckar in das Gebirge entsandt wurde, um neue Vorräthe
in die Festung zu bringen, damit sie sich halten Winne, die das Hauptheer sich neu sormirt habe und zum Entsat konnne. Jeder Reiter hatte einen Sach voll Diehl oder Pulver hinter sich auf dem Sattel.

Auf die Aunde bavon ließ Bernhard, um dem Feinde ben Austritt aus dem Gebirge zu verwehren, die Bolten im Waldfricher Thale und auf der Sobe bei dem Alofter St. Beter verstärfen.





<sup>1)</sup> Ueber horfte Unternehmen Thestr Europ. III, S. 982. Grün, ber an ber Specktion theil nahm, giebt michtige Detects. Dazu Grün an Bernhard d. d. "Thorn aufn Balbt", D. Sept. 1898 (Gotha).

Droben bei St. Peter nahmen Oberft Rosen und Oberft Canonosty, ber Commarbant von Freiburg, mit 1800 Mann zu Pferbe und 400 Musteteren Stellung. Ihnen folgte eine Abtbeilung von 200 berittenen, 30 unberutenen Renerulcommissar Schawelisty, ber bas Obercommarbo übernahm. Um 7. September erfolgte oberhalb ves Klosters, in dem "hohlen Graben" bet einer alten Schanze, ber Jusammensteß, zuerst von einzelnen Abtheilungen, dann von den beiden ganzen Geschwadern. Er endete mit dem Siege der Weimaraner. Der Feind wich mit startem Verluft an Damnschaft und Vorräthen eligst zurück über die Berge.

Gran, ber bie Rachricht blefes Sieges nach Colmar überbrachte, erhielt von bem erfrenten Perzoge hundert Ducaten gum "Botenbrod".

Rample mit den öfterreichich gefinnten Bauern und verichiedenen Haufen seindlicher Soldaten, von Waldlirch thalauf bis Elzach vor, entfandte seine Reiter von hier durch das Fürstenbergische auf die Stadt Wolfach, die sie nahmen. Gegen Mitte September erschienen sie dei dem Alosier Alpiradach auf württembergischem Gebiete, zogen sich aber auf die Nachricht von der Ansammlung größerer Feindesmassen bei Dornstadt wieder nach Wolfach zurück. Und de dann ein Pesehl des Herzogs das öben iche Corps abrief, so ging es, seinen auf den Tod ertrantten Obersten in der Mitte, ins Lager zurück, wo es am 16. September eintras.

Später (am 22. September) zeigte sich bei Reuenburg ein Trupp Croaten, bem es, obicon ber Commandant Jeuer auf sie geben ließ, zelang, ben Weimaranern ein paar hundert Artilleriepferbe und einige Stück Schlachtvieh wegzunehmen. Bedauerlicher war es, daß sie auf dem Rückwege Schaweligh und Oberst Zollenhardt aufholen.).

Bit bebeitenbereit Unternehmungen bes Feinbes vom Schwarge

1) N. Roland an Bernhard d. d. Reuenburg, 28. Sept. 1638 (Gotha). Der Generalguarbermeister Grimmeisen trat als Generalcommisser an Schawelibis & Stelle



walde her kam es während bes gangen Soptembers nicht. Das gegen thurmte fich eine um fo größere Gefahr im Westen auf.

Ein Brief bes Raifers an Reinach, ber bem Bergoge in bie Banbe flet 1), gab ibm tiefere Einblide in ben Stand und bie Abfichten auf Feindes Seite: bag Lambon fich in vollem Dariche befinde, bag bie Regimenter aus ben Erblanden nachftens zur Stelle fein wilrben. "Alsbann," fo bief es in dem Gereiben, "werbe alles in eine Maffe aufammengezogen und bann mit ganger Gewalt ber Baupifuccure vorgenommen werben." Symittelft follten fowohl auf burgunbifder ale breisganischer Geite, um Proviant in Die Feftung gu bringen, "unterschiedliche Particularimpreffen und Cavalcaben" ausgeführt werden. Und beshalb habe ber Rager zu Remach bas fefte Bertrauen und befehle ibm, bag er feinen Boften "bis auf ben letten Blutetropfen, und folange ein lebenbiger Athem barinnen, mannlich erhalten und ben gewiß erfolgenben Sucturs unfehlbarlich erwarten folle". Er wolle ibn "für folche ritterliche Manutenirung biefes so vornehmen Blages mit wirklichen faiferlichen -Snaben und Recompens ju bebenten unvergeffen feui".

Anfang October erfuhr Bernhard von ein paar Gefangenen, daß der Herzog von Lothringen mit 1500 Mann Cavallerie, 2500 Mann Infanterie, fünf Kanonen und einer großen Anzahl von Proviantwagen, die er nach Breifach bringen wolle, im Anzurasiche und schon in die Gegend von Tham gelangt set.

- 1) d. d. Schloß zu Brandens, 7 (17) Sept. 1638 (Getha). Auch Briefe von der Erzherzogin Claudia and Janeberud an Reinach vom 11 (21) Sept., an Joad Bolmar vom 19 (24) Sept., die zu standhaftem Ausbarren ermohrben und rechtzeitiges Erscheinen des Entsahes in Aussicht kellten, wurden ausgefangen.
- 2) Ueber bad Treffen bei Sennheim handeln namentlich die Uriefe von Bernhard an Baner n. d. e. l. (Gotha); von Ferei an Erlach d. d. Enfisheim, 8. (16.) Oct. Gonzenbach l, Urt. 42. bas Armeejournal, Erün (als Retfämpfer). Dazu eine Broschüter "Relation "Beicher gestalt 3 Fl. ! Eina. Derzog Bernhardt von Weginmern abermaln eine Biciori gegen Ihre Fürstliche Durchleuchtigkeit Herzog Saris zu | Lohtringen am (15.) S. Octobria auff dem Och sendischt ohnsern von Tann im Sunt | gaw, erhalten, ond wie sol, des abgelaussen " 1638. 2 Bl. 4". Sie ist die Duelle des Thentr. Europ. III, S. 985 und der späteren Reberlieferung.



In ber That naberte er fich, Longneville einfach links liegen laffent, über Epmal, Remiremont, Moaskmunfter ber Reftung.

Bernhard war, obichon sein leidender Zustand sich noch nicht vollig gehoden hatte, doch sofort entschlossen, ihm "als dem nächsten, ehr die andern all zu Hauf kämen", entgegenzugeben, und beeilte sich deshalb (am 3. October) die nöthigen Besehle in das Breisacher Lager zu senden. Der Graf von Nassau sollte sosort sein sowie das putdussische und canowsky sche Meiterregiment aussischen sassen Towerst Schöndes sollte 400 Mustenere aus dem Lager entserden, Guedrant von den französischen und schnidderzischen Touppen 300 Diann dazu stoßen sassen, Oberstlieutenant Aluge drei Sechspfänder und ver Regimentsssücke nedst Munition und Sturmwegen steller. Für all diese Truppen sollte Heiligenkreuz (St. Croix) süblich von Colmar der Sammelplay sein, auf welchem sie des Persogs weltere Besehle zu erwarten hätten

Gleichzeitig erging an den Obersten Schön, ber weiter theinaufwärts stand, der Beschl'), sich, falls der Feind ihn nicht engagire, mit seinem Regment und den voraussichtlich demnächst eintressenden Franzosen weiter herunter zu verfügen, "auf daß wir uns sämmtlich besto besier conjungiren und dem Feinde auf den Leid geben können".

Noch am 8. October bestieg Berrhard, nachdem er im Kreise seiner Officiere ben 71. Psalm gebetet und "über alle Maken schön ausgelegt" hatte, trot seiner Mattigkeit sein Pserd und ritt, von Oberst Rosen mit ber in und um Colmar stationirten Cavallerie gefolgt, von Colmar nach Heil gentreuz auf bas Rendezvous.

Sobald die erwarteten Aruppen dort erichimen naren, sette sich (am 4. October) bas Corps in aller Stille in Marich subwärts auf Ensicheim. Da Bernhard bier erfuhr, daß der Feind in der Gegend von Gedweiter, Sulz und Senubeim (Ceman) stünde, brach er, nachdem er raich etwas Nahrung zu sich gewommen und eine Stunde geruht hatte, um Mitternacht bei strömendem Regen

<sup>1)</sup> Bernhard an ? (Oberft Schan ?) d. d. Colman, 3. Oct 1638 (Gotha). Bat. bas Journal.

auf, geradeswegs gegen den Feind. Es galt einen nächtlichen Uebersfall. Aber Kittmeister Plas vom taupadel'schen Regiment, der mit einer Abtheilung Reiterei voraufgesandt war, verirrte sich und blieb and. In Folge dessen war man gezwungen, westlich von Ensistein, det dem Dorse Wittelsheim "in Embuscade" Palt zu machen und den Tag zu erwarten.

Bei immer noch andauerndem Regen lette man sich in Marsch und tras diesseit Thanus, auf dem Ochsenkelde bei Senrheim, die kampsbereite Schlachtlimte des Feindes. Obschon Bernhard ihn den Seinen weit überlegen erkannte!), wankte er doch nicht einen Augenblick in seinem einmal gesaßten Entschluß. Er machte, wie es in einem Berlichte heißt, "aus der Noth eine Tugend". Zu den hohen Officieren in seiner Umgedung sprach er, auf den Feind weisend"): "Es stehet in der heiligen Schrift geschrieben: der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Allbier aber kann man sagen: der Geist ist schwach und das Fleisch ist stark". Er sügte hinzu: "Obschon mein Better, der Herzog von Lothringen, eine schwae Urmer und viel Bolks hat, so hosse ich doch mit Gott, wir wollen thm heut erweisen, daß wir auch Soldaten sind".

Er ließ die Lothringer ruhig herantommen. Erst als sie nabe waren, gab er das Signal jum Angriff. Ohne daß eine Kanonade voraufging, wie sie sonft damals wohl die Einleitung der Feldsschlein bildete, begann der Kampf.

Er führte perfönlich die Cavallerie feines rechten Flügels gegen ben seindlichen linken, bessen Reiter sofort Kehrt machten und von den Rheingräsischen mit großem Berluste dis unter Thann verfolgt wurden. Singegen gerieth seine Insanterie, durch den Unsturz der drei ftarken Brigaden, in die das sothringische Fusivosk, lauter auserlesene Mannschaft, sormirt war, ins Wanten. Die Franzosen wandten sich sosort zur Flucht; die Deutschen folgten, so daß nur zweihundert



<sup>1)</sup> Grun fagt, ber Jeind fet um bie Sallte frurter, Feret fogar, es feien minbeftens Drei gegen Ginen gewefen.

<sup>2)</sup> Grün als Ohrenzeuge.

Mann bei ben Geschüßen blieben, deren ber Feind sich nur bemächtigte. Aber dann sandte Bernhard den Obersten Rosen mit seiner Cavallerie dem Feinde in die Flanke, den Rosen mit solcher Gewalt ausiel, daß die lothringischen Reiter in Berwirrung geriethen und, da sie vergebens bemildt waren, "sich an das Fusvolk zu hängen", bald in wilder Flucht den Kampfplat verließen. Die neisten wurden von den Verfolgern mit dem Degen niedergestoßen.

Obschan der beiden bedenden Flügel beraubt, hielt die seindliche Insanterie doch noch über zwei Stunden tapser aus. Um die Geschüße, die eigenen und die erbeuteten weimarischen, sam es zu einem blutigen Handgemenge, in welchem Oberst Wietersheim, der sich an diesem Lage schon besonders hervorgethan.), von drei Schüssen auf den Tod getroffen, vom Pserde sank. Graf von Nassau, die Intimeister Graf von Wittgenstein und Bacheimer wurden verwander. Erst das Erscheinen des canowskyschen Regiments.), das "bei der ersten Hatze" nicht betheiligt gewesen war und nun in breiter Front vorglug, brachte die Entscheidung. Denn nun wich auch, bei einbrechender Nacht, das Fusvoll des Feindes eilends in den nächsten Wald, wo ihm nicht weiter beizukommen war.

Beil wenig Bordon gegeben wurde, mar der Lerluft auf beiden Selten bebeutend; weit bebentender aber der des Frindes. Außer vielen Toden und Verwanderen ließ er jeine fünf Kanonen und eine Anzahl Wagen mit Arwegsmaterial auf der Bolftatt. Die Provianteolomie dagegen, die zu Begun des Kaupfs nach Tham in Sicherheit gebracht mar, fiel dem Sieger nicht zur Beute. Unter der großen Jahl der Gefangenen befanden sich vor allen der

<sup>1)</sup> Er hatte mit seiner Schwadron brei sembliche geschlager und sieben Standarten erbeutet. Jeret schwe bt von Bietersbeim gun fut bie apres avoir fait tout de que pouvait un homme".

<sup>2)</sup> Es wurde von Oberitlmutenant Erbmann geführt. Uebrigens fagen einige Berichte, bag die feinbliche Infanterie burch die Explosion mehrerer in Brand geschöhener Pulverwagen ind Wanten gebracht worten fei. Auch beschalb kaum glaublich, weil die Weimaraner alle Pulverwagen ersenteten.

kaiserliche Generalfeldzeugmeister Bassompierre (bes Herzogs von Lothringen Better) und Oberstlieutenant Fledenstein (Generaladjutant der lothringsschen Armee), außerdem 200 Mann zu Pferde, 400 zu Fuß, mitsammt ihren Hauptleuten und Officieren. Dazu wurde eine große Menge von Fahnen und Standarten erbeutet — nach Bernhards eigener Angabe 44 —, mit denen Baron de Cirey nach Paris gesandt wurde.

Die lothringische Armee war aufgelöst. Hätte nicht die Dunkelbeit die Berfolgung unmöglich gemacht und hätten die schon in der Nähe angelangten, von herrn de la Roque-Servieres besehligten französischen Hülfstruppen, Bernhards Aussorberung entsprechend in das Gesecht eingegriffen, so wäre sie völlig vernichtet worden.

Während die Truppen auf der Walftatt blieben und Bictoria schossen, begab sich Bernhard noch am späten Abend zu Wagen nach Ensishem zuruck, wo er sich, von der Anstrengung des Tages, die er seinem augegriffenen Körper zugemuthet hatte, erschöpft, nachdem er dem Herrn sein frommes Dansgebet dargebracht und rasch etwas Speise zu sich genommen hatte, aufs Lager wars.

Ein glänzender und wichtiger Sieg, erfochten "fast ohne einige Insanterie und Artillerie, allein mit der Cavallerie", besten Besteutung Bernhard selbst lurz und treffend bahin zusammenfaßte 1), "daß mit ihm des Feindes Absicht, Breisach von jener Seite zu proviantiren, vereitelt worden sei". Als eine seiner "unvergleichstichen" Thaten wurde der Sieg bewundert und ihm selber als "dem größten Fürsten und Feldberen" gehuldigt.

Es siedet sich erzählt"), daß Bassompierre in seiner Gefungenschaft zu Tolmar seiner Wuth über die sieghalte Unwiderstehlichkeit
des Helben von Weimar in dem Ausruf Luft gemacht habe: "drei Feldschlachten in einem Jahre zu gewinnen, sei für einen Fürsten zu viel. Er wünsche dem Herzoge das Königreich Schweden und von da aus alle Jahre neue Victorien gegen Mostan von Herzen;

<sup>1)</sup> Bernhard an Truchles d. d. Im Lager por Breifach, 7. Oct. 1638 ,(Bolha).

<sup>2)</sup> Theatr. Europ. III, \$ 985.

aber hier gu Land ploge berfelbe, was bem Paus Defterreich auhange, viel gu febr "

Bu Enfeitzem erhielt Bernhard am Morgen nach ber Schlacht vom jenseitigen User die schlachten Nachricht, daß Got und Lambor sich vom Schwarzwald ber dem Lager adherten. Sie rift ihn zu neuen Thaten sort. Er vengaß seiner förperlichen Schwäche, um sich persänlich auch biefem Feinde entgegenzustellen und ihm das Schickal bes Leitzingers zu bereiten.

Er besahl sofort ben Aufbruch ber Truppen, die Tages zuwar bei Sennheim gesochten hatten, und führte sie über die Schiffbruck auf bas rechte User. Ihnen schlossen sich die Franzosen unter sa Moque-Servieres an, die sich auf seine nochmalige Aussorberung jetz eichlich mit den Seinigen vereinigten. Freisch nur in der Stürke von taufend Mann, weshald er wiederum an Truchses nach Paris schrieb, dufür zu sorgen, das Longuevälle num endlich Besehl erhalte, ihn mit seiner ganzen Armee zu unterstützen.

Wirt feinem Erscheinen im Lager tam et alebald zu wichtigen Actionen. Um 9. October wurde eine Schanze am Mhein erobert, am 10. drei Joch von der Breifacher Brilde zusammengeschossen, dant der badurch holliete Brildenkopf gewontnen.

Die Nieberlage best lochringischen Entfahleeres und eine bas Einrücken so jahlreicher neuer Arnpoen in die Cermirungsliche mußten auf die Belagerten einen entmuthigenden Eindruck machen. Datte Remach feit Mitte September teine Darfullung feiner Lage, die fich von Tag zu Tage verschlimmerte, hinauszuschiehen gewagt, aus Furcht, daß sie dem Feinde in die Pande fallen möchte, so verzah er dieses Bedeuten angesichts der gestelgerten Gesahr. Schon am 9. October entsunde er verzweiselte Briefe an den Raifer, an Gös

<sup>1)</sup> Byl. auch die Briefe von Grotius an Dymfiern und Ruffer som 27. Det. (f. Ros.) 1638. Ep. 1058 u. 1061. "Dax Vinariensis in Liberts opistelle mire queritur so dessei, nec impresa"

und andere, Die jedoch famentlich aufgefangen wurden 1). Er Hagte, daß man ibm Mitte August Entsas binnen feche Bochen in fichere Aussicht gestellt habe. Wenn er bie Festung nur fo lange vor hunger erhalte, werde in folcher Beit bem Werte geholfen fein". Run fei faft ein halb mal mehr Beit verfloffen, aber ber Entfag sel immer noch nicht erfolgt. Gos habe ihn zwar versichert, daß er nach vollzogener Bereinigung ber Truppen eheftes Tages ausgeführt werben würbe. Allein bisher sei nichts geschehen. Er habe indeß mit den Borräthen derart gespart, daß sie bis jest gereicht batten; aber nummehr feien fie foweit zusammengeschmolzen, baß "in wenig Tagen tein Brod mehr und von anderen Sachen ganzlich nichts mehr vorhanden fein werbe." In Folge ber mappen Rationen und bes ununterbrochenen Wachtbienstes sei fast bie Balfte ber Truppen, namentlich Oberfte und Officiere, extranti und gestorben; auch seien viele Solbaten von ihren Bosten weggelaufen. Dazu gebe es noch andere Beichwerben, Die er ber Feber nicht anvertrauen burfe, bie aber ihrer Beit icon offenbar werben würden. Erot alledem wolle er "noch fürder, jo lange is von Gott möglich, in folder allergetrevesten Devotion verharren; interim aber also dissimularen, baß ber Jeint feiner Bebrangnig nicht mus werbe". Seine Soffnung aber ftehe baranf, bag bie Generale ber Reichsarmes ohne ferneres Saumen der in hochster Gefahr schwebenden Restung mit aller Deacht zu Buffe tamen.

Der Inhalt solcher Klagen erhielt seine weitere Bestätigung burch die Geständnisse eines Breisachers, dessen man nach Auffangung dieser Briefe habhaft wurde. Dan sand bei ihm ein Brod, das aus einem Gemich von Kleie und Eichenrinde gebacken war, und er verstäherte, daß es in der Jestung nur noch für die Officiere Haserbrod gebe.

Es war ein neuer unverzeihlicher Fehler von Goth, daß er in feinem verderblichen Hange zum Zaudern verfäumt hatte, zu gleicher Zeit mit den Lothringern vorzugehen. Denn bas war der Plan

<sup>1)</sup> Sie befinden fich fammilich in Bernharbs Rachlag (Gotha).

gewesen, wie der gesangene Bassompierre ausdrücklich erklärte. Und in der eigenen Bartei sehlte es nicht an starten Borwürfen gegen ihn. "Wäre ein startlich Tempo gewesen anzusehen, — schried am 16. (26.) October der lasserliche Commandant in Lindau nach Wien —, als der Feind mit seiner ganzen Neuterei und etsichem Fußvoll dem Lothringer dis fast an Thann entgegengezogen, wenig stens wier Tage damit zugedracht und in solcher Zeit sein verschanztes Lager sehr entblößt. Post sestum, und da jezt alles Lott in den Schanzen sich besindet, wird es desto härter hergehen." Er sügte binzu: "Noch zur Zeit hat der Feind mehr nicht als 1500 Mann Succurs (aus Frankreich) besomment: wenn man aber noch server aunetwen will, ist zu besahren, es rücke Longueville mit ganzer Armee auch beraus."

Jest erst, da Bernhard die Lothringer aus dem Jelde ge schlagen und all seine Truppen im Lager zusammengezogen hatte, ermannte sich der Cunctator Gos, dem stingst der Generalseldzeug- meister Maximilian von der Gold "als ein Adjunct" beigegeben worden war, um "die eingerissenen Unordnungen in seiner Armee abzuschassen und bafür zu sorgen, daß dem Feinde mit mehrerem Ernst und besierer Vorsicht als disher begegnet werde"), zu dem Entschluß, mit Lambon vereint zum Entsatz Breisachs aufzubrechen. Savelli wollte indes demnächst von Heilbronn nach Philippsburg geben, um dort den Libera zu überschreiten und nich, des Laufers Intention gemäß, im Elsaß mit dem Herzoge von Lothringen zu vereinigen.

Schon am 8. October ruelbete Canowsky aus Freiburg an Bernhard, baß fich vor einigen Tagen taijerliche Truppen in den benachbarten, am Gebirge gelegenen Dörfern — in Ebringen,

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. III, S. 985. "Er verwundere fich, baß Genetal Sich auf der anderen Seite noch nicht angeseht habe, dem fie ihm über ben bestimmnten Termin noch zween Tage zugegeben hatten."

<sup>2)</sup> Lebjelter am Johann Georg d. d. Prag, 17. (27.) Aug. 1638 (Dresben).

<sup>3.</sup> Savelt an v. d. Goth d. d. Seiteroun, 10. (20.) it. 12. (22.) Oct. intercipirt (Gotha).

Wendlingen, Ufshausen hätten sehen lassen. Dann wäre eine Anzahl von Regimentern den "Storren" herabgestiegen, über Günters; that auf Freiburg marschirt und hätte sich vor der Borstadt in die von den Bauern ausgeworsenen Schanzen gelegt. Etliche Truppen aus dem kirchzarier That wären zu ihnen gestoßen. Sie erwarteten die Ankunft der ganzen vereinigten gönischen und savellischen Armee, die nach der Aussage eines dem Feinde entwichenen Gesangenen droben im Gebirge zu St. Peter stehe und Morgen thakwärts auf Freiburg anziehen werde. Da er des Glaubens war, daß es diesem ihm anvertrauten Platz gelten werde, dat er den Herzog um Succurs.

Allem das Biel der Femde war das weimarische Lager bei Breisach, vor dem sie am Nachmittage des 12. October in voller Bataille erschienen: wie Bernhard ersuhr, in einer Stärse von 14,000 Mann zu Fuß und 4000 Mann zu Pseide, mit acht Kannnen. Sie richteten sofort ihren Angriff, auf die beherrschende Stellung des Obersten Moser, der sie aber von seiner Höhe berab mit seinem Geschütz bergestalt empfing, daß sie sich mit großem Verluft in südlicher Richtung auf das Dorf Gundlingen zurückzogen.

Am folgenden Tage zeigten sie sich von neuem, diesmal vor dem deutschen Lager. Es galt die Eroberung der oberhalb desselben befindlichen weimarischen Schiffbrücke, um die es nun nach einer beftigen Beschiehung des Lagers zu einem furchtbaren Kampf kam 1), in welchem der Feind nach mehrsachem vergeblichem Ansturm, die beiden im Geissant liegenden, zur Vertheidigung der





<sup>1)</sup> Leiber besitzen wir über ben Berlauf bieses Kampfes nur wentge zwerlässige Rachrichten. Die werihvollste enthält Banhards unbaturter Brief an Baner. Nach ihm fanden die Zusanmenstöße am 18. und dann namentlich am 14. Och statt. Und diese Daten ergeben sich auch aus ansbern Briefen. (Canowsky an Beinhard d. d. Freiburg, 15. Och (Gothal Grotius an Ogenstiern d. d. Baris, 8. (18.) Nov. Ep. 1064. Das Theatr. Europ. III, S. 991 dem Grün wörtlich solgt, sest sie fälschich auf den 14. v. 15. Die Queile seiner ausstührlichen Darstellung ieß sich bisher nicht auffinden.

Brilde errichteten Schanzen — Die Schotten, und Mählenschanze — nahm 1). Und num drang er gegen die mittlere (die s. g. Kleine) Brilde an. Schon war auch sie gewonnen und mit ein paar hundert Mann besetzt, als Bernhard, die Gesahr erkennend, Turerme mit Batilly und einigen hundert Franzosen nedst einer Anzahl deutschen Jusvolls unter Schönbeck und Hatiltem auseigen ließ, denen es gelang, den Feind von der Brücke zu werfen und, was von ihm nicht niedergehauen und gesangen wurde, in den Rhein zu sprengen. Als dann auch Guebriant mit einigen Regimentern erschien, wurden dem Feinde auch die eroberten Schanzen wieder entrissen, wurden

Der Berluft in diesem mörderischen Handgemenge entsprach der Bedeutung desselben. Denn das Gefühl, daß von seinem Ausgange das Schaffal Breisachs abhänge, entflammte auf beiden Seiten die Leidenschaft. Ueber tausend Tobte ließ Göy auf der Walftatt zurück, und drei schwerderwundete Obersten; unter den Gesangenen den Obersten Renneck. Auch auf weimarischer Seite waren viele gesiallen, die Obersten Batilly und Schöneck schwer verwandet, Eslie m Femdes hand"),

Die Gefangenen fagten aus: Got habe Befehl gehabt, Breisach zu proviantiren, "und follte ihm auch seine gange Armee darüber zu Grunde gehen")." Das war nun misglächt; dagegen war seine Armee aufs neue surchibar mitgenommen. Er sichrte sie noch in derselben Nacht auf Freiburg zurück") und brach nach furzer Raft

<sup>1)</sup> Beenharb an Baner (f vorige Anna.); "baburch benn nicht allein gebachte Schiffbrude, fonbern auch bas Lager felbit in nicht geringe Gefahr gerathen "

<sup>2)</sup> Die französlichen Berluste ausgesührt bei le Laboureur S. 91 f. Danach maren die Regimenter "Copetmoron, Welun, Randy, Banlly" und die Volontaires in Action gewesen. Bas is Laboureur S. 92 von Ausgeschnungen Guebriants burch den Herzog mittheilt, namentlich die von Dansbarkeit und Aneckennung überströmenden Reden, mage ich, abschon er einen mir undekannten Schlachtbericht von la Noque-Sexvières zur Sewähr anruhrt, nicht auszunehnen, da sie doch zu sehr nach Glorification seines delben schmeden.

<sup>3)</sup> Canowsty an Bernhard d. d. Freiburg, 17. Oct. 1638 (Gotha).

in den umliegenden Dörfern schon am nächsten Morgen ins Gebirge — nach Waldfirch — auf. Lambon hatte sich voller Erbitterung - von ihm getrennt.

Bon Gefangenen ersuhr man, daß Speier sein nachstes Ziel sei, und daß er bort über ben Fluß seizen wolle, um sich, das jensseitige Ufer hmaufziehend, mit dem Herzoge von Lothringen zu verseinigen, und dann mit ihm in Gemeinschaft noch einen Lersuch zu machen, Breisach vom Asau mit ihm neuen rebenswitteln zu versehen. Sollte auch das nicht glücken, so beabsichtige er, sich mit seiner Armee an den Rhein zu legen und die Proviantirung der Festung zu Schiffe zu versuchen.).

Ueber biese Eröffnungen gerieth Bernhard nun nicht weiter in große Songe. Er wußte, baß das schwerste Stück Arbeit geihan sei, und war, wie er an Baner schrieb, der guten Juversicht, "daß Gott, wie bisher, auch darin helsen werde, und daß, wenn dem Feinde sein Anichlag noch dieses mat zurückgeben sollte, alsdann die Festung sich nicht länger halten würde, weil berselben nicht allein die Lebensmittel auszugeben ansingen, sondern auch die Vosten aus Mangel gesunden Bolts nicht mehr recht besetzt werden könnten." So sorderte er denn die Geistlichen in Cosmar aus, "für die Lictori dem Herrn seistig zu danten und ihre Hände, gleich wie Moses gethan, aufgerecht gegen Gott im Himmel zu heben, damit er serner Glück und Segen verleihen wolle".

Balb nach diefem blutigen und glorreichen Tage sah man im Lager einen Abler des Herzogs Zelt umfreisen und dann in der Richtung der abziehenden Katserlichen verschwinden. Wie hätten seine Soldaten das nicht als ein günftiges Omen, als die Verheißung ferneren Sieges begrüßen sollen !)!

Daß ber Herzog von Lothringen auf ber andern Rheinseite seine neugesammelten Temppen wieder beranführte und burch General-

2 :

per de Per

W. W.

... = "

<sup>1)</sup> Canowelly an Bernhard d. d. Freiburg, 15. Dct. 1688 (Gotha). Dazu feine Briefe an ihn vom 16. u. 17. Dct.

<sup>2)</sup> Theatr. Europ. III, S. 992. Auch in bamaligen Briefen wirb biefes Omens gebacht.

G. Drobfen, Bernhart v. Beimar, ff.

major Taspar von Merch das Städtlein Ensisheim zur Nachtzeit überrumpeln ließ, socht den Herzog ebenso weuig an, wie jene Plane von Gög. Als er von dem Commandanten des Ensisheimer Schlosses (einem Capitain vom Regiment Schawelisch) Mesoung erhielt, daß er angegriffen sei, erachtete er es für ansreichend, Oberk Rosen mut seinem und dem putbussischen Jusanterieregiment nebst einem Regiment Drogoner zu entsenden, denen Grün mit dem canowsky schen und schottischen Cavallerieregiment solgte. Auf die Kunde von ihrer Annährrung brachen die Lothringer in großer Sile von Ensisheim auf, wurden aber von den Weimaranern bei dem Dorf Wittelsheim eingeholt, angegrissen und geschlagen.

Weitere Entsatversuche standen zunächst nicht zu erwerten; die fernere Action concentrirte sich in ber Belagerung. Und beshald blieb der Herzog für die nächste Leit im Lager.

Gleich nach jenem Zusammenstoß mit Got eröffnete er bie Approchen gegen die Mühlenschanze. Zwei Tage hatte man an ihnen gearbeitet, als am 19. October die Besatzung die Schanze freiswillig verließ und die Mühle in Brand steckte. Nachts barauf eroberten die Franzosen den Gsenberg. Damit hatte man zwei wichtige Außenwerke im Norden und Süben der Festung in der Hand.

Und um wandte sich — am 19. October — Bernhard mit einem Schreiben an Reinach ). Der Generalselozeugmeister kenne die Stärke der um die Festung errichteten Werke. In dem jüngsten Kampfe hatten sie ihre Probe bestanden. Dem Feinde, wie zahlreich er auch kommen möge, sei der Warth, sie anzugreisen, vollends die Hossnung sie zu überwältigen, genommen. Alle Entsatversuche diesseit wie senseit des Rheins seien vereitelt, alle Armeen ge-

Gougle

<sup>1</sup> Der ganze zwischen Bernhard, Erlach und Remoch geführte Briedwechsel findet fich in bes herzogs Ruchlah. Eine Anzahl Briefe ber Gonzenbach, Urkunden zu Bb. I.

fchlagen. Er ftelle es beshalb bes Commanbanten eigenem Urtheil anbenn, "ob er Urfach hab', fich ohne allen weiteren Bergag gu accommobiren, ober fich wiber bie Raifon ferner ju opiniatriren". Seine Bflicht babe er bereits in boberem Grade gethan, als bie Welt bei seinem Dangel zu erwarten berechtigt mar. feine Obligation fich aber und wiber die Möglichkeit erstrecken fann, auch ber allgemeinen menschlichen Ratur in die harre zu wiberftreben ein lauter verberblich Ding ift: also werben wir nicht unterlaffen, mas ber Ration gumiber nunmehr weiter opiniatrirt wurbe, mit allem geborigen Eruft anzuseben. Denn es hat ber Berr General nicht nur mit einem Cavallier, sondern auch mit einem Fürsten von so hobem beutschen Haus und Gebillt als irgend ein anderer ju thun. Und weil er babei weiß und fieht, bag und ber liebe Gott jeso mehr Macht und Gewalt über ihn und alles, was in Breifach ift, gegeben, ale benen, Die er bieber in Dbacht gebalten : fo ift er fcbulbig, feinen Refpert nummehr auch mehr auf uns benn anbere ju richten." Wolle er aber folchen Erwägungen teinen Raum geben und nicht bedenken, daß jeder weitere Berlift an Beit und an Terrain seine Lage schwieriger machen musse, bente er vielmehr "um irgend eingebildeter mehrerer Reputation ober bergleichen Banitat willen" sich eine kurze Zeit langer zu halten: fo möge er versichert sein, "bag wir hernach ohne allen weiteren Unterschied unfern Refpect bergeftalt zu vindiciren und ein folches Spempel ju flammiren Urfach haben werben, bag es nicht allem ber Derr, fondern auch alle, die um ihn find, gewiß empfinden follen".

Diefes Schreiben, daß zum Schluß eine sofortige "runde Ants wort" forderte, sandte der Herzog burch einen Trompeter in die Festung.

Bieinach erwiderte (am 20. November a. St.): der Kaifer habe ihm diesen Bosten mit dem Besehl anvertraut, denselben "dis auf den lehten Albem und Bergießung des außersten Blutstropfens zu halten". Er habe nicht nur Entsatz veriprochen, sondern auch jüngst auf beiden Seiten des Rheins ausehnliche Armaden zum Entsatz gesandt. Daß die sothringische geschlagen, die göstsche in den Schwarzwald zurückzeworfen worden, sei für ihn noch kein Schwarzwald zurückzeworfen worden, sei für ihn noch kein





Anlaß, sofort alle Possung auf Errettung aufzugeben. Der Herzog aber werbe anerkennen, daß es ihm als einem redlichen Cavalier vor allem gebühre, dem Kaiser den Gehorsam und die Treue bis in den Tod zu dewahren, und werde es ihm bestalb nicht vertenten, wenn er in seine Jamuthung nicht einwillige, sondern sich gegen fernere Possilitäten die aufe äuserste zu vertbedigen suche.

Die "Hoftilitäten" ließen nicht auf fich werten. Am 28. October wurde das letzte wichtigere Aufenwert erobert.

Und gieich bernach folgte ein zweites Schreiben Bernharbs an Memoch. Er werbe nun wohl genauere Runde bavon baben, daß der Bergog von Lothengen völlig guridgeichlagen und ganglich rumirt fei. baß fich die gogifche und lambon ide Armee gereennt batten, bagegen ber Bergog von Longueville nunmehr in ber Mabe halte und jebergeit tat Lager eintreffen tonne. Er, ber Bergog, bingegen fei über ben Buftand in ber Festung burch Lieberlaufer und aufgefangene Briefe mife genaufte unterrichtet. "baf man vorgestern bas halbe Pfund Brob geringert und mit Rleie vermifcht habe"; bag man ben Colbaten wohl etwas Gelb gebe, aber baft feine lebensmittel mehr porbanben feien, Die fie bafür taufen tounten. Er meine, bag Reinach jum Gouverrein über die Festung und bas Canb, aber nicht über die unichulbigen Geeler geseht fel. Durch feine eingebilbeite pergebliche Soffnung Binne er Breifech nicht reiten. Gewer Chre und Reputation habe er genug gethan; fatt bed Succurfes habe er jest nur noch Elend gut erwarten. Deshalb habe er, ber Bergog, fich zu biefer Weberhalung feiner Aufforderung entschloffen, bemerke aber, bag er ibn, wenn er einen billigen Accord ausfchlage, auch nicht als einen Cavalier bebanbein werbe.

Darauf Reinach (am 29, October a, St.): er ftelle es micht in Abrede, daß er, wenn die ganze Laze berart wäre, wie der Pergog sie geschildert hatte, sein Unerdreiten vielleicht annehmen wilde. Aber der Perzog übertreibe den Berluft des gönschen Herrick in dem leizen Rampse bedeutend. Es sei noch gar wohl in der Lage, den Enstag zu dewerstelligen. Und deshald möge der Perzog seder untheisen, ab er es vor seinem Racher und vor der Welt wisede berantworten können, wenn er von seinem Auftrage adwicht. — Er

benutte bie Gelegenheit, ben Ginbrud ber in feinen aufgefangenen Briefen enthaltenen und ber von Ueberläufern entworfenen Schilberungen von ber troftlofen Lage ber Festung abzuschwächen. Es fer doch nichts Renes, aus belagerten Plagen lamentable Briefe gu entfenden, um bie Beichleunigung bes Entfanes gu veranlaffen; und ebensowenia, bag leichtfertige Bogel, bie pflicht- und ehrvergeffen entwichen, in ihren Schilberungen ben Rothstand übertrieben. Rach ben Angaben ber gefangenen Weimaraner fet es braugen im Lager auch nicht viel bester als in ber Festung bestellt. Sollte es aber ja babin tommen, bag bei langerer Dauer ber Belagerung jemanb vor hunger gu Grunde ginge, fo wilrbe er ben Troft haben, "bag es um gerechter Defenfion und Mothwehr willen geschehe," und bie Berantwortung auf biejenigen ichieben, welche an foldem Mothstande schield maren. Rach allebem hoffe er, bag ber Bergog es ibm nicht verargen werbe, wenn er bei feinem Entichlig verharre, fich mit feinen Colbaten und ben Biltgern "bis aufs außerfte ju befenbiren" und, wenn es fem muife taufenbmal lieber ehrlich zu fterben, als in ber Siftorie nachschreiben ju taffen, bag er fich vor ber Beit und Moth jur Uebergabe eines folden bochachtbaren Blates batte erforeden loffen".

Bom Berzweifeln also war Meinach weit entfernt. Immer noch hoffte er auf Entfan, und fast scheint es, er habe darum gewust, daß noch ein umfassendes Unternehmen zu seiner Befreiung vorbereitet werde.

Am 26. October war der Graf von Fürstenderg mit acht frischen Regimentern and Böhmen bei Götz zu Villingen eingetroffen und hatte ihm zugleich den kaiserlichen Besehl überdracht, wieder an den Feind zu seizen und nicht eber abzustehen, als Breisach bestreit und proviantirt wäre. In Folge dessen sorderte Götz, von dem General von der Goltz berathen, den Herzog von Lothringen zu einer neuen gemeinsamen Action auf 1) und sandte ihm eine Cavallerieabiheitung von 3500 Mann zu. Der Herzog möge



<sup>1)</sup> Goh an D v Lothringen d. d. Billingen, I (11 - Riov. 1638 untereiprer (Gotha).

jenseit wie er diesseit des Rheins "den Feind so beängstigen und travailliren, daß ihm alle Zusuhr von Lebensmitteln gestört, er zu anderer Resolution gebracht und Breisach geholfen werde". Er seinerseits wolle sosort gegen die Waldstädte ausbrechen und beabsichtige dann zunächst Neuendurg anzugreisen. Mit der Einnachme dieses Plazes würde die Berbindung zwischen ihnen hergestellt geweisen sein.

Ein immerhin verwegenes Unternehmen, mit einer wiederholt geschlagenen und neu sormerten, wenig zusammengewöhnten Armer in vorgerückter Jahreszeit einen Borstoß gegen eine von einem siegesgewohnten Feinde wohloerwahrte Gegend zu wagen; mm so verwegener, als man auf die in ihr besindlichen Lebensmittel an gewiesen war und tein Geld zu ihrer Beschaffung besaß.

Von ersuchte ben General von Mercy in der lothringtschen Armee<sup>1</sup>), sich bei dem Herzoge oder dem spanischen Gesandten um Wechsel oder Credit auf Baiel im Betrage von 50,000 Gulden zu verwenden, da auf anderem Wege von der Stadt, vorausgesetzt, daß sie nicht überhaupt jeden Verlehr mit den Kaiserlichen ablehne, nichts zu erhalten sei. Und dem Bürgermeister und Nath von Basel theitte er seine bevorstehende Ankunft und seine Absicht, den Feind aufzusuchen, mit und drang in sie, indem er ihre Erbeinigung mit Cesterreich und die eidgendssische Erklärung auf des Kaisers Schreiben vom letzen Sommer in Erimerung brachte<sup>1</sup>), seiner Armee gegen daare Bezahlung den nöthigen Promant zu liefern. Alle diese Briefe wurden aufgesangen und gaben Bernhard einen willsommenen Eindlich in die neuen Absichten des Feindest.

In Folge beifen übertrug er an Erlach, ben er ichon turz zuvor von feinem bisherigen Poften am obern Rhem abbernfen hatte "), ben Befehl im Lager, indeß er fich mit filmf Regimentern hinauf begab, zunächst nach Neuenburg, um auch jest wieder, obschont andauernd fränkelnd, die Lentung an gefährlichter Stelle perföulich



<sup>1)</sup> Gög an Mercy d. d. "Bafenberg" (d. i. Blumberg), 4. (14.) Rov. 1638 (Gotha). Auch Theatr. Europ. III, S. 1008.

<sup>2)</sup> Gos an Baiel d. d. "Schwarza", 6. (16.) Nop. (Smha).

<sup>3)</sup> Schon am 22 Oct. Gongenbach I, Urf. 48.

zu übernehmen. Dem ben Feind auf der elfassischen Seite, rechnete er, werbe Longueville mit feinen Franzosen schon in Schach halten.

Longueville belagerte bamals bas von ben Lothringern eingenommene Luneville 1), als Savelli, der nun endlich den Rhein überschritten hatte, herankam, um sich mit ihnen zu vereinigen. Feugnieres wurde ihm entgegengeschickt, traf ihn bei Blamont und brachte ihm am 28. October eine schwere Riederlage bei.

Anfang November überschritten bann auch jene 3500 götzichen Reiter unter Generalmajor Horft bei Drufenheim ben Rhein, um fich gleichfalls mit ben Lothrungern zu verbinden.

Longueville, ber in ber Nacht bes 8, November Luneville geffurmt batte, entfandte, auf bas bringenbe Berlangen Bernbarbs, eine Abtheilung seiner Eruppen — etwa 3000 Dlami, freitich nur Anfanterie — in ber Richtung auf Martird, um bie Annaberung bes Feindes gegen Breifach auf dem linken Ufer zu verhindern. Am 20 Movember tomen fie bei Breifach an, jur rechten Beit. Denn burg barauf erschien Borft mit feinen Reitern bei Colman. Auf die Machricht von der Mabe der Frangojen und auf das Gerücht von der bereins erfolgten Llebergabe Breifachs tehrte Horft wieder um. Hungernd, entmuthigt, loften fich bie Reiben ber Seinen bald auf, marfen fich über bas einene Bepad, um es ju plunbern, und riffen bie Fahnen von ben Stangen. Beicht hatte bas gange Geschmaber vernichtet werben tonnen, wenn Erlach ihnen aus bem Lager eine Dand voll Leute entgegengesandt batte, ober die jungft im Lager eingetroffenen Frangojen beritten gewesen wären.

Mittlerweile war auch Göt von Billingen aus mit etwa 8000 Mann füdwärts durch das Fürstenbergische aufgebrochen, hatte am 4. November Blumberg, am 6. "Schwarza" paffirt und nähecte sich bem oberen Rhein.



<sup>1)</sup> Theatr. Burop. III, S. 990. Ueber bas Falgende berichtet febr genau to Laboureur S. 95 f. in wesentlicher Ueberemftemmung mit den einschlägigen Correspondenzen. II a. Longueville an Bernhard und Feugweres an Bernhard d. d. Luneville, 12. (22.) Rov. 1688 (Beimar). Dazu der Briefwechsel zwischen Bernhard und Erlach.

Dort war alles in bestem Stande. Der staribeseste Hohentwiel bedrohte, selber unangreisbar, den Feind; in Rheinfelden stand Oberstlieutenant Fortio mit 600 Mann, in taufendurg Major Sauerzauf mit 500. Oberst Flersheim, der in jenen Plätzen an Erlachs Stelle das Obercommendo erhalten hätte, ließ es sich, noch jungst von seinem Herrn gemahnt, angelegen sein, deide Plätze stänker zu befestigen.

Und von groper Wichtigkeit war es, daß die ebangelischen Schweizer jetzt effener Farde tekamiten: Blirch, Bem und Befel erboten sich den Schaffhausern, falls ihnen von Götz Gewalt gesichähe, zum Beistand. Und Basel wies sein Berlangen nach Proviant ab.

Auf die Rachricht von der Annäherung des Feindes begab sich Bernhard von Neuenburg hinauf nach Abeinfelden und weiter vach Laufenburg. Er war hier kaum angelangt, als die göhiche Armee (am 8. oder 9. November) vor der Stadt erschien. Er jah sie auf dem jenjeitigen Ufer vorüberziehen und konnte sie, "da der Rhein schmal und leicht zu libersehen war, gleichsam dei einem Mann abzählen".

Bon Gerangenen erfuhr er 1), bağ Gög Befehl habe, "ftracks auf bas Lager bor Breifach zu geben und dasselbe nachmals anzufallen, ob gleich die ganze Armee barüber zu Trümmern geben sollte", und baß er um so mehr zu eilen habe, weil ein paar Boten aus Breisach erklärt hätten, daß die Festung, wenn der Sucrurs nur noch sechs Lage ansbliebe, übergeben werden müßte.

Bernhard hielt das fleine Corps, das er zur Verfügung hatte, nicht für start genug, um sich dem Bormarsch der Karserlichen mit Erfolg entgegenzuwerren. Seine Possung stand auf Longuerille, der damals freisich noch vor Luneville lag und, wenn der Jeind nur Ernst machte, zu soät tommen mußte. Da war es Götz selbst, der ihn von dieser neuen Sorge befreite, indem er seine Uebermacht, statt entichtessen mit ihr vorzugeben, theute und

<sup>1)</sup> Bernhard an Erlach d. d. Ahrenfelben, D. Rov. 1688. Gonzenbach, 1 Urf. 48°.

einen Theil vor Laufenburg legte, um den Paß zu gewunnen, durch ben man dann auf das andere Ufer hätte übergehen können. Dem wie es scheint, schwebte ihm nummehr als das wänschenswertheste vor, drüben zunächt die Verbindung mit Lothringen und Horst hers zustellen. Wit den übrigen Truppen bewegte er sich langsam vorwärts gegen Rheinselden 1).

So begannen benn — eiwa am 10. November — seine Truppen in einem Moment, ber raschestes Hanbeln sorberte, Laufenburg zu belagern, "vermuthlich — wie der alte Rehlinger spottete") — sich alldort zu ihrem Schaden zu amüssen". Oberst Flersheim brach die Brücke ab, so daß sie nicht herüber konnten, und ließ sie ruhig sich abmüben, Bresche zu schießen und die Pallisiaben in Brand zu steden. Schon nach wenig Tagen saben sie sich genöthigt, die Belagerung als völlig nuzlos aufzuheben und nach Waldschut zurückzugehen, in dessen Rähe es ihnen (am 18. November) das Schloß Guttenberg einzunehmen gelang. Bei Waldschut erschnen dann auch Götz mit dem übrigen Heere, ohne mit den Gegnern zusammengeswieht zu sein und ohne Führung mit Horst gewonnen zu haben, bessen zu sein und ohne Führung mit Horst gewonnen zu haben, bessen du sein und ohne Führung mit Horst gewonnen zu haben, bessen begann

In Waldshut aber stellte sich, vom Kasser gesandt, (am 19. Novoember) Graf Woss vom Mansseld ein und forderte dem Feldmarschall, dessen klögliche Kriegführung ihn in den allgemeinen Berdacht gebracht hatte, mit Herzog Bernhard in Einvernehmen zu stehen, den Degen ab, ließ ihn unter starter Bedeckung absühren und übernahm den Oberbesehl.

Mit einem Schnetterlinge, ber die Rerze umichwirrt und fich die Flügel verdrennt, wurde Goty mit seinen wiederholten Bersuchen,



<sup>1,</sup> So icheint es; doch find fiber diese letten Operationen von Götz die Rachrichten vielfach burftig und einander widersprechenb.

<sup>2)</sup> Rehlunger an Bernhard d. d. Hüninger Schanze, 11. Nov. 1688 (Gotha). Ueber die Belagerung Laufenburgs die Bernchte Flerdheims an Bernhard d. d. Laufenburg, 11., 12., 16., 19. Nov. (Gotha).

fich Breffach gu nabern, Die fammtlich ju feinem Schaben ausgefallen waren, fpottenb und treffend verglichen 1).

Ein trauriges Erbe freilich, bas Mansfelb antrat. Ein verhungertes, beworalifirtes, von feiner Untüchtigleit burchbrungenes Corps, mit bem nichts mehr angufangen war Satten boch bie Truppen laut gemurrt, als fie erfuhren, bag es nochwals hinunter por Breifach geben follte: "Gie batten Breifach ichen gefeben, fie muchten nicht mehr babm " Berichteten boch bie Gefangenen, bag es feit Wochen feinen Biffen Brob mehr gegeben batte. Und biefen Corred num mitten swifden ben Bofitionen bes Feindes, flatt in gefahrben felber gefahrbet! Da blieb Diansfelb fredich nubis übrig. als boffelbe fo roich wie möglich gurückzuführen, um ihm in Murttemberg und am Bobenfee Binterquartiere angumeifen. Roch auf bem Mudjuge brachte bie Schredenstunde, bag Bergog Bernbarb - "fein bloger Name machte ben Feind gittern")" - mit feiner gangen Armee folge, Angft und Berwirrung. Es war mir Reinhold von Rofen, ber ben Beichenben mit ein paar Reiterregimentern nachbette. Aber ba fie einen ju großen Boriprung batten, machte er schon bei bem Aloster Berau (in ber Landgrafichaft Stublingen) Salt und ließ fie unverfolgt burch bie verfchneiten Berge entformnen.

Solange der Feind die Waldflädte bedrohte, verharrte Bembard, obichon immer noch leidend, dort oben, um jeder Gesahr zu beigegnen. Von seinem Quartier aus leitete er zugleich die Belagerung Breilachs, über beren Stand er durch Erlach ununterbrochen in Kenntniß gehalten wurde. Als er die Nachricht von dem Uebergange des Sberbefehls von Gog an Mansfeld empfing, muthmaßte er, daß dieser "vieileicht Meister zu spielen sich untersteden wolle", und eitte deshald von Neuendurg wiederum nach Rheinfelden. Dort traf er am 24. Rovember ein und erhielt daselbst zunächst die wiedersprechenbsten Rapporte über den Ausferuch des Feindes aus

<sup>1) \$5.</sup> Chilliet an Marquis be C. Martin (Gouverneur général de la Comte de Bourgogne à Besançon) & (18) Dec. 1638 (Gatha).

<sup>2)</sup> Geret an Erlach d. d. Laufenburg, S. Der. 1688. Gengenbach, I. Urf 64.

seinem Lager bei Laufenburg. Und als er endlich seines Abzuges vergewissert war, ersuhr er boch, daß derselbe in so langsamem Tempo marschire, daß er in vier Tagen nicht eine Weile mache. Grund gemug sür ihn, seine Rücksehr ins Breisacher Lager immer noch hinauszuschieben, so erwänscht gleich seine Gegenwart dort sein mußte "Ich weiß nicht, schried er (am 27. November) an Erlach, wo ich udthiger bin. Will wissen, ob etwas im Lager, so ohne mich nicht expedirt werden kann. Denn so brunten nichts zu thun, mußte man den Feind also nicht gehen Tassen ober ihm forthelsen."

Erst als die rosen'schen Reiter hinter dem Feinde drein waren und die Nachricht sich bestätigte, daß bessen Rückzug sich zu Auchtortiger Halt gesteigert habe, seine Wiederkunft also nicht mehr zu besürchten war, kehrte Bernhard in das Breisacher Lager zurück.

Dort stand alles jum Besten. Mehrsach kamen, bank namentlich den eisrigen Bemühungen des alten Rehlinger, zu Schiff von oben herab Borräthe an Mehl und Haser, so daß an Lebensmitteln kein Mangel war, während nach den Erzählungen der Ueberläuser in der eng umschlossenen Festung die Noth immer mehr zunahm. Schon Ansang November hieß es 1): sie könne sich keine acht Lage mehr halten; Soldaten wie Bürger seien schwierig und kaum noch mit der Hossnung auf baldigsten Entsat zum Ausharren zu bewegen.

Natürlich, daß bei solchem Instande die Vertheidigung erlahmte. Die noch übrigen Kemeren Außenwerke wurden meist ohne nennensswerthen Widerstand genommen. Es kam vor, daß Musketiere von der Besatzung, nachdem sie ihre Schüffe gegen die Angreiser absgegeben hatten, vor Mattigkeit über die Brustwehr hinunterstützten. Hätten die Belagerer sich zum Sturm entschlossen, kein Zweisel, daß sie such zum Meister des Plazes gemacht haben würden. Bollends seit am 24. November der Bulverthurm bei der "talten Herberg"



<sup>1)</sup> Erlach an Bernhard vom 6. Rev. 1638 (Gotha).

am Rhein in Brand geschoffen murbe und explodirent ein breißig Schritt breites loch in bie Maner rif.

Erlach berichtete biefen Erfolg bem Bergoge mit ber Bemertung: "Ich glaube, falls Eure Fürftliche Gnaden bier waren, Sie murten es mit Beweit importiren." Er fur feine Berfon jedoch wagte fich als vorsichtiger Mann nicht an eine folche Unternehmung, weil fie nicht alize t reuffire, wie man verhoffe, fonberlich werm man fich allein auf Rapporte übergelaufener Golbaten verlaffen muß, und niemand ben rechten Angenichein von ber Sibe ber Balle, ber Tiefe ber Graben, ber Beichaffenheit ber Pallifaben eingenommen"; bor allem aber, wed er beforgte, bag, "falls mar fich bes Oris mit Gewalt bemachtige, er gang und gar befolirt, ja gar in bie Afche gelegt und alfo alle großen Unfoften, Dlube und Urbeit umsonft fein würde" Bielmehr rieth er, ba ein Entfat tanm mehr ju beforgen fei, mit bem Spfteme ber Mushungerung fortzufahren, bas bei bem Zustande in ber Festung binnen bochstens acht Sagen jum Riel führen würde').

Schon gegen Mette November hatte Erlach einer ausführlichen Schilderung des Elends bei den Belagerten den Vorichlag an den Herzog hinzugefügt, fie zum britten Male zur Ergebung aufzufordern<sup>2</sup>).

In Folge bessen sanbte am 15. Rovember von Neuenburg aus Bernhard einen Trompeter mit einem Schreiben folgenden Inhalts an Reinach. Zwar sei er entschlossen gewesen, es bei seiner zweimaligen vergeblichen Aufsorderung bewenden zu lassen; doch aber wolle er sie, da es mit den Belagerten "auf die extrema" getommen, zum Ueberfluß noch einmal wiederholen; bei seinem fürstlichen Worte aber versichere er ihn, daß es zum letzen Mal geschede. Untworte er auch diesmal ablehnend, so werde dergestalt mit ihm versahren werden, daß Andere sich ein Exempel daran zu nehmen hätten.

<sup>1)</sup> Erlech an Bernhard vom 27 Ros 1638, abende um 8 Uhr (Gotha).

<sup>2)</sup> Crisch en Semparb vom 13. Nov. ... ce qui me fait juger, que V. A. ne ferou pas mal de les faire sommer pour la trousième foys par un petit mot de lettre. Ils feront difficulté d'en receveur de mey depuis que par le passé V. A. a escrit elle mesme.\*

Darauf entgegnete (am 17. November) Reinach : In berfelben Nacht, da der Trompeter des Herzogs Schreiben überbrachte, sei ihm taifertiderfeits ber gemeffene Befehl augegangen, bas nochmalige Erfceinen ber fcon marichfertigen Armee "mit Ausbauerung alles menfchichen und möglichften Blutstropfens" ju erwarten. wie er erfahre, fei biefe Armee bereits in ber Rabe. Da überlaffe er es bem Urtheil Bernhards, ob es bei folcher lage, gleichsam angesichts bes Entfages, ein ehrlicher Solbat und Cavaller verantworten kome, einen ihm anvertrauten wichtigen Bosten um einiger Bedrohung willen zu fibergeben. In betreff der vom Berzoge betonten "außerften Mangelhaftigfeit" Breifachs - fugte er bingu fonne er nur feine frubere Antwort wieberholen: ber Bergog fei fallch berichtet: es fer alles noch fo bestellt, daß man fich wohl halten tonne. Bingegen vernehmte er, bag im lager ebenfo großer, wo nicht größerer Mangel als in der Festung berriche. Und baber werbe ber Bergog es ihm nicht verbenten, wenn er bei feinem früheren Entschluft bleibe.

Erlach, an ben junächst der Brief gelangte, erwiderte bem Commandanten.): Aussicht, enseht zu werden, habe er nicht mehr; denn keine Jeindesgewalt und keine Entbehrung lönne den Herzog von seinem Plan abbringen. Die Entsaharmee aber sei wieder zurückzegangen, hurgegen französischer Succurs in der Nähe angelangt. Wolle er auf Parole ein paar Cavaliere mit Lager herausschiefen, damit sie sich von der Richtigkeit seiner Angaben durch den Augenschie überzeugten, so erdiete er sich, dei seinem Herrn die Erlauburk dazu auszuwerten. Sein Ablehnungsschreiben aber habe er, um sich dereinst nicht dem Vorwurf auszusehen, etwas Unvernänstiges gethan zu haben, demselben meht zusommen lassen.

Diesem Briefe, von dem Generalmasor unterwegs auf einer Reise zum Herzoge abgefaßt, sehlte die Unterschrift. Und wenn auch der denselben überbringende Trompeter augab, daß er von Erlach herrühre, so erklärte Reinach doch ), er könne sich "nicht auf ein



<sup>1)</sup> Gelach an Reinach d. d. Reuenburg, 18. Roo. 1688 (Gotha).

<sup>2)</sup> Reinach an Erlach d. d. Breifach, 20. (80.) Rov. (Gotha). Theatr. Europ. III, S. 1008, nennt es "ein gar hofitches Schreiben".

von ungewisser hand ausgesertigtes Schreiben in eine so weitausfebende Soche einlossen", schide es beshald an Erlach zurich. Wenn es ihm mit seiner Unterschrift verseben von neuem zugestellt werbe, "wolle er sich solcher Gestalt barauf erklären, wie er es der Sachen Nothburft gemät und gehöriger Orten veranwortlich erachte".

Erlach erfüllte Reinachs Berlangen 1). Um 28. November empfing diefer ben nummehr unterzeichneten Brief, auf den er aut folgenden Tage antwortete. Es sei ihm niemals in den Sinn gertommen, Breisach wider den Kriegsgebrauch und die Bernunft zu halten. Aber er habe dem ihm mehrfach wiederholten Befehle des Kusers und des Jeldmarschalls Göh gehorsamen müssen, ohne freilich an die Wöglichkeit zu denken, "daß trop so cheiner und vielfältiger Beriprechen der vertröstene Entsah mit einer so ansehnlichen Kriegsmacht nicht mit mehr Ernst ins Wert gerichtet würde." Er acceptive Erlachs Borichlag der Entsendung von ein daar Cavalteren ins weimarische Lager, müsse aber die Bitte hinzusügen, daß ihnen gestattet werde, gleichfalls die kaiserliche Krimer aufzusuchen, um sich auch von deren Zuschfalls die kaiserliche Krimer aufzusuchen, um sich auch von deren Zuschfalls die kaiserliche Krimer aufzusuchen, um sich auch von deren Zuschalb zu überzeugen.

Bernhard befahl seinem Generalmajor, ber ihm dieset Schreiben Beinachs zusandte, deffelden Begehr rundweg abzuschlagen, worauf denn Erlach (am 27. November) an Reinach ichrieb. was er verlange, beweise, daß er in die ihm gemachten Mittheilungen großes Mißstruuen sein. Man tonne sein Berlangen nicht erfüllen und lafte es bahargestellt sein, "daß der Herr Generalseldzeugmeister, sofern er es so haben wolle, die Wahrheit der gethanen Versicherungen, wiedwohl mit allzuspäter Rene, in der That selbst erfahre".

١

<sup>1)</sup> Zuvor ichereb er an Bernhard d. d. im Jelblager, 21. Nov. 1638, abende um 5 Uhr (Gotha), jugleich jenes reinach iche Schreiben vom 90. (90.) Nov. einsendend. Er dat, dem Begehr Reinachs zu miklahren. "Ich din der Weinung, es werbe die erste Staffel zum Accord iein." Darauf Bernhard an Eriach d. d. Reuendung, 22. Rou. Gonzendach I, Unf. 54. "Goltie der Commundant in Breisech fich zu einem Nexord versiehen, wolle er fichere Gerseln nehmen."

<sup>2)</sup> Ertach en Bernhard d. d. au enmp, 84. Am. (Gotha : Begleitfchreiben ju jenem reinach ichen Briefe, den er bem herzoge übermittelte. Ertach an Reinach s. d. o. l. (Sotha). Er habe feinen Brief an ben her-

Gleich darauf — am 28. November — wurde das lette Augenwert gestürmt 1).

Da endlich lentte Reinach ein und ertlärte sich bereit\*), auf Erlachs Borschlag einzugehen und ein paar Officiere zu ihm ins Lager hinauszuschien, "um die angebotene Remonstration mit den Partikularitäten zu vernehmen". Allein Bernhard entschied"). Reinach habe "sich unterstanden, ihn mit Ungelegenheit verzehlich aufzuhalten und alles billige Erbieten disher soft verächtlich auszeschlagen". Nur wenn er sich zu wirklichen Capitulanousverhandlungen bereit erkläre und jene Officiere als Geiseln tämen, wolle er sie passiren lassen. In diesem Jalle sollte auch Erlach Geiseln von gleicher Tharge in die Festung schieden. Zugleich besahl er seinem Generalmajor, die weitere Correspondenz mit Reinach nicht mehr durch Trompeter, sondern — was bespectirlicher war — nur noch durch Trompeter, sondern — was bespectirlicher war — nur

Und diese Erklärung Bernhards fein Ultimatum gleichsam — in einem Zeitpunkte, da sich Mansfeld mit den Kaiserlichen berreits in vollem Rückzuge nach Wärttemberg befand und die letzte Ausficht auf den "so theuer und vielfältig versprochenen Entlah" völlig verschwunden war.

In einem Bertpunkte, ba in ber Festung das Etend seine bochste Höche erreicht hatte. Weue Lebensmittel waren seit lange nicht mehr hineingesommen und die vorhandenen hatten trop aller Sparsamseit auf die Dauer nicht vorgehalten. Buerst wurden die Rationen knapper: je drei Mann erhielten alle zehn Tage ein Pfund Brod, alle zwei Tage anderthalb Pfund Pferdesseisch

zog übermittelt; bemorke ihm, ber kürzeste Weg in biesem Geschäft were gewesen, wenn er seinem Borichlage gemäß einige von seinen Leuten ins Lager gesandt hätte, "die aus der Gesengenen Rund und durch andere mahrhaste Unstände der göpischen Armer Beschaftenheit gründlich hätten vernehmen können". Bernhard an Erlach d. d. Rhemfelben, 25. Nov. (Gotha). Erlach an Remach d. d. Feldlager von Breisach, 27 Nov. (Gotha).

<sup>1)</sup> Theatr Europ. III, 6, 1003.

<sup>2)</sup> Reined im Erlach d. d. Breifad, 28. Ron. (10. Dec.) 1698 (Gothe).

<sup>3)</sup> Bernhard an Erlach d. d. Rhemfelben, 20. Nov. Gonzenbach I, Urt. 60.

und ein halbes Maß Wein!). Dann murben selbst diese Quantitäten noch mehr eingeschränkt, die endlich die reguläre Berpflegung ganz aufhörte. Patte Ansangs der Sester Weizen 8 Dustaten gegolten, so stieg er bald auf 40 und war endlich selbst um 100 nicht mehr zu besommen. Der Sester hafer stieg von 4 Dusaten bis auf 50 Gulden. Und so überall. Als man genötigt war, Aleie zu verbacken, hatte der Malter schon den Preis von 100 Gulden, und für des aus einem Malter gebadene Aleienbrod nahmen die Bäder sogar 132 Gulden. Ein Einpfundbrod tosten über 3 Gulden, ein Et 5 Gulden, ein Pfund Perdeseisch 5 Schillung, ein Pfund Wurft "von Pferden und Autlien, ungeputzt und ungesotten, etwa eine Spanne lang", 8 Schilling. Mit goldenen, diamantgeschmücken Ringen bezahlte man ein Frühstück, bestehend aus einem Laib Brod und einem Maß Wein, ober "ein tlein Schiffelein voll Sauerkraut".

So wurde die Aargheit der Lebensmittel jum Mangel, und das Gespeuft des Hungers septe sich auf die Docher. Man begann Jagd auf Hunde und Rapen, auf Auten und Manke zu machen. Sie wurden "um ein imglaubliches Geld" verlauft. Der Preis einer Ratte ftieg dis auf einen Gulden; ein Phund Pundesleiche wurde mit 5 Baben bezahlt. Bis es auch keine hunde und Rapen

1) Leber die hungeranoth in der Festung ogl. namentlich die detaillirten Angaben, Die "von einem boben und vornehmen Officier baritien tur Gebachtnus ausgefchrieben worben", und was "von einem Rittmerfter ift ferner obferveret morben". Beibe Bergeichniffe in: "Bryfach,fche | Accorbe-Buncten | . !! Reben einer furpen Relation best uan ben Kenferifchen ! beichebenen Aufgugs , und ber in Brofach gemefenen | hungereneth. Den 9. (19.) Decembr. 1636. " (1638.) 4 Bl. 4. Diefelben Bergeichniffe beionders gebrudt ale. "Aurbe Summerifche Bergeichnuß, eilicher | bendmitebiger, und jum theil fouft in Diftorien nicht viel erhörter Sachen, fo fich | in ber Belögerung Bregfach . . | . . begeben. . . | \* 1688. 2 BL 4 .. Ungenen wieberholt und mit einer furgen, fcwillftigen Ginleitung verfeben ale: "Brenfochice Bungerenoth. | Band ombfidubliche | Bergeichnuß aller bendwurdigen | Gachen, fo fich in warenber 18. Mochentlicher | Belagerung . . . . jugetragen . . |" 1639. 4 Bt. 44. Rad biefen Liften Die Angaben im Theatr. Europ. III, S. 1026, aus benen bann wieber Engelfüß einen Ertract giebt.

mehr gab und die Ratten und Dause zu Seltenheiten geworden waren. Da griff man denn zu Surrogaten, die nicht nährten, sondern nur fillten. Man begann Pserdehnse zu essen – das Stück zu 5 Schilling —, Brod von Dendumen und Russchalen zu backen, die Haut von Pferden, Rindern, Schasen zu "sotten und braten" — das Stück gekochte Pserdehant, eine Hand breit, kam auf 1 Schilling 6 Psennige. Die Gekangenen vom Feinde, die im Stockhause eingesperrt waren, "machten mit den Fingern Löcher in die Mauern, sich damit zu erlaben". Es gab Leute, die sich wochenlang nur mit warmem Basser und Salz erhielten, die sann Geschwülste an Lopf und Bein bekamen und elend zu Grunde gingen.

Der Hungerinphus broch aus und verschlang feine Opfer nach Dunberten. Um ihm zu entgeben, griff man endlich jum Entfeplichften. Ein boberer Officier von der Befanung, ber über ben Buftund ber belagerten Festung grauenerregende Details aufgezeichnet hat, foreibt: "Den 14, (24.) Rovembris ift in bem Stochaus ein gefangener Golbat geftorben, umb als ihn ber Profog mollen begraben laffen, haben die andern Gefangenen ben Tobten juvor genommen, gerichnitien und gespeifet." Das wieberholte fich, als vier Bochen fpater wieber einer von ben Gefangenen farb. Die Gefahrten gaben ben Leichnam micht zur Westattung beraus, sonbern fielen über ibn ber und "baben ibn mit ben Babnen gerriffen und rob gefreffen" Und foldbe Grauelthaten ereigneten fich nicht mur in ben Gefängniffen. Breifacher Burger haben Leichen aus ben Grabern geholt und fie verzehrt. Ja felbft bamit mar bas außerste, wogu die Bergweiftung trieb, noch nicht erreicht. Jener Oberft ergabit in feiner regiftrirenben Weife, welche bie Birtung feiner Angaben um fo erfcutternber macht:

"Item, es haben etliche Soldaten eines Pastetenbäckers Anaben ein Stud Brod zu geben versprochen, er sollte mit ihnen in das Lager geben. Als er aber bahin kommen, haben sie ihn gemetziget und gefressen".

Debrfach verichtvanden Linder, an einem Tage ihrer brei man wußte, daß sie gegesten worden feien. In einem andern ihrer & Drapten, Berman v. Beimar. U.





acht von angeschenen Burgern "Bermuthlich aufgegeffen", beißt est in bem Berichte.

Daß aber diese Angaben einer lannibalischen Ausschweifung nicht übertrieben waren, dafür besitzen wir das Zeugnist leines anbern, als des Commandanten Reinach selbst!), der gegen Herzog Bernstard bernach nicht blos die Richtigkeit der Thatsache zugab, daß Sesangene ihre verstorbenen Dittgesangenen verspeist hätten, sondern ertlärte: "daß endlich der Mangel in der ganzen Stadt so groß worden, daß auch sewohl unter der Bürgerschaft als Sesbaten sich Leute gesunden, welche aus Hunger gleichsam in eine bestialische Stuth gerathen und nicht allein toder Korper, sondern auch lebendige Kunder angegriffen, erwärgt, verzehrt und gefressen haben". —

Remach batte bieber feine Bflicht vollauf gethan. Er batte fich burch die immer neuen Bertröftungen auf Errettung befimmen laifen, mit ben Ceinen auf femem Boften auszuharren, felbft ba noch, als ferveres Ausbarren menichtiche Kräfte zu überfteigen begann. Er fab ben Jeind braugen ein Schanzwert nach bem andern, endlich bas lette nehmen, die Brucke benichten, einen Bufverthurm in Brand fcwfen, in bie Planern Breiche legen; er fab feme Dannichaft bruinen bor Banger ermatten, erfranten, fterben, bre Bürger in Bergmeiflung, alles um fich ber gerruttet, verwildert, entmenicht. Wie, wenn bas llebermaß ber Roth bie Emporung mach rief? Reinach bielt aus und mantte nicht. Er tmirfte Berhandlungen mit dem Feinde au, um durch immer neue Einwendungen und Bebenten bie Beit hinzuziehen, und fpahte über ben Mall binaus ins land, ob ber verbeifene Entfas nicht enblich berannabe. Und ba erft, als alle Hoffnung auf Rettung geschwunden und bie Roth aufs bochte geftiegen war, glandte er, daß er als "ehrlicher Solbat" feine Pflicht gegen ben Raffer mit feiner Bilicht gegen bie Menichlichten vertaufden burfe, obne an feinem Deren gum Berrather qu werben. Bier Dionate batte er Breifoch gehalten, acht Wochen mit, acht Bochen obne Previant. Best entichloft er fich, ju capituluren.

Er beantwortere bes Dergoge Berlangen, Beifeln ju ftellen unb

<sup>1)</sup> Remoch an Bernhard d. d Strafburg, 12. (22 ) Dec. 1638 (Getha).

sich in Accordshandlung einzulassen, wit einem langen Schreiben, m welchem er, um die Correctheit seiner bisherigen Haltung zu erweisen, ben ganzen Gang der disherigen Berhandlungen zusammensfaßte und sich zuletzt bereit erklärte, "in reislicher Erwägung aller Beschaftenheit lotche gnädige Offerte ferner nicht auszulchlagen".). Zugleich bat er unter Hinveis auf die früher von ihm angeführten Gründe den Perzog für seine disherige zaudernde und ablehnende Haltung um Entschaldigung. Handle es sich doch nicht um einen Plat, der einem Stande des Reichs, oder einem fremden Botentaten widerrechtlich entrissen worden, sonder um einen, der bereits über zweihundert Jahre "mit gerechtem Intel in des Hauses Desterreich Erds und Batrimonialtanden begriffen gewesen und an dem ansehnliche Land und Leute hingen".

Tags nach dieser Erklärung, am Abend des 3. December, tamen Sberft Mercy, Capitan Grandmont und ein Regimentsschultheiß als Barlamentärs und Geiseln mit Reinachs Capitalationsentwurf heraus ins Lager. Sie wurden den Abend und die ganze Nacht hindurch trefftich tractirt". Am nächsten Morgen wurden die weimarischen Gegengeiseln in die Feltung gesandt: ein Major von Oberft Rosen, ein "Capitänkentenant" von Benseld und ein Fähnrich vom Regiment Hattstein.

Mit der Auswechselung der Geifeln wurden bie Feindseltigkeiten eingestellt. Die Capitulationsverhandlungen konnten beginnen.

Remach hatte für die Capitulation siedzehn Bimitte aufgesieht!), die so vortheilhaft sur die Belagerten waren, als es die Umstände nur irgend zuließen. Allein der herzog, der sich, um



81 \*

<sup>1)</sup> Remach an Bernhard und an Erlach d. d. Breifach, 2. (12.) Dec. 1688 (Gothal. Der Extract "Aufim Läger von Brofach" vom 6. (16.) Dec. in "Jertungen von Brofach" 1688, nermt et "ein gar höflich und bemuthig Bittschen", Theatr. Europ. III, C. 1022 "gar ein höf- und freundliches Schreiben".

<sup>2) 3</sup>ch gehr auf bie Capitulationeverhandlungen, für bie fich reiches Material in Gotha befindet, um nicht zu ermüden, nicht nöher ein. Die "Bryfachuche Accords-Pancten" erichtenen lofort in mehreren Druden. Dann wurden sie auch in bas Theate. Europ. III, S. 1022 und in andere gleichzeitige Gelchichts- und Sammeiwerfe aufgenommen.

die Berhandlungen perfoulich ju leiten, (am 5. December) von Rheinfelben gu Schiff binab ine Lager begeben batte, erflärte ber reinach ichen. Entwurf gum guten Theil fibr unannehmbar und feste ibm einen anderen entgegen, von bem er erwartete, bag Reinach ibn, wie hart er gleich für ibn war, "ba er fich feines weiterm Entfahes ju verfeben, ju Dant annehmer werbe". Bet ber That fügte er fich ben meisten Forberungen. Nur in betreff einzelner wagte er die Bitte um Aenberung und suchte für Dr. Raal Volmar, ben Rangler ber vorberöfterreichifchen Regierung in Breifac, ben ber Bergog von ber Capitulation ausschlieften wollte, weil er fich gegen ibn "mit, wie einem ergbergoglichen Diener und Rangler gebühre, sondern injuriose" benommen, ein gutes Wort einzulegen. Derfelbe habe ibn nicht öffentlich beidimpfen wollen, fonbern fic mir in privaten Briefen unvorsichtiger Meuferungen gegen ihn bebrent, die lediglich burch die Indiscretion bes Empfangers bem Berjoge ju Ohren getommen fein tomiten.

Auch der sehr erschreckte Kanzler selber wandte sich an der Herzog mit der schriftlichen Abbitte für seine unbedachtsamm Worte und erbot sich, die Abbitte beim Auszuge mündlich zu wiederholen.

Richt minder erschreckt waren Magistrat und Blitgerschaft von Breisach über den Capitulationsentwurf des Herzogs, der satt alles, was der Entwurf ihres Bertheidigers in ihrem Interesse enthielt, cassiere. Weinach, ensichtossen, die Bedingungen des Herzogs anzunehmen, hatte die Absendung einer städtischen Deputation ins Hauptquartier nicht zugegeben, was jene nun verantaste, sich wit der Brite um Vässe für zwei Abgeordnete aus ihrer Mitte und

<sup>1)</sup> Es hundelt sich "um etwas freie, aber wie ich vermeint mer parietes sichere Borte" in anderthald Jahr alten Breefen Bolmars an der siterreichischen Rath humbert von Blessenberg, veranlaht durch besten Ratheltungen "von unterschiedlichen Borschüben, so C. Frl. In. aus der Edsenossenschaft, sonderlich der Stadt Basel von etitiben Barturulieren gesichehen sein sollen". Bolmar an Bernhard a. d. Breesach, 7. (17) Der 1638. Dazu Bolmar un Reinach, 5. (15.) Der. und Reinach an Bernhard, 5. (15.) u. 7. (17.) Det. (sämntlich in Gotha).

deren Bulaffung zu den Verhandlungen an Bernhard zu wenden. Ob er ihre Bitte abichlug, ober ob die ftabrischen Deputivien in den Verhandlungen nichts ausrichteten, steht dahin; jedenfalls: größere Berücksichtigung erfuhr die Stadt in der Capitulation, wie sie dann abgeschlossen wurde, nicht.

Am 7. December erfolgte ihre Unterzeichnung von feiten des Herzogs Bernhard und des Generalfeldzeugmeisters von Reinach. Die Mitunterzeichnung der französischen Generale unterblieb. Ihre verzehn Artifel enthielten in der Hamptsache die Forderungen des Siegers; doch hatte er sich, wie zur Anerkennung der mannhaften Bertheidigung, zu einzelnen, zum Theil bedeutenden Concessionen verstanden.). Dier ihr Inhalt:

Den Siegern follte fofort eine Angahl von Boften eingeräumt werden; die Befatzung am 9. December mit allen friegerischen Ehren abzieben: "mit fliegenben Fabrien. Trommeln und Bfeifen, Cherund Untergewehr, brennenben Lunten, Rugeln im Dannbe". Sie burfte ihr Gepack mitnehmen und follte vom Herzoge für zwei Tage mit Brob versehen werben. Dem Commandanten wurde die Mitnahme von zwei achtpfundigen Gefduten nebft zwanzig Rugeln und 3wei Tonnen Bulver bewilligt. Alles andere Geschus und Rriegsmaterial war ausguliefern. Es murbe ber Befagung freigestellt, ob fie zu land ober zu Waffer abziehen wollte. Die zu land ab-Biebenden follten burch weimarische Truppen bis Offenburg und von da durch einen Trompeter dis Stollhofen convonirt werden. Die ben Abzug zu Wosser vorzogen, sollten in den bei Breisach liegenben Schiffen unter ficherer Bebedung bis Strafburg und, wemt bort feine anbern Schiffer zu befommen maren, bis Philippsburg geschafft werben. Dem Commandanten wurde es anheungegeben, fich an Strafburg megen Deffnung best bortigen Baffes an menben. und ihm im Fall abichlägiger Bescheibes geftattet, alles, mas zu Schiff abgezogen war, bei Altenheim ober einem anbern Buntt um Offenburg ju bebartiren. Bur bie Gicherheit ber weimarifden



<sup>1)</sup> Daber beift et in bem Schreiben d. d. Brylach vom 8. (18.) dito" (Dec.), in ber Brolchüre "Zeitungen Bon Brylach" 1658. "ber Accord ift fast nach Bunfch ber Belagerten abgelaufen".

Begleitnumafchaft und fur bie Gicherbeit ber an bie Festung ein giebenden Gieger hatte er mit Beifeln ju burgen. Die beiberfeitigen Gefangenen follten obne Ebjegelt ausgewechklt, bagegen bie bleberläufer, Die von ber Capitulation ausgeschloffen blieben, bem Sieger ausgeliefert werben. Beinach botte bem Commanbanten von Sandsfren die fofortige Rammung biefer Fefte zu befehlen, beren Befatung unter weimarifcher Bebedung nach Billingen ober Offenburg ab-Allen in Breifach befindlichen vorberöfterreichifchen Beamten ber Regierung wie ber Rammer wurde bewilligt, nach Berlauf von groet Monaten frei abzureifen, jeboch mir, nachbem fie alle in ben Archiven befindlichen Alten ausgeliefert und Bericht über sie erstattet hätten, mit Ambnahme nur berzenigen Aften, beren Reinach ju feiner Rechtfertigung beblirfe, und bie ibm deshalb mitzunehmen verftattet wurde. Der Ginwohnerschaft wurde freie Meligionsubung und Sicherheit bes Gigenthums verfprochen. ben Geiftlichen und Orbensleuten bie Ausmanderung freigestellt, wehrend fich wegen bes Wiederausgriges ber nur in Die Feftung Direingefliichteten ber Bergog eine "billige" Berfügung vorbehielt. Aller bem Daufe Defterreich guftanbige mobile Befin aber und alles in die Festung gerlüchtete Gut, sowert es nicht ben abziehenben Truppen ober ben guruchleibenben Bürgern geborte, follte ben bergoglichen Beginten ausgeliefert merben. Enblich wurde Reinachs Berlangen entsprechent bestimmt, bag, wenn "irgend ein gemeiner Golbat gegen bie Sachen, bie nicht bas Bringipalweien diefes Accords hauptfachlich betreffen" bandle, nur biefer perfonlich bofür veranteprilich gemacht, "im übrigen aber ber Accord in allen Buntten umverbrüch d gehalten werben follte".

Des Ranglers Bolmar wer in ihm mit teiner Gilbe gebacht

Rachbem die Capitulation geschlossen war, wurden dem Herzoge "bie zwei vornehmsten Posten der Stadt" übergeben, die er von seinen Truppen besegen lieft.).

<sup>1)</sup> Für die lesten Momente ber Belegerung find von befonderer Wich-

Schon mahrend seines Ausenthalts zu Rhemselben hatte er Anordnungen getroffen, daß reichliche Borrathe an Lebensmitteln den Strom hinabgejührt würden, auf daß mit dem Moment der Uebergabe der Hungerenoth abgeholfen werde. Jetzt war es sein erstes, sie in die Stadt schaffen zu lassen. Auch die seindliche Besahung empfing den veraccordirien Proviant. Und die hungernden Soldaten stürzten, wie sich erzählt sindet, mit solcher Gier über die Brobe her, daß ührer viele jählungs todt niederfielen.

Die weimarischen Gefangenen wurden frei gelassen. Bie fie abgemagert und fo ermattet, bag fle taum reben fonnten, por ben Herzog gefichet wurden und nun von dem furchtbaren Elend, dem man fie preisagegeben, berichteten und jum Bemeife ber Wahrheit ihrer Angaben ein paar mitgebrachte Proben ihrer taglichen Roft portoiefen: etliche Stude Denichenfleifch und ein Stud bon einer menfchlichen Leber, erftarrie alles vor Entlegen. Und Bernhard berief fofort ben Kriegerath, um burch ibn enticheiben gu laffen, ob man foldem liebermaß ber Robbeit gegenüber bie Capitulanon gu balten ichuldig fei. Dan ließ fie befteben. Aber am fruben Dorgen bes 9. December fanbte ber Bergog ben Oberften Grun binein jum Commandanten '), um ihm angujeigen, daß er, obwohl es ihm jugeftanben worben fei, ju Couff abgugichen, mit feiner gefunden Dlannichaft doch bem Rriegsgebrauche nach burch bie Ctabt und jum Thore hinaus ju marfcbiren babe. Draugen am Etfenberge moge man bann in die bereit liegenben Pabrgeuge fteigen.

Biemach, der allen Grund hatte, eine perfonische Begegnung mit dem Herzoge zu scheuen, und seiner Mannschaft das Erniedrigende eines Borbeimarsches vor dem Sieger zu eriparen wünschte, suchte Ausstüchte: seine Soldaten seien so verhungert, daß sie auf diesem Marsche todt niedersallen wurden. Er bat, sie dem Accord entsprechend innerhalb der Stadt embarkiren zu dürfen. Aber Bernsprechend innerhalb der Stadt embarkiren zu dürfen. Aber Bernsprechen

tigteit ein paar Schreibensertracte aus Breifach vom 9. (19.) u. 10. (20., Der. in "Brpfachtiche Accarde Buncten" von 1638, welche bie Grundlage ber fpatern Erzählungen (Theatr. Burop. n.) bilben. Lagu ein unbatirter Bericht aus Strafburg (Treiben) und Grund Tagebuch.





<sup>1)</sup> Die folgemben Details ergablt Grun folbit.

hard bestand auf seinem Berlangen. Doch verpfindete er ihm sein Bort, daß keinem seiner Leute etwas zu Leide geschehen folle.

So nickte benn swischen 8 und 9 Uhr Morgens die Befahung, soweit sie sich auf den Beinen haben konnte, zum Thore
hmaus. Trop der fliegenden Jahren und des klingenden Spieles
und des solgenden Beidertroffes ein jammervoller Anblit. Denn
von den einen vierhundert Mann trugen viele den Reim des Todes
in der Bruft; manch einer brach ermattet zusammen, und noch in
den nächsten Tagen gingen viele elend zu Grunde.

Das weimarische Fuspooll, auf beiden Seiten bes Weges in Schlachterdnung aufgestellt, bildete Spaleer. Der Herzog hielt mit seinem Stade hoch zu Ros beinn Eisenberge. Sobald Reinach seiner aussichtig wurde, stieg er vom Pferbe, nehte sich ihm "mit sehr riefer, oftmals wiederholter Revereng" und liste ihm den Silesel. Bernhard redete ihn mit harten Worten an: er habe Brund genug, ihm den Accord nicht zu halten und ihn nicht als Cavalter zu behandeln, da er die Gesangenen, die auszulösen oder zu verpstegen ihm wiederholt angeboten warden, suverntlich habe Paugers sterden lassen mit die Lebenden gezwungen, Todte zu essen. Das sei eine unerhörte, unveranwortliche, erndetsiche That, die er selber nicht vor dem Kaiser verantworten könne und die der gerechte Gott nicht ungestraft lassen werde.

Reinach suchte sich zu entichulbigen. Häten die Belagener Rahrungsmittel in die Festung gebracht, ober hatte er die Gefangenen gegen lösegelb frei gelassen, so wilrbe der Derzog einen Einblich in seine traurige Lage erhalten haben. Die Gefangenen hätten ebenso lange a.s seine eigenen Leute Roffleisch gehabt, "bis endlich die Roth so groß geworden, daß sie einander selbst gestressen". Er hätte das auch bei diesen nicht verhindern können.

"Das ist eine schone Entschuldigung", warf Bembarb bezwischen. Komte er boch auf die fiebenzig im Buge befindlichen Berbe hinweisen: "Datter biefelben wohl schlachten alfen tonnen".

Raffer ber fcbriftliche Berehl zugegangen, fich zu balten und ben Eitsas zu erwarten. Er hatte biefe That nicht zu verantworten.

Bernhard verlangte von ihm, bag er ihm seine Entschuldigung schriftlich zustelle. Dann brach er mit den Worten: er wolle Gott die Rache besehlen und dem General den Accord redlich halten, die Unterredung ab und ließ ihn mit seinen Truppen zu den am Eisenberg vor Anter liegenden Schiffen hinabziehen.

Da erichien, in schwarzem Aleibe, einen Stab in der Hand, ber Kanzler Bolmar. Zitternd that er vor dem Herzoge brei Fußsfälle und blieb lange auf der Erde liegen, gestand sein Unrecht ein und bat um Gnade: "der Teufel habe ihm die losen Schmähreden in die Feder gegeben". Bernhard erwiederte: "derselbe Bogel hätte es ihm ins dose Herz gegeben, darans es in die Feder gestosste es ihm uns dose Herz gegeben, darans es in die Feder gestossen". Er fragte seine Umgebung, was er mit ihm aufangen solle. Wan rieth, ihn auftnüpfen zu lassen. Bernhard aber, der soeben Unmenschlichseit strassos gelassen hatte, war einer ihm persöulich zugefügter Kränfung gegenüber milderen Sinnes. Er wußte, daß die schafte Zierde des Siegers die Großmuth sei. Und so fragte er ihn: "Kanzler, Kanzler, Ihr habt lose Reden getrieben; was neinet Ihr wohl, was es für Proteduren geben sollte, wenn ich Recht ergehen ließe?" und wies dabei auf einen Baum hin, "der sein Lirchhof sein sollte".

Da ftürzte Volmar wieder vor ihm aufs Anie. Er ober fuhr fort'): "Bor Gott fallet meder. Laft hinfort Eure leichten Reden bleiben. Gebet zum Herrn Reinach; es soll Euch nichts widerfahren". Doch bedang er sich, indem er ihn laufen ließ, aus, dafür zu sorgen, daß Doctor Wiarten Chemmy, der zu Regensburg gefangen saß, in Freiheit gesetzt würde.

Endlich nahten die Deputirten der Bürgerschaft, um die Schlüssel zu liberliesern. Als der Sprecher begann: "Weil Eure Furstliche Gnaden die Festung durch Gottes Verhängniß in Ihre Gewalt gebracht . . ." unterbrach ihn Bernhard zormg: "Nicht also müßt Ihr reden; ich habe sie durch Gottes Hülse und Beistand." Er besahl ihnen, sich hinwegzumachen; von Herzen seien



<sup>1) &</sup>quot;Moruber fich viel verwundert, bag Ihro Jurfil. En. fich felbft in biefein Fall überwinden konnen."

fie boch voller Falich, und er trane ihnen nicht. Gie follten fich nur hiten, wiber ihn und feine Golbaten gu conspiriren.

An ber Spibe eines glangenben Befolges jog ber Dergog Sonntag, ben 9, December, in Die Gefte ein 1). Die erften Tage woren ihrer Besichnaung und ben vieleriet beinambiten Anordnungen gewidmet. Boll Staunen nahm er bie Menge ber Rriegsvorrathe in Augenschein bie soblreichen Geschüte, aufer 150 Dovielhafen und fleinen metallenen Studen 135 große Ranonen von verfchtebenem Raliber, darunter icone Stilde, wie bas Retterlein von Engbeun" und ben "Remands Freund". Dasn bie nnemartete Fulle von Munition und Rugeln !). Auch ein febe reicher Schat en Golb und Gilber war ibm jur Beute gefallen. Bas en Lab und Out in bie Geftung bimingerettet worben war, lief er aufgeichnen und vertheilen. Er ließ fofort mit bem Abbrud ber Belagerunge. werfe, mit ben Reparaturen ber Berftorungen, die feine Rugeln angerichtet batten, mit ber Berftarfung ber fortificatorifden Aulegen beginnen. Die Graben murben tiefer ausgeschachtet, das Palifiadenwert ergangt und erweitert. Taglich arbeiteten 500 Mann unter Aufficht bon 50 Unterofficieren am Ban, Er forgte fur bie Einrichtung von Magazinen an ficheren und wohlverwahrten Orun, vererbiete, daß den Breifachern das Rorn jum Ginfaufepreife geliefert marbe, bag Die franten Solbaten gallmählich und mit guter Dlaufer" aus ber Weftung in bie Landichaft verlegt murben, bag von ben vorhandenen Shiffen ein genoues Inventarium aufgesest wurde. Dage Berfügungen über bie Befagung in Breifach fowie in ben wichtigften fouftigen Blaten, namentlich ben Balbftabten ). Die frango-



Il Bum Anderfen murbe eine Goldmunge geprägt, die auf ben Revers biefes Datum enthält, auf bem Apers bas weimaniche Mappen mit ber Infarift DVLATVS. SAKON. BRISACENSIS. 1488, was nicht "herzogthum Sachien. Breifach" heihen tann und beiben fall, fondern "Gochien-breifach"icher Ducaten" beiben tann und bei Morberung Regensburgs geprägten Ducatan Unterbas. Uebrigens handelte all fich nicht um ein herzogthum, fondern im eine Landgrafichaft.

<sup>2)</sup> Rergeichnes ber in Breifoch gerundenen Stude und Munitum im Theate. Europ. III, S. 1025.

<sup>3) &</sup>quot;Ungefährer Boriding, was ju Unterhaltung ber Gerntfenen ant

spieden Truppen, die mit eingezogen waren, mußten die Festung wieder verlassen; nur beutsche Regimenter — die Regimenter Fordus, Hattstein und Flersheim, im ganzen 2317 Mann — blieben als Garnison in ihr. Sie wurden, "dis nan eine Baraden wird bauen können", in den öffentlichen Gedänden und bei den Bürgern einquartiert und ihnen genau vorgeschrieben, was sie von diesen zu fordern hätten. Jede Ausschreitung, die sie sich zu Schulden kommen ließen, wurde strenge bestraft. Ein Torporal vom hattstein stein Regiment, der bei einem Eindruch ertappt worden war, wurde gebängt; ein Musketier auf einem Cindruch die Stadt geführt.

:

Acht Tage nach erfolgtem Einzuge wurde das "folenne Triumphieft" gefeiert. In Gegenwart des Herzogs und "aller großen Derren" hielt Vernhards Hofprediger und Feldconfistorialpräsident Daniel Rücker über den Text: "Der Herr, der gerecht ist, hat der Gottlosen Seil abgehanen", im Dom eine Bredigt, durch beren pedantisches Gestige gelegentlich doch die Judelstimmung laut hindurchbrach"). "Frenet Tuch, Ihr Generale, Oberste, Rätbe, hobe und niedere Officiere, denn jest sebet Ihr augenscheinlich, daß die Hand des Herrn mit Turem Generalissimo sei; zeht erkennet Ihr handgreistech, daß er des Allerhöchsten Krieg sühre; zeht misset Ihr unsehlbar, daß Eure Nach, alle benachbarte und bedrängte Ständ, Städt und Geneinden, denn von nun sabet Eure Erlösung an".

Dem Gottesbienft folgte ein glanzendes Bantett auf bem Schloffe, bei twelchem ber Herzog auf bes Königs von Frankreich und bes Dauphins, aber auch auf ber Königin von Schweben Ge-

Rheinstrom und Breisgaue, sowohl jum Bauweien in ber Jestung Breifach auf 8 Monat ersorbert wird." Bom 21. Dec. 1638 (Gotha).

<sup>1) &</sup>quot;Christiche Dank-Bredigt | In ber vornemen und wertberürnbten Bestung | Breylach, als selbige | . . ben 7. Decemb. obergeben | worden. Auß dem 129 Pialmen. . . | Durch Danielem Kückerrm . . . erstlich Gedruckt zu Colmar, | Durch Georg Friderich Spannsed, 1638. \* 14 BL 4. Andere Ausgaden von 1639. 12 u. 31 S. 4°. Auch anderorie Fest-predigten; so "Judilum Colmanense etc." 1688. 18 Bl. 4°.

fundheit trank. Und dazu schossen alle Geschütze ins Land hinem. Bictoria.

Das Staunen über die Eroberung, der Jubel der Freunde und Parteigenossen war unbeschreiblich. Grotius pries sie als eine außerordentliche Kuhmesthat, Hoeust geradezu als ein Wunderwert. So lange — hieß es — werde sie in der Erinnerung der Menschen sortleben, "so lang die hohen Schweizerberge ihre weißen Kuppen tragen". Als deutscher Achilleus wurde der Held von Breisach besungen, dem, wie man mit etwas gewagtem Wortspiel sagte, nummehr die Jungfrau Briseis zu Theil geworden. Und auf einer zum Andersen an die glorreiche That geprägten Wedaille lieft man die schönen Worte: Brisach fortis, sed fortior Deus fuit et Weimarius 1638.

Zehntes Buch.

Tente Beiten.

Ausblick auf die allgemeinen Berhaltniffe der Jahre 1688 und 1639.

Die Groberung Breisachs ift die glänzenbste Waffenthat während des gangen dreifigjährigen Krieges. Die natürliche Festigleit des Plages und die Bortrefflichfeit feiner fortificatorifchen Unlagen, die Starte ber Befatung und die Tilchtigfeit ihres Commandanten, Die mit gangen Armeen zu wiederholten Malen unternommenen Entsetzungeversuche, Die sammtlich burch blutige Schlachten vereitelt murben: das alles gab bem Ereigniff einen außerordentlichen Rimbus, ber burch bie Bebeutung ber Festung noch vergrößert wurde, Denn fie bildete bie Centrale von des Raifers vorderöfterreichischen Landen, ben enticheibenden Bunft ber continentalen Berbindung bes ipanifchen Stalien mit ben fpanifch nieberlandifchen Provingen; fie war ber "Schluffel zu Burgund", ber festeste Bag über ben Abein, in ben Banben bes Raifers ber ficherfte Angriffspunkt gegen Frankreich, in benen bes frangöfischen Königs bas bequemfte Ausfallsthor nach Oberdeutschland. "Das Zeughaus bes Ellaß, ein starfer Riegel bes oberen Rheinstroms, eine Brangfette, an ber alle benachbarten Lande hangen", wurde fie von Zeitgenoffen genannt, ja gerabezu als ber wichtigste Play in Europa bezeichnet.

Und boch wurde die Einnahme Breisachs in ihren Wirkungen von anderen Actionen jener Spoche überragt. Einen Wandel der allgemeinen Berhältnisse, wie die Schlacht bei Nördlungen, hatte sie nicht zur Folge. Sie sprengte nicht Parteien und rif nicht neue Kämpfer in den Strudel des allgemeinen Kampses.

In biefem Ramef maren in leiter Reit bie Woffen ber baboburaifden Partei fast überall im Bortheil geblieben. Franfreiche Feldzug von 1637 hatte noch eine Beibe von Erfolgen aufznweisen gehabt. Auf ber nieberfandlichen Seite batten Carbinal fa Balette und fa Deiliberabe ein paer Plage gewonnen : jener Landrreis, Cateau-Cambrefis, Maubenge, la Capelle, Diefer aucher einigen fleinen luremburgifchen Orten Damvillers. Und Oranien batte Enbe September nach langer Belagerung Breda erobert. In Languedoc hatte fast gleichzeitig der Bergog von Sallnin (ber spätere Bergog von Schomberg) die Spanier bei Leucate geschlagen und damit die vorfahrige Rieberlage ber Frangolen bei St. Jeun be Lin wett gemacht. Auch war jum ersten Dal bie frangofische Plotte in Action getreten und hatte fich im Diai ber Infel & Diarguerite bemächtigt. Beitlin war verloren gegangen, Derzog Bernhard hane ben Rhein aufgeben muffen, und in Italien, wo ber Rrieg nur gleichfam fort. ichrveelte, waren im Ceptember Die Bergoge von Mantua und von Savoren geftorben, ihre Lanber ummandigen Göhnen hinterlaffent. deren Bormundschaft die verwetweien Deuter übernahmen, die offen ju Spanien bielten.

Auch in Deutschland gestalteten sich die Verhälmisse für die Gegner des Pauses Padsdurg immer ungünfüger. Seit Baner durch seinen Rückzug von Torgan die Verlangen des Bittstoder Sieges ausgehoben hatte, warer die Jeinde Schwedens in dem durch seines Perzogs Tode ertetigten Pommern erschienen, und auch in Niedersachsen und Westsalen dominirten ihre Wassen, dank namentlich dem Auschluß des wetterwendsichen Perzogs Georg von Lüneburg. Landgraf Lithelm, der letzte regierende Fürst Deutschlands, der das gegen die habsburglich katholische Coasition gezogene Schwert nicht hatte sinden lassen, war (im September 1637) gestorben; mit seinem Tode kam in Pessen die Aussichnungspartei and Ruber. Das Reich schen der Sache, die Perzog Bernbard vertrat und versocht, in allen seinem Gliedern versoren.

So waren es benn triibe Auslichten, mit benen man in das Nahr 1638 ging.

Schweben ftanb, wie in ben Tagen bor Buftaf Abolis Lan-

bung, ba bie friedlandifchen Feldzeichen fich in ber Offer fpiegelten. in unmittelbarfter Gefahr. Das gange vergangene Jahr binburch batte est feine Berbanblungen mit bem Raifer fortgefponnen. Aber wurde biefer nach all ben Erfolgen feiner Baffen noch geneigt gewefen fein, auf die Forderungen Christinens einzugeben und ihr Borpommern mit Wismar und Warnemilinde ju verpfanden? Er, ber, wie fich immer bentlicher ergab, bei dem gangen Handel feine andere Abficht hatte, ale Schweben von Franfreich ju trennen?

Jest endlich, wo er fernere biplomatische Bemühungen als ausfichtslos erfannte, entichlog fich Orenftiern, bas Bilubnig mit ben Frangofen perfect zu machen, vorausgefett, bag fie fich ju bortheilhaften Concessionen bereit finden liegen. "Ihr milft Guch", ichrieb er an Dr. Abler Salvius in Damburg, ber bie Berbanb. lungen ju führen hatte, "gegen fie wohl vorfeben und ihnen zeigen, baft ein Schwebe auch Angenium bat".

Frankreich himwieber, langft von bem Bunfche enger Berbinbung mit Schweben befeelt, beffen Musfohnung mit bem Raifer es unausgefest filtebtete, mußte in ber bebentlichen Loge, in ber es fich befand, ben Entichluß bes Beichstanglers mit boppelter Freude begrufen. Standen boch jene vereinzelten vorjährigen Erfolge feiner Waffen in feinem Berhaltniß zu ben mit größter Anftrengung aufgebrachten außerorbentlichen Mitteln. Gie goben feine Musficht auf einen vortheilhaften Frieben, ber fich nur burch weit andere Trinruphe batte erzwingen laffen. Da man nicht obne Gewinn, vollends nicht mit Einbugen aus bem Ariege hervorgeben wollte, fowar man bennach genothigt, ben Rampf fortgufeben, und bas bei einer finanziellen lage, die fic nunmehr aufs ängerste schwierig und bebenklich gefraltet batte. Denn bie Staatsichulben maren auf eine schwindelnde Bobe gestiegen. In allen socialen Berhältnissen machten fich die lähmenden Einwirfungen eines andauernden, gewinnlosen Arieges fühlbar. Die Regierung mußte, um Gelb gu fcaffen, nicht nur gu barten, fonbern felbft gu wiberrechtlichen Finangmagregeln greifen, mas benn gur Folge batte, daß in Baris Unruben ber "Reithers" ausbrachen. Und bas Barlament fclug fich auf ihre Seite, fo bag jur Berbannung einiger Mitglieber beffelben gefdritten merben mußte.

6 Droufen, Bernford b. Beimer, II

32



Roch langen Verhandlungen zwischen Salvius und dem Merquis St. Chaumont und hernach dem Grafen b'Avaux sam es en 24. Jebruar 1638 in Hamburg zum Abschluß einer Allianz, die zunachst auf drei Jahre gelten sollte, und auf dem wismarischen Industri vom Friihzahre 1696 fußte. Beide Kronen verdanden sich, den Kanupf gegen das Haus Desterreich gemeinsam sortzusehen und nur gemeinsam mit ihm zu verhandeln und Frieden zu schließen. Frankreich, das trop seiner Geldverlegenheiten an Schweben jährlich eine Ditthon Livres zu zahlen übernahm, sollte den Krieg in oberen Dautschland, Schweben ihn in den österreichsichen Ländem führen.

Der Hamburger Aractat spielt in ber Geschichte jener Epoche eine bedeutende Rolle. Er war die Ernenerung der schwedisch-franzisst ichen Allung unter den durch den Prager Frieden völlig vertrandelten Berhältnissen. Schweben verzichtete jest entlich auf separate Regonationen mit dem Knifer, auf den Anspruch an de allenige Bertretung der Interessen des evangelischen Dentschland, die ihm zu Gustaf Abolfs Zeiten zugestanden, und entsched sich für die Solldarnat seiner und der franzbisichen Bolitä und Ariogsführung.

Dan durfte erwarten, daß der eige Zusammenichluß der beiden Hauptgegner bes Danies Subsdurg dem Ariege gegen basselbe einem neuen Impuls geben würde. Und Schweben lief es in der That richt an Tiler sehlen. Es sandte, sobald die See offen war, Previant und Ariegematerial in Fülle und zahlreiche frische Mamischaft an Baner, der, in steter Gefahr vor den den rings umgebenden Feinden, mit seinen darbenden Trupben in dem gang erschöpfin kommer schen Austenlande einen höchft kläglichen Winter durchgemacht kane. Jest — in den ersten Justiagen 1838 — erhob er sich mit seinem auf niehr als 20,000 Mann verstärtten Beere, nahm dem Feinde die gewonnenen Bläge wieder ab, diängte Gallas, desim Deer sich, um Baners Aussornet zu wiederboten.), "an seinen

<sup>1)</sup> Borte aus Baners Brief an Bernhird 4. d. helmfiabt, 6. 300: 1680 (Gotha).

Baffen wie an ftablernen Hörnern fließ, gerrieb und germalmte", aus Medlenburg zurild und erreichte langfam vorrildend die Elbe, an beren Ufer er bei Domin bie Sachsen unter Maragin bergeftalt fchlug, baß fich "ber geringe Rieft in Winkeln und Manern verfrieden mufite". Die Raiferlichen wichen bis Schleften, bis Bobmen, wo fie Binterquartiere bezogen.

Wie unterschieben von biefem fietigen und unwiderfteblichen Bordringen ber ichmebischen Waffen die friegerischen Unternehmungen Frantreiche! Statt alle Bucht auf ben entscheibenben Punft ju concentriren und Bergog Bernbard im Sinne ber Damburger Abmachungen burch Gemabrung ftorfer Truppenmaffen in Die Lage ju feten, ben Lrieg burch roich auf emander folgende gluckliche Schlage von Rheine aus weiter ins beutiche Land hineingutragen, gersplitterte man wieberum feine nichfam gufammengeraffte Kraft und batte in Folge beifen fast überall mer Einbugen und Rieberlagen gu ber-Richt nur in Italien, wo Mantua und Savopen nunaciónen. mehr abgefallen waren und ber Carbinal la Balette ben Spaniern gegenulber bauernd im Rachtheil blieb, Bremo und Bercelli verfor, fonbern auch auf ber nieberlandifchen Seite, obichon man borthin ein paer ftarte Deere unter ben Maricallen Chatillon, la Force und be Brego entlanbt batte. Gie wurden von bem Carbinalinfanten und Bucolommin gezwungen, die Belagerung von G. Omer. in welcher fich ber bortige Arieg concentrirte, aufzugeben, und im Dlonat darauf zogen die Hollonder unberrichteter Sache von Gelbern ab. Und auch ber Rampf auf ber pprenaficen Geite nahm einen flaglichen Berlauf. Denn wenn es auch ber jungen frangoliichen Dtarine gelang, ein spanisches Gelchweber (im August) ber Guetaria gu besiegen, so murbe bafür bas frangofische Landbeer, bas feit Dlonaten die Grenzstadt Fuenterradia belagerte, (am 28. August) pollfidubig gefchlagen, fo bag bier ber Rrieg biefes Jahres mit ber fläglichen Flucht ber Frangofen über bie Bibaffog enbete.

Rur Bergog Bernhard, wie ftefmutterlich er gleich von ben Frangofen behandelt murbe, rettete Die Ebre ibrer Waffen: nur er legte bem zwei Tage nach ber Rieberlage von Fnenterrabia geborenen Dauphin mit feinen Stegen ein würdiges Angebinde in Die Wiege.

Und mit Borten ber Anerfennung largten Seine Daieftat unb Ceme Emineng nicht. Mis Drundieg ben Bericht bes Gieges von Wittenweier aberbrachte, trank ber Ronta bei Tafel unter allgemeinem Jauchgen auf die Gefundheit bes tapferen Bergogs und erflärte, daß in biefem Jahre niemand als er etwas ausrichte. Richelien außerte gegen ben weimarlichen Abgefandten !): "Ihre Rurftliche Onaben thun febr viel mit wenigem Boll, was andere Generale unt pielem nicht thun tonnen." Er munichte, baf er bem Bergoge gute Beitung jurudmelben tonnte; aber alle Generale thaten Nous navons point de Duc de Weimar en France" Und als die Siegespoft von Breifach eintraf, lieft ber Ronig in St. Germain, in Ruel, in Baris — dant Bernhard nunmehr jun britten Dial in bem einen Rabre - das Tebeum anftimmen, be in Motre . Dame verwahrten Trophaen ber fruberen weimarifchen Siege, an 150 Rabnen und Enrnets, von ben Bfeilern berabnehmen und unter Kanonenbonner vor bem Socialier prafentum. Rum war er ben Frangosen "ber rubmreichfte General seiner Beit". Aber Geib für ihn vermochten die Hoeufft und Truchfest nicht fluffig ju machen, und als letterer Anfang Rovember von Paris abreifte, tonnte er nicht einmal bie zu biefer Beit fällige Subsibienrate mitnehmen. Was aber bie Truppenbillfe betrifft, fo blieb trot aller Bitten, alles Drangens bas Gros bes longueville ichen Berres in ber Freigraficaft.

Was Bernhard und Baner mahrend des ablaufenden Jahres im Jelde vollstihrt hatten, verwirklichte noch nicht das Ariegsprogramm bes hamburger Allianztraciais; aber es bernitzte bessen Bermurflichung vor. Der Herzog, siegreich am oberen Rheine, der schwediche Jeldberr, siegreich an der unteren Elbe, mitten zwischen ihnen Erfurt, das "propagnacialum Thuringiae", von einer schwedischen Besautig unter dem Obersten Heinrich von der Golg standhaft bebauptet: das waren Bositionen, von denen aus sich, vorausgelest, das Frankreich zeit endlich reichtiche Hälfe gewährte, im sommenden

<sup>1)</sup> hoeufft an Bernhard d. d. Paris, 94. Mug. 1688. Aruchfes en Bernhard d. d. Paris, 1. Sept. (Beimar).

Jahre ein glänzender Feldzug beginnen fiet, der, wenn das Glick günftig blieb, von Rorden und von Westen ber mit dem Stoft ins herz der öfterreichlichen Placht enden mußte. Aber war es anzunehmen, das die Gegner ibn rubig erwarten würden?

Raum mar bie Alliang ber beiben Rronen abgefchloffen, ale ber farierliche Briefangler Graf Rury ju Damburg eridien, um Dimemart ju bearbeiten, bag es munmehr aus feiner Bermittlerrolle beraus und offen auf die Seite des Raffers trete 1). Salvius jedoch operirte mit fo großem Gefchiet, bag Ronig Chriftian teinen Borwand fand, unt Schweden ju brechen. Dafür trat Brandenburg jest offen in bie Reihen ber Gegner Schwebens, und auch Bolen begann, trop bes Stubrusborfer Bertrages, bent alten Rivalen von beuem entgegenzuerbeiten. Schon im Juni 1638 fchloffen Ronig Blabiblaus und Rurfilift Georg Bilbelm gu Ropenid einen Bertrag, ber bem polnischen Offieebandel bedeutende Bortheile gemährte. 3m Brandenburgifden murben Berbungen gegen Schweben angeordnet; ber Rurfürft begab fich mit bem aus ben Rieberlanben von der Seite Oraniens jurudgerufenen Aurprimen nach Preufen. Men fprach icon bamals von einer gwiichen bem Raifer, Bolen und Brandenburg verabredeten Juvafion in bas ichwebijche Linfand, Anfang 1639 tamen ber Romg und ber Kurfürft verfonlich in Grobno gufammen; bie neuem Bergiinftigungen, die bier filt ben baltifchen Danbel Bolens verabrebet murben, maren ebergo mele Beeintrachtigungen ber ichwebischen Ofbeeberrichaft. Unmittelbar nach biefer Bufammerkunft begann ber fafferliche Oberft Dermarm Booth in bem Bergogthum Preugen Berbungen anguftellen, Die angeblich noch Dentichland abgeführt in Wahrheit zu einem Einfall in Liciand verwandt werben follten Glichte er, fo batte matt einen bebeutenben Schritt gur Wiebergeminnung bes an Baner verlorenen Pommern und gur Ausweitung der ju Kopeine inquairirien Bolitif bes Dom nium polonicum maria baltici aethon.

Diefer öftlichen Combination ging eine weftliche gur Geite



<sup>1)</sup> Des Rabere bei J. A. Fridericia, Danmarks ydre politiske Historie (Kjøbenhavn 1881) H. S. 56 ff

Raum eine Macht batte webr Beranlaffung gehabt, mit Rachtent in die continentalen Berbeltriffe jener Epoche einzugreifen, all Britaimien; nicht blos wegen ber Glaubenebermanbtichaft ber Colanber mit ben gefährbeten Enangetrichen, fonbern auch wegen ber naben verwantischaftlichen Begiebingen bes Britalichen Daufes ju ben entthronten, geachteten, werjagten Bfalgern. Aber bis an bie Debe folder Aufgaben ragte bas jagenbe Ders Carle 1, nicht beran. Reinem Staate erlaubte feine geographriche Lage ein ungbhangigeres, entickebeneres Auftreten als bem britischen, und femer wurde burd fortwährende Radfichtnahmen mehr ein Spielball ber großen Gegenfate iener Epoche. Richt ale ob man jenfeit bes Canals nicht eine lebbefte Theilnahme für Die Geichiche bes evangelifchen Deutidland, eine noch lebhaftere für bas Schicffal ber fregrifchen Er-Brugin von Bebmen und ihres Cobnes gebert batte, beffen Wiebereinfestung in beit baterlichen Befit ber "mehrfte acopun" feines tomglichen Cheuns war aber alles, was man englicherfens für im wirtlich that, war die bochft fragwürdige, nachber m Abrebe gestellte Unterftilitung, bie man ibm an einem friegerifden Unternebnen de mabrte, burch welches Bring Carl Lubwig in Commer 1638 ben ber miliefterischen Seite Meppen aus in jem Stammland verzubrungm und fich mit Dergog Bernhard ju großen Thaten gie bereimgen boffte, welches jeboch nur allen raich bem feluche bes gacherlichen anheumfiel. Im übrigen beschrändte man sich auf bas gefahrlefete Gebiet billiger Rathichlage, fruchtlofer Berbanbtungen, lower Berforedungen und obeimlichtiger Drobungen, fo bag bie Landgraffet von Deffen mit ihrem verüchtlichen Sport, bag Ronig Carl in Binger ftets mit Rrieg brobe, im Commer aber unthatig fer, mer allgu recht batte. Bu Frankreich aber jog England femerlei innert Sympathie, auch jest nicht, wo es ben Rrieg gegen bas Sans Sabeburg führte. Wie fich ber Bring von Males in glingeren Sabren beute um eine fpanifche, morgen um eine frongofifche Prinjeffin beworben und es faft vom Rufall abgebangen batte, bag er bie Grangbfen beimfuhrte, fo aceillirte feine Bolitit in unjideren Schwarfungert unablaffig swiften Boris und Mabrid. Roch im Jahre 1687 batte er ben Gegnern bes Baufes Babsburg jugeneigt und mit

<sup>1)</sup> Muller en Bernherd d. d. hamburg, 18. (23.) Juli 1638 (Getha).

trages, beffen Spipe gegen Franfreich und feine Eroberungpolitit gerichtet war. Dan erfubr, das eine Angabl von Mittaliebern des Bebeimen Rathes in fpanifchem Golbe fiebe. 3m Blarg 1639 fprach ber frangofische Gefandte in England bie Beffirchtung aus, bağ bie engliiche Ronigin unter bem Ginfluffe ber Ronigin Datter und ber Freunde berfelben alles than werbe, was diefe ihr gegen Frankreich eingeben mirben. Es ging bie Rebe, bag Roma Carl wanfchmieterlanbische Truppen in feinen Dienst mit gieben, bag er einen Anichlag auf bie Bretagne ins Werf m fenen beablichtige. langer Zeit ichen war Spanien mit ben Rützungen einer großen Schiffsermaba beichäfnigt, burch die is endlich den entscheidenden Schlag gegen die Riebertande zu filbren dachte, worauf fie fich dann oftrparts wenden, ben Gund paffiren und in ben beltifchen Gemaffern ericheinen follte, um die Dommatsfrage bafelbft in antifcwebifdem Sinne lofen ju beifen. War bie "unüberwindliche Flotte" von 1588 gegen Elifabeth won England entfandt worden, fo burfte man file diefe neue Armada auf ben Schup, die Unterftitzung Carls L. rechnen

Es fehlte nur noch ber leiste Schritt zum offenen Bestritt Englands zu der großen fatholich habsburgischen Verdindung. Das er ungethan bied, war die Folge der Birren in Schottland, die feinem willfommener waren, als dem Cardinal Richelien, der darun dachte, die alte Allianz Frankreichs mit den Schotten zu erneuern und ihnen Unterstühungen zulommen zu lassen, damit England um so mehr verhindert würde, die offenen Feindseligkeiten gegen Frankreich zu beginnen.

Wie das sichtbare Beicher des Zusammenhanges all dieser feriedlichen Bestredungen europäsicher Mächte gegen die beiden verbündeten Kronen ericheint die zu Aufang des Jahres 1639 unternommene Verse des politichen Brunzen Johann Casmur nach Spanien. gleichsam wie das Elieb, das die östliche und weftliche Combination versetten sollte. Und das man sie in Frankreich nicht anders ansah, ergiebt sich daraus, daß er, du er unvorsichtig genug war, französischen Boden zu betreten, im Wai zu Marfeille verbastet wurde.

Rach allebem ftanb ju erworten, bag in bem begunnenben



Jahre (1639) ber allgemeine Krieg ungeahnte Dimensionen annehmen würde. Wie in zwei großen Heerlagern sammelten sich die europäischen Mächte. Dem Perzog Bernhard aber schien in dem Kampse eine hervorragende Rolle zusallen zu müssen.

Zunächst wurde sein Interesse durch andere Angelegenheiten immittelbarer in Anspruch genommen.

## Die Breifacher Frage.

Wit der Eroberung Breisachs mußte die Frage nach dem serneren Verbleib der Festung aus dem luftigen Bereich der frommen Wimiche und weitaussehenden Projecte auf den sesten Boden concreter Thatsachen und realer Ansprüche hinübertreten. Es sonnte nicht anders sein, als daß sie sosort zu einer brennenden wurde; und wer die Lage erwog, durfte sich nicht verhehlen, daß ihre lösung nichts weniger als glatt von statten zehen würde. Denn Herzog Bernhard wie König Ludwig erhoben Ansprüche auf den Besitz Vreisachs, und teiner von ihnen war gewillt, vor dem Concurrenten ohne weiteres zurückzuweichen.

Es muß daran erinnert werden, daß Frankreich sich ursprünglich die Oberherrschaft in der Landgrafschaft Elsaß und den Besitz der in ihr gelegenen sesten Blätze, zu denen Breisach gerechnet wurde<sup>1</sup>), vorzubehalten gedacht hatte, dann aber im Ottober 1685 seinen Vertrag mit dem Herzoge ohne jene Einschränkungen abschloß. Durch ihn wurde er Besitzer der Landgrafschaft Elsaß und sollte auch nach dem Kriege in ihrem Besitz verbleiben. Einen rechtlichen Amspruch auf die Landgrafschaft oder einen Theil berselben, etwa auf die in ihr gelegenen Festungen, konnten die Franzosen somit hinsort nicht mehr geltend machen.



I) Dieses Moment, bas Bernhard mit Rachbruck geltend muchte, haben die Franzosen, als es nunmehr zu den Verhandlungen fam, nicht bestretten.

Daß sie freilich "nicht machtig geneigt" seien, ihre gegebene Zusage zu erfüllen, hatte Erlach schon erlannt, als er vor dem Falle Bretjachs in Baris verhandelte. Denn die gelegentliche Wendung, das man dem Herzoge das Elfas einräumen werde und nicht begehre, ihm Breisach aus den Handen zu reisen, wurde durch andere Neuferungen mehr als aufgewogen. Bembard aber forderte den erblichen Besit des Elfas und erflärte, das das kand ohne Breisach kelnen Werth für ihn habe.

Er batte, well Trudfef' Daffion obne Erfolg geblieben war, in einer Reit, ba bie Breifacher Belagerung fich bem Enbe naberte, ben Berrn Joachim von Wicquefort nach Baris gefand:, einen bornehmen Sollanber aus Amfterbam, ber feit Beginn bes ablaufenben Jahres die Begiehungen bes Bergogs zu ber beffifchen Landgrafin und ihrem General Melander famie zu ber enithronten Bohmentonigin unt ihrem Cobne, bem Pfalggrafen Carl Lubwig, bermittelte. Beit bem Commer befand er fich in Bafel, wo er neben bem alter Bieblinger fur die Lempflegung ber weimanichen Armee thatig wer. Cein Auftrag ging babin '), die guleht von Trudfeff geftellten Forberungen au wiederholen, affo Aruppen- und Gelbhilfe pu verlangen, und zwar das Ericheiten ber longueville ichen Cavallerie em Rhem und neben ber Geftaitung ber außerorbentlichen Ausgaben die Rablung pon vier Millianen Livred im nachften Johr, weil man, um bas Beer burd Completirung ber Infanterieregimenter, durch Memontinung ber Meiterei wieber auf bie frührte Starte ju bringen, groferer als ber bieber gemabrten Summen bebufe.

Wicquefort brach ungefäumt von Bafel auf und traf, über epon reifend, am 18. December in Paus ein !).

Doet war fchen vor seiner Ankunft der Fall Breifachs befannt und sofort — wie Grotius schon Ditte December an Czenstiern berichten konnte<sup>4</sup>) der Gedank sant geworden, daß Frankrich

<sup>1)</sup> Inftruction file Becquefert u. d. (Beimar).

<sup>2)</sup> Birquetert an Bernhard d. c. paris, 14 (94.) Der. 1686 Betmar).

<sup>3)</sup> d. d. 15. Dec. Ep. 1087. "A Gallis banc urbem non minus Duci quam hosti extorquere volentibus . . . . "

die Festung für sich behalten milste. Laum war Wicquesort angesommen, als man ihn darliber auszusorschen begann, ob der Perzog neben den deutschen auch französische Truppen und wie wele in die Festung zu legen beabsichtige.

Noch vor Schluß bes Jahres murbe ber Kammerberr be l'Isle entfandt, um bem Herzoge die Glückwünsche des Königs und des Cardinals zu der Eroberung zu überbringen, zugleich aber, um dem Marschall Guebriant Berhaltungsmaßregeln in detreff des eroberten Playes einzuhändigen.

Benn ber Ronig an Bernhard fchrieb, bag es ibn mit befonberer Genugthung erfille, ju erfahren, wie vortheilhofte Berwendung bie Truppen und Gelber Frankreichs gefunden batten, fo bieg bas - bie Deutung lag nicht eben fern - nichts anberes, als bag Frantreich für feine Bulfe an bem Bewinn zu participiren wüniche. Doch wurde bieles Berlangen, bas eine fo belicate Sache" betraf, so wenig in bem Briefe, wie in ber Inftruction für ben Darichall, mit rlicfichtslofer Beftimmtheit ausgesprochen. Bielmehr galt es junachft mit großer Bebutlamfeit vorzugeben, gleichfam einen Fühler auszuftrecken, um burch eine offenbare Bertrags. verletzung ben Herzog nicht zu beleidigen und bem Laifer in bie Urme gu treiben. Guebriant follte beshalb bamit beginnen, ben Bergog über bie Art, wie er Breifoch ju ichuten bente, au fonbiren : wen er gum Gouverneur bestellen, wen gur Befatzung hineinlegen wolle. Erft wenn er feine Abfichten ertannt batte, follte er mit bestimmten Borichlagen bervortreten, dabei jedoch mit aller Borficht verfahren und alles vermeiben, was ben Bergog migtrauifc machen fonnte. Deshalb follte er ihn von vornherein verfichern,



<sup>1)</sup> Grotnes an Ogensteen vom 22. Dec 1688 (1. 3an. 1689). Ep. 1091.

<sup>2)</sup> De l'Ide & Inftruction d. d. Berfarlies, 27 Dec. 1638 (S. Jan. 1639). Rofe II, B. 5, Ann. 122. Suedetants Inftruction von demfelden Datum. Rofe II, Urf. 45. Gonzenbach I, Urf. 78. Dazu K Lubwig XIII. en Guebriant vom 26. Dec. (5. Jan.). Rofe a. a. D. Derfelde und Richtieu en Bernhard von demf. Datum. Clenda. A. Ludwig en Guebriant vom 27. Dec. (6. Jan.), und de Ropers en Guebriant vom 28. Dec. (7. Jan.). Le Laboureux & 104 f.

baß, swiel er wiffe, die Ablicht feiner Regierung nur dabin gebe, bas gemeinsame Interesse zu befördern und ihm beingeniaß jur Erhaltung der errungenen Vortheile und zum Abschluß eines guten Friedens behülllich zu fein.

Ergebe es fic, bag Bernbarb meber an einen frangofifden Genberneur noch an eine frangöisiche Belagung berde, jo follte ber Diarschall ibn gelegentlich und wie von iich aus barauf aufmerklam machen. daß es fammtlichen Allierten und jedem unparteifchen Beobachter febr auffällig erschemen milffe, wenn er mit frangolischen Truppen und frangofischen Gelbe gernachte Eroberungen zu seinem Brwatvortheil ausbenten wolle, und bağ ber Rönig baraus ichwerlich Beranlaffung nehmen werbe, ibn fernerbin mit ber bisberigen Bereitwilligfeit gu unterftuten. Auch habe er ihrt au bebenten zu geben, baß ein Plat, für beiten Bertheibigung ber Gegner wer bis fünf große Armeen geopfert, ebenfalls nur durch eine große Dacht, wie fie bem Ronige gu Gebot ftunde, behauptet werden fonne; bag bie Berftellung ber Befeftigungen, Die Anfüllung ber Magazine, Die Erhaltung ber Garnifon bedeutende Roften veruriachen wurde; das bengenigen, ber bem Blag wieber in Feindes Sand fallen liefe, etoige Borwurfe treffen mitsten; und bag es beshalb für ben Derzog feine ehremvollere Babl gebe, als bie, fich bem Bunfche des Romigs ju fügert.

Wenn Bernhard fich barnuften für bas frangoffiche Gouvernement erfläre, habe er (Suebriant) fofert ben Boften angutreten.

Erft nachdem dieser Punkt nach Wimsch erledigt wäre, sollte er von dem anderen beginnen. Und zwar, indem er dem Perzoge vorstellte, daß zur völligeren Sicherheit der Festung vormöthen sei, daß die Garnson zu zwei Dritteln, oder wenigstens zur Dilste aus Franzosen bestehe; oder aber, daß das Schloß, auf welchem der Gouverneur seinen Sit ausschlage, ausschließlich mit Franzosen besetzt werde, oder auch, daß zur Pälste Franzosen, zur Pälste Bensiche, beide unter besonderem Commando, in die Festung gelegt würden, doch unter dem Bordebalt, daß Guedriant über beide den Oberbesehl siehe. Noceptive der Perzog eine dieser Combinationen, jo erbiete sich der Romg, die gesammte Besohung zu unterhalten.

Und zu bern Ende erhielt Guebriant ein Creditiv und einen Wechsel auf 100,000 Lives zum Anlauf von Lebensmitteln und Munition. Jalls aber Bernhard auf einem deutschen Gouverneur und einer deutschen Besatung bestunde, sollte ihm Guebriant — weder als seine prwate Meinung — bemerklich machen, daß er damit erkläre, auf jede Hülfe Frankreichs verzichten zu wollen, und sollte sein Bedauern darüber nicht verhehlen, daß er ihn einen seinem Aufe umd seinem Anteresse gleich nachtheiligen Weg einschlagen sebe.

Bernhard war, nachdem er in Breisach die nöthigken Anordnungen getroffen und Erlach zum Gowerneur der Festung und
aller umliegenden Garnisonen ernannt hatte<sup>1</sup>), aufgebrochen, um
seine Aruppen ins Winterquarner zu sühren. Sie in und um
Breisach, sie überhaupt auf dem rechten Aheinuser bleiben zu lassen,
verbot sich nach den Opfern, die der letzte Feldzug diesen Gebieten
auserlegt hatte, von selbst. Sie abermals auf Schweizer Boden
— ins Delsberger Thal — zu sühren, mußte nach den Ersahrungen
des vorigen Winters und auch deshalb unräthlich erscheinen, weil
der Landgraf von Elsaß allen Grund hatte, mit den benachbarten
Schweizern in gutem Einvernehmen zu stehen.

Der obere, silblich bes Doubs liegende Theil der Franches Comté bot sich ihm wie von selbst dar. Er war reich und fruchtbar, bisher wenig vom Kriege mitgenommen, den die Franzosen unter Longweville mit einer unbeschreiblichen lässigfeit gesührt hatten. Da durch den Fall Breisachs den Rasserlichen die Möglichseit, der Freigrasschaft zu Pülse zu kommen, so gut wie gänzlich genommen war?), so konnten die geringen lothringischen Streitkräfte, die in ihr lagen, mit mäßiger Mühe zurückgeworfen, die Pläte eingenommen



<sup>1)</sup> Das herzogliche Ernennungspatent d. d. Breifach, 20. Bec. 1688 Congenbach I, Urf. 68.

<sup>2)</sup> Girardot de Noscroy, Hist. de dix ans de la Franche-Comté (1632—42), Besançon 1848. C. 209 "... Brisach, qui estoit la porte seule et unique, par laquelle l'Empereur nous pouvoit secourir." C. 210: "Ainsy fut perdu Brisac et se trouva lors nostre Bourgogne comme une isle au milieu de ses ennemys, ne pouvant plus estre secourne d'aucune part."

und damit eine Eroberung endlich vollendet werden, die Frankreichs Wünschen und Interessen in besonderem Maße entsprach. War bas gescheben, so fanden die Seinen in vortrefflichen, weit vom Feinde entlegenen Quartieren die bequemste Gelegenheit, sich für den Feldzug des nächsten Jahres zu träftigen.

Nachdem die Feste Landsfron, die, südwestlich von Basel gelegen, die Straße, welche seine Truppen ziehen mußten, beherrschte, am 80. December nach längerer Belagerung genommen war 1), hatte das weimarische Herr zu Beginn des neuen Jahres in zwei Abtheilungen die burgundische Grenze überschritten: die eine in der Richtung auf Primtrut, die andere weiter südlich auf S. Ursame (am Douds). Das Weiter war frühlingsmild, die Berge sen von Schnee 2). Kein Feind trat ihnen entgegen, und die Bauern, die sich zusammengerottet hatten, um ihnen den Abstieg von den Höhen der Franche-Montagne zu verwehren, waren leicht dei Seite geworfen. Rasch breiteten sie sich auf durgundischem Boden aus. Alles vom Douds eingeschlossene Gediet wurde genommen: Morteau vom Grosen von Rassan, vom Oberst Rosen Ornans und andere Ortschaften auf der Straße von Besanzon nach Pontarsier, das damit tsolirt war.

Am 9. Januar befand sich Bernhard zu Morteau, umd hier wird de l'Isle zu ihm gekommen sein. Wann er mit Guebriant confertrte, ist nicht zu ermitteln; sest ober steht, daß beide Fransosen bei dem Herzoge wenig ausrichteten. Denn wenn er auch jest wie so oft, allgemeine Bersicherungen seines Eisers, dem Könige zu dienen, gab, so ließ er sich boch nicht zu irgend welchen bindenden Bersprechungen in betress Breisachs herbei. Sollte er wirklich gegen de l'Isle, wie dieser hernach erzählte.), geäußert haben, daß

<sup>1)</sup> Ich gehe auf bast anziehende Detail biefer Belagerung, über die fich in Bernhards Nachlaß und in Gründ Tagebuch reiches Material findet, nicht näher ein.

<sup>2)</sup> Roferon G. 224.

<sup>5)</sup> De l'Isle theilte jene Antwort des herzogs nach feiner Rüdfunft an Mr. de Graves mit, dieser wiederholte fie (am 4. Febr.) an Bicquesort und dieser endlich rapportirte fie am 5. Jebr. an Bernhard. Eine Rach-

ber König in Breisach ebenso Herr sei wie in Paris — eine Aeuseerung, für roelche doch der mit, den Berhandlungen beauftragte Marsschall die richtigere Adresse gewesen wäre, als der Kammerherr, dessen Auftrag sich auf einen Act der Hösluchkeit beschränkte —, so beweisen doch alle weiteren Umstände, daß sie und ähnliche Wendungen nur Bhrasen der Tourtoisie waren. Der Kern seiner Antwort war, daß er, sobald er seine Truppen ins Quartier gebracht habe, selber nach Paris kommen wolle. Dis dahin also wünschte er, daß in der Breisacher Frage nichts entschieden würde; dann aber wollte er sie ohne Mittelsperson, in directen Verhandlungen mit der Regierung zum Austrag bringen.

In Paris hatte indeh Grotius immer deutlicher erkannt, daß die Franzosen, so sorgfältig sie es gleich geheim zu halten suchten, ihr Absehen auf Breisach gerichtet hätten, und zwar unter dem Borwande, daß, wenn dem Herzoge etwas Menschliches begegne, die mit ihrem Gelde gewonnene Festung wieder in Feindes Hand fallen würde. Sein Standpunkt war natürlich der des Herzogs, von dem er überzeugt war, daß er sich den durch seine Anstrengungen erwordenen, ihm rechtmößig zustehenden Besitz nicht entwinden lassen werde. Deshald erfüllte ihn dessen Plan zest, wie in den beiden vorausgegangenen Wintern, nach Paris zu kommen, mit Besorgnis. Er sah voraus, daß die Franzosen kein Mittel, ihn umzustimmen, unversucht lassen und, wenn er sest bliebe, die Beleidigten spielen würden. Er rieth ihm deshald bringend von der Reise ab. Aus der Ferne lasse sich leichter Nein sagen als ins Angesicht. Er müsse wie der Herr und Gebieter eines großen Territoriums auftreten,

richt aus Paris, 14. Jebr. 1689 melbet: "Das gemeine Gefpräch gebet, der Rapport, ben er (de l. Isle) gebracht, sei zu general gewesen, und daß man einen mehr speciellen degehrt. Andere sagen, er habe gedracht, daß 3. F. G. Breisach J. R. M. in die Händere sagen, er habe gedracht, daß 3. F. G. Breisach J. R. M. in die Händere seilt gegen einen Recompens von 400 m. Kronen 20." Was se Laboureur S. 107 im Terte saber weder enrsie, noch mit Quellenangabe) mittheilt, ist nur mit Borsicht auszunehmen, am wenigken zu einer directen Erklärung Bernhards zu gestalten. Bgt. Gonzenbach I, S. 206, Ann. 1.

ber nicht ohne zwingende Grifinde fem Land verlaffe. Alebnlich febried ihm auf feine Beranlaffung Bicquefort").

Jugleich wandte fich Grotius auf Bernhards Anregung an Drenfnern: Die Ronigm möge bemielben ihre Deeinung in betreff Breffachs mittheilen, damit er fich bei ben vorauszusehenden Schwierigseiten auf ihre Autorität ftilgen konne.

Auch England dochte man zu benugen, um auf Richelien Pression auszuliben. Wir wissen, daß Carl I. schon damals mit Frankreich aus jehr gespanntem Fuße stand; daß er "alles austrengen würde, um zu verhindern, daß die Franzosen Breisach beträten," war unzweiselhaft. Man wollte ihn in das Interesse ziehen, nur um Frankreich eiferstichtig zu machen und es zu veransassen, den Derzog auf alle Weise von der Correspondenz mit ihm abzubringen. Und Graf Leicester, der englische Gesandte in Paris, an den Wicquesort sich wandte, unterließ es nucht, die Hülfe seiner Krone in Aussicht zu stellen.").

Die Nachricht von Beruhards bevorstehendem Besuch, die be l'Isle von seiner Reise zurückbrachte, erregte natürlich in den Regierungstreisen große Befriedigung; man war bemitht, ihn in dieser löblichen Absicht zu bestärfen und seinen Bertretern und Andichen in Bares ihre Bedenten wegzuargumentiren. Bichelen beabsichtige, mit ihm, wenn er komme, einen Freundschaftsburd zu schließen und nach allen Kröften für die Bermehrung seiner Macht und Größe zu wirten. Denn sich auf einen Menen Platz zu besichränten, gedühre ihm macht: ganze Provinzen müsse er erobern;

<sup>1)</sup> Bgl. Grotius en Crenftiern vom 12. (22.) 3an. 1689 Ep. 1104.

<sup>2)</sup> Bucquefort an Bernhard vom 11. (21) Jan. (Weimar). Rofe II. S 527, Amm. Der Brief wirderholt die Gedanken des Grotius fast wörtlich.

<sup>3)</sup> Burquefort an Bernhard d. d. Barté. 11. Jan.: "Il me semble ausm, qu'en cette conjoncture de temps l'on se pourroit servir de la correspondance avec l'Angleterre, non pour autre fin, que pour en denner jalouste à la France. Car aussitont que les ministres sey l'appréhendent, ils en feront tout pour destourner V. A." Daju berfelbe bemfelben som 8. u. 11. Sor. bet Gonzenbach I, S. 213.

<sup>4)</sup> Bliequefort an Bembark von 11. Febr. (Bemar).

bas Biel seines Strebens mitffe die Kafferkrone sein. Wenn er in nabe Beziehungen zu Richelieu getreten sei, werde es ihm an den nöthigen Mitteln zur Unterhaltung seiner Armee nicht fehlen.

Bald nach de l'Isle's Nücklehr hatte Wicquesort eine Conserenz mit de Novers über die ihm aufgetragene Commission. Sein Herr branche Geld, um so dringender, als die Zeit zu neuen Unternehmungen herannahe. De Novers, der bigotte Katholik, der entschiedenste und gesährlichste Gegner des Herzogs in der Regierung, dessen Einstuß seit des Bater Joseph illugst erfolgtem Ableden noch höher gestiegen war, verhielt sich die an den Hols zugeknöpst. Auf Wicquesorts Forderungen erwiderte er "tein Wort", sondern lenkte das Gespräch auf andere Dinge. Als er sich dann zum Geden wandte, demerkte sener, der Perzog habe ihm besohlen, auf Antwort zu dringen. Aber er erkenne die Vergeblichkeit seiner Bemühungen und werde deshald dei seinem Herrn um seine Abderusung einkommen. Der Franzose blied stumm und entsernte sich.

"Ich weiß nicht," schrieb Wicquesort in Chiffern an Bernhard, "was man von einem solchen Benehmen benten soll, wenn nicht, daß die Absicht besteht, Ener Fürstliche Gnaden so viel als möglich hinzuhalten und zu zwingen, sich ihrem Willen zu fügen." Und so wiederholte er dem den Refrain: der Herzog dürfe jeht nicht bei Hof erscheinen.

Auch von anderen Seiten wurde er bringend gebeten, Breisach nicht aus der Hand zu lassen und beshalb nicht nach Paris zu geben: von der Königin Pfalzgräfin Elisabeth im Haag und von Camerarius; von Rehlinger in Basel\*), der mit epigrammatischer Kürze und Schärfe schrieb: "wer Breisach possedirt, hat den Schlustel zum Friedenmachen; daher die Jalousie (Frankreichs)"; von dem Staatssecretär Müller in Hamburg, der hervorhob\*), daß bei dem Reibe und der Eisersucht Frankreichs der Perzog in Paris nicht einmal personlich sicher sein würde, und die Erwartung aussprach,

<sup>1)</sup> Bicquefort an Bernharb d. d. Barte, 8. Febr 1639 (Beimar).

<sup>2)</sup> d. d. Bafel, 10. Jebr. (Gotha).

<sup>3)</sup> d. d. Hamburg, 12. (22.) Jebr. (Gotha).

<sup>6.</sup> Eropien, Bermarb b. Beimer. 11.

baß, wenn einstweilen die Besitzirage in der Schwebe gehalten würde, vom Jeinde, der mit flarken Rüstungen zu einem Angriss auf Breifach beschäftigt sie, "mittlerweise zwischen ihm und den Franzosen der beste Friede gemacht werden könne."

Der König beeilte fich, de l'Idle fofort mochmats jum Bergoge gu entfenden, um ihn gu verfichern, wie willtommen ibm fein Befuch fem murbe 1). Auch ju Guebriant batte er fich mieber ju verfügen: berfelbe folle ben Herzog in feiner Absicht bestürfen, ihn aber nicht nach Baris legleiten, sondern in feiner Abwesenbeit bei den Truppen bleiben. Bugleich übermitielte be l'Iste bem Warschaft ein Schreiben von de Novers, welches offenbarte, daß man, wielleicht burch bas Auftreien der Anhanger und Diener bes Bergogs und burch die porausgufebenbe Einmifchung Schwebend und Englands bebenflich gemacht, au feften Entidluffen wegen Breifache noch nicht gelommen war. De Mopers erfucte ben Marfchall um feine Meinung barfiber, ob es in Frundreiche Imereffe mehr liege, bie Befegung ber Beftung feiber ju übernehmen, ober fie bem Dergog ju therlaffen und ihm etwas zum Unterhalt ber Garmon zu geben; ob ber Rong um ber Reputation millen abfoluter Lerr bon Brufach fein muffe, ober ob est genage, bag er nur jemanben binfchide, um bie Beftung ben Truppen bes Bergogs ju übergeben; ober was fenft feme Deinung fet. Bugleich bat er ibn um ein möglichft genaues Bergeichnis aller Ausgaben, Die ber Bergog im Feibe und fur bie Bernee aus jemer Zaiche beftritten babe; endlich um Mattheilung beffen was er von feinen Intentionen wegen Breffache erfahre ?) und von feinen Blanen für ben bevorftebenben Beidnig

Bernhard hatte fich ben Frangofen gegenüber bisber in Schweigen gehallt. Aber was er nach be i Isle's erfter Wiffion an Wicquefert geschrieben, zeigte ben Freunden, bag er ftart em-

<sup>1)</sup> A. Libritg XIII. an Bernhard d. d. St. Germain en Laye, 99. Jan. (8. Febr.) 1669. Rife II, B 5, Ann. 125. An Austriant von demieten Datum. Le Labourur S. 107 f.

<sup>2) &</sup>lt;sub>n</sub>ai elle (S. A.) a desseing de la garder ou ai elle s'en veult seulement servir pour tirer de l'argent de nous."

pfinde, wie er von den Franzosen zum Nachtheil seiner Person und seines Heeres behandelt werden solle, und was er für das Interesse und für die Ehre seiner Berson und seines Danses zu thun habe.1).

Seine zusammengeschmolzene Armee hatte sich in den letzten Wochen in der aberen Freigrasschaft weiter ausgebreitet. Die beiden Abtheilungen unter Rassau und Rosen waren am 20. Januar vereint gegen Bontartier vorgegangen, wo eine lothringsiche Besatzung von 500 Monn lag. Um 24. sah sie sich zur Capitulation genöhigt. Dann wurde Gein gegen Jour gesandt, ein festes Bergiebioß, das die Haupstraße ans der Schweiz in die Franche Comié beberrschte. Er seize sich am 12. Februar in desten Besig. Andere Abtheilungen waren gleichzeitig weiter landeuwörtes gezogen, hatten Roserol genommen und das Land ringsam besetzt, so daß sich nun das gange obere Gediet des Douds die hinauf nach St. Claude in des Herzogs Händen besand. Und in dieser reichen und fruchtbären Gegend Hochburgunds ließ er dann die Seinen Winterquartiere beziehen. Sein Hauptquartier nahm er zunächst in Bontartier.

Her war es, wo be l'Jele ihn aufluchte, Wicqueforts und Grotus' erfte, noch aus dem Januar datrete Warmungen vor der Parifer Reife waren bereits in seiner Pand und hatten ihm über die Gesimungen und Absichten der französischen Regierung die sesten Ine Gesimungen und Absichten der französischen Regierung die sesten Ineite den Ineiten und erklarte das in einem vom 19. Februar datirten Briefe an Rechelien, den er deisen Abgesandten als Autwort auf sen Andringen einhändigte. der deisen Abgesandten als Autwort auf sen Andringen einhändigte der beiden Pankbarteit und Dienstbestissendet nicht mundlich ausfprechen zu Wimen. Seine Armer set durch große und andanernde Anstrengungen und undeschweibliche Verluste so arg mitgenommen, das er nicht daran densen könne, ihne und seinem könglichen Herrn

<sup>1)</sup> Grotius an Czenstern und an Camerarius vom 16. (26.) 3ebr 1639. Ep. 1127 a. 1128. "Vidi htteras Duem Vinariensm ad Wyckefortium etc." Gemeint ift micht sein verloimer Brief an ihn aus Pontarlier, 26. Jan., mif den Bliequefort am 8. Febr. antwortete.

<sup>2)</sup> Rofe II, Urf. 47.

bie weriprocenen großen Dienfte gu leiften und weitere Bortheile über ben Frund zu erringen, vielmehr fich barauf beschränten muffe, Mittel gu fuchen, um feine Truppen gu erhalten und por ganglichen Ruin zu bewahren. Der Jeind, ber von feiner Schwäche Reuntud babe, treffe alle Borbereitmigen, um ihm die eroberten Plate wieber gu entreißen. Er halte es beshalb für feine Bflicht und hoffe bann auf die Buftimmung Semer Emineng, fich perfonlich am die geführbeten Orte gu begeben, um fie mit bem Beft feiner Dagcht unb feines Arfebens ju fchuben. Bugleich aber bitte er naterthanigh, du nunmehr die Nahreszeit is weit vorgerückt fet, das Rreund und Beind ihre Dispositionen fur ben bevorftebenben Felbang getroffen batten, auch ihmt rechtzeitig die nöthigen Mittel zu gewähren, ba er font bem Ronige femerbin richt fo bienen toune, wie er es miniche, fanbern gur Unthatigfeit verweiheilt fein murbe. Dag er es an inftanbigen Berftellungen nicht babe fehlen laffen, murbe alsbaim feine Beruhigung fein,

Weit dieser Antwort, die wohl fest und bestimmt, aber durchand nicht beleidigend war, reiste de l'Isle nach Frankreich zurück. Bernhard aber mußte wegen einer plätlichen Erfrankung 1) die beabsichtigte Reise nach Breisach fürerst ausgeben.

Auch unter ben Franzosen gab es Gegner der Einverkeibung Breisache; solche, die meinten, bas die Jestung bester geschäht sein würde, wenn sie sich in des Perzogs Panden besinde, und daß das dazu beitragen würde, die Freundschaft der Deutschen zu behaupten und zu gewinnen; za daß die Festung sitr Richelben in Beiten persistlicher Gefahr eine Zustuchussätzte werden könne. Beron d'Oissonville, der als königlicher Commissar in der Schweiz neue Werkungen teitrte, außerte gegen Rehlinger, er glaube, daß der König von dem Herzogs die Abtretung Bresachs nicht sordern werde, sondern das

<sup>1) &</sup>quot;an bere gemöhnlichen Kranifieit, ber Codca". Theatr. Europ- IV, S. 10.

Genfuß an Conservatus vom 2. (12.) v. 9. (19.) Refer 1689. Ep. 1117 u. 1123.

es ihm nur um Sicherheit, im Falle derfelbe ftiltbe, zu thun fei '). Aehnlich erflärte fa Meillerale an Hoeufft').

Man würde zu weit geben, wenn man aus solchen Aeußerungen Einzelner auf einen allgemeinen Umschwung in der Ansicht der Leitenden Staatsmänner schlösse. Auch der vorhin erwähnte Brief von de Novers an Guebriant beweist, wie gesagt wurde, nichts weiter, als daß man die Berhältnisse noch nicht genau genug libersah, um anders als tastend vorzugehen. Wie hätte man eber bestimmte Entschließungen sassen können, als man sich darüber ausgeklärt hatte, die zu welchem Pantte der Herzog zuzustimmen geneigt, wie energisch er entgegenzutreten entschlossen war? Daher das Berlangen, mit dem man die Rücklehr de l'Isle's erwartete, die Hossung, daß er, wenn nicht die Eröffnungen des Herzogs, doch wenigstens die Nachtricht seines baldigen Erscheinens bringen werde.

Bernhards Freunde, gleichsalls noch ohne Leuninis von seinen Respeptanen, fürchteten sein Erscheinen nach wie vor. Bicquesort, ber ihn über die Stimmung in Paris auf dem Laufenden erhielt, schried ihm, er stehe zu Gott, daß er ihn (ben Herzog), salls er sich zu kommen entschließe, so leiten möge, daß seine Berrichtungen zur Steigerung seiner Eröße beitrügen.

Er hatte seinem Auftrage gemäß seine Bemühungen um Bewilligung von Gelb und Truppen forigesett; aber sie waren, wie er dem Perzoge am 3. März klagte, vergeblich. Er hielt beshalb seine fernere Anwesenheit für unwilt. Er werbe mit verletzender Rälte behandelt. Es scheine, als ob die Franzosen ihn, den Perzog, zwingen wollten, sich ihrem Willen zu fügen, und daß sie lieber an den Rand des Unterganges gerathen würden, als daß sie etwas sür ihn thäten. Er habe beshald auch nicht weiter auf die Zahlung des verklossenen Quartals gedrungen; wisse er doch, daß sie dieselbe



<sup>1)</sup> Reflinger an Bernharb d. 4. Bafet, 2. Mary 1689 (Gotha).

<sup>2)</sup> Bicquefort an Bernhard d. d. Paris, 25. Febr. (St.?) Congen-

<sup>3)</sup> Wequefort an Bernhard d. d. Paris, 22. Jehr. Rofe II, S. 527, Ann.

ven den Entichliefungen bes Herzogs abhängig machen wollten. Roch rechne man auf fein Erschemen und treffe Vordereitungen zu semmen Emplange. Aber alle Einstichtigen seien der Meitung, bas er nicht kommen dürse. Doch bas würde frusich wohl davon abhängen, ob er in der Lage fei, auf die Hälfe Fankreichs zu vergichten.

Dann lehrte be l'Isle heim. Wie hatte bie Ertlärung bes Perzogs, daß er ftatt nach Baris nach Breifach gehen wolle, sein volliges Schweigen über die Refuziroge diefer Festung, seine nechnalige ausbrickliche Forderung thakraftiger Unterstützung nicht aufs hochste entiauschen mussen? Lett hiek es: er wolle Breifach bem Kutier überliefern; man musse es verhindern, daß er sich starte urd zu einem machtigen Rachbarn Frankreichs werde.).

Gratus, ber Wegnefort bei femm Bemubungen um Unterfritzungen file ben Bergog nach beften Rraften ferundirte, batte gleich nich ber Muckebe bes Rammerberrn eine Audieng bei bem Könige, in der er ihm aufe einbringlichfte bie Rothwentigfeit rafcher und rechlicher Bulfe entwicklite. Son ber Erfolgen Barers ging er aus, beffen Abficht es geweien, in Deutschlant weiter verzubringen, wenn Bernhart, wie er gehofft, in feine Rabe gefommen mare. Er erinnerte an die bon Fraufreich in feinem Bertrage mit Schweben übernommenen Berpflichtungen. Er betonte bie Befahren eines Prieges im eigenen Canbe, mbem er auf bas Bifpiel ber Romer hinwies, welche ben Arieg gegen bie Raufhager nach fechgebnjabrigem Unglud auf afritanischen Boben verlegt und alebann burch eine gludliche Schlacht beenbet botten. Um biefem Beifpiele ju folgen, beburfe Bembard Truppen und Gelb; benn mas er jest befige, ache jum gröften Theil bei ber Bebeupinng ber gemachten Eroberungen barauf. Die Bei, jum Baibeln nobe, Schweben erwarte, bag Frankreich, ber Alliang eingebent, bem Bergoge bie

<sup>1)</sup> Gentus an Bernhard d. 4. Baris, 4. [14., Merz 1689 (Bieimar). Derfeite an Ogenftiern vom 6. 19. März. Ep. 1187. En auch für bad Frigende benachter, befondert wichtiger Brief. In ihm ift nuch Auchelien's Unterredung mit Soeufit erwährt, uber die bieier 5. (15.) März an Bernster berichtet. Bgl. Gonzenbach I, S. 220 n. 228.

nöthigen Mittel gewähre, und werbe es semerseits nicht unterlaisen, Baner alsbann reichtichst zu verstärfen. Aber der König hatte nur allgemeine Phrasen als Antwort: er werbe von vielen Seiten in Anspruch genommen und könne nicht alles, was er wolle, than.

Noch einmal und noch eindringlicher bat Grotus um Unterftitzung für den Herzog. Sie sei sie Frankreich nicht minder wichtig, als für Schweden. Denn wenn Bernhard mit Dacht in Deutsche land erscheine, tomme der König in die Lage, an der spanischen und belgeschen Grenze mit größerem Nachdruck auftreten zu können. Aber der König ging darauf mit feiner Silbe ein.

"Ich bin überzeugt, daß die Franzosen nichts für den herzog von Weimar thun werben, und daß er beshalb in diesem Jahre nichts für die gemeinsame Sache beginnen kann": das war in kurzen Worten die Summe von Grotius jüngsten Ersahrungen.

In benjelben Tagen hatte Poeusst eine Zusammenkunft mit Richelieu. Chavigny und Bullion waren zugegen. Der Cardinal erklärte sich burch den Brief des Perzogs völlig überrascht. Früher bätte derselbe sich steis mit großer Zusriedenheit über die ihm von Frankreich gewährte Pülse geäußert. Und min dieser plöhliche Wechsel seiner Stimmung, diese Entsremdung, dieser Unwille! Er könne sich solchen Umichlag nicht erklären — er deutete an, daß wohl Verstächtigungen von Seiten Wicquesorts und Anderer schuld daran sein nichten —, könne aber versichern, daß der Umwille nur einseitig sei; denn er habe nach wie vor den Wunsch, dem Perzoge zu dienen.

Diese von Bernhard nicht beabsichtigte Wirkung seines Briefes machte Doeust besorgt; denn er bedachte die Nachtbeile, welche eine solche Dießstimmung zur Folge haben könnte. Was wäre aus dem Berzoge geworden, wenn Frankreich die Hand von ihm abzog? Er versäumte es deshald nicht, dem Cardinal wegen Bernhards Gesmung gegen ihn und wegen seines Eisers sür den Dienst des Königs beruchigende Versicherungen zu geben und zuzugestehen, daß nur fallche Gerüchte ihn unwillig genracht haben könnten. Dem Perzoge aber gab er umgehend von der Wirkung seines Briefes Nachricht und riech ihm, den König, Richelien und de Nopers schriftlich der



Fortbauer seiner Zuneigung zu versichern. Auch Wicquesort bat ihn 1), "burch einige freundliche Worte, die nicht welancholisch zu sein brauchten", alles wieder ms alte Geleise zu beingen.

Es scheint, daß die Franzosen über die Haltung Bernhards zu wenigstens einiger Willsahrigkeit bewogen wurden. Durften sie es doch nicht so weit kommen lassen, daß er ihnen, was sie uns ausgeseht besorgten, das Schwert vor die Füße warf und zum Kaiser ging. De Novers richtete ein Schreiben an Hoeusst, in welchem er die säumige Unterstützung zu rechtiertigen suchte; Nichelten bewilligte die Auszahlung der 600,000 Livres sür das Februar-quartal; Buillon theilte mit, daß die Anweisungen bereit lägen. Und so wiederholte denn Hoeusst dem Herzoge die Bitte um ein entgegenkommendes Schreiben

Richelien selbst suchte ihn burch einen sehr freundlichen Brief zu beruhigen?), mit welchem sich de l'Jose zum britten Mal auf den Weg zum Herzoge begab.

Dieser befand sich damals, von seiner Erfrankung noch nicht völlig genesen, zu Bantarlier, voller Ungebuld, im Zusammenswirken mit Baner den Feldzug am Rhein zu beginnen, und daher über die Schwierigseiten, die Frankreich der Unterstätzungen wegen machte, in Verzweislung. Wicquesons aussichtstose Eröffnungen waren ihm bereits zugegangen. Erhielt er von Frankreich sein Geld und seme Truppen, erhielt er beides nicht rechtzeitig, so war er sir dieses Jahr drach gelegt, und der große Plan des gleichzeitigen Angriffs von ihm und von Baner gegen Desterreich blied unaussiührbar. Unter allen Umständen mußte also Frankreich zu neuen Dulfsleislungen bewogen werden. Da er nicht selber nach

<sup>1)</sup> Bicquefort en Bernhard vom 16. (6.2) Marg. Rofe II, G. 581. Anm., und Gongenbach I, S. 217.

<sup>2)</sup> Archetten an Bernhard d. d. Ruel, 16. (26. März 1639. Röfe II, Uck. 48.

Paris geben und personlich für fie wuten wollte, — welchen anberen und besseren hätte er als ben Vertreter seiner Interessen entsenden können, als seinen erprobten und getreuen Generalmajor Erloch?

Er berief ihn zu sich und bestimmte ben Obersten Sattstein zu feinem Stellvertreter in Breisach. Um 19. Marz enwfing er ihn zu Pontarlier, wo es zwischen ihnen zu fehr eingehenden Berathungen fam ).

Was für Bernhard feststand, war einmal, daß Frankreich ibn "als Landgrafen und Glirften bes Ober- und Unterelfaß, auch in ben Canben bes Bischofsthums Bajel. und jugleich als Reichsfürften anguertennen und ibm bie innehabenben Blage felbiger Canbe einguräumen habe"; fodann, bag gur Behauptung bes bisber Giewonnenen ber Krieg in bes Feindes eigene gande verlegt werben muffe. Denn "wenn man biefes Johr mit aller Dadit bagu thun wollte, wittbe man bem Beinde einen folden Ring in die Rafen legen, bag er in Deutschland, wo nicht gar über einen Saufen fallen, doch fich selbst und seine Armee in sich consumiren mußte". Aber bagu beburfe er, ba ber Raifer febr frart rufte, traffiger Truppenunterftützung und größerer Geldmittel als bisber und werbe beshalb auf der icon burch Wicquefort geforberten Erhöhung ber von Frankreich gulest bewilligten Jabressumme von 2,400,000 Livres auf die tractirten vier Millionen" befteben: und gwar mit Berufung barauf, bağ feine Gelbarmee burch Dingugiebung ber gur Bejagung verwandten Truppen "die Baht, so in dem Tractat begriffen" -



<sup>1)</sup> Bernhard an Oberft Sattstein d. d. Jour, 19. Mary 1639 (Gotha).

<sup>2)</sup> Das unbaturte Remorial Exlachs für jeine Mission hat Gonzenbach I, Url. 75 publicitt. Anher demfetten theilt er als Url. 74 ein "Memoriale" mit, welches, zum Theil von Bernhards zum Theil von Erlachs hand gesschieben, ein Stüd ihrer gemeinsamen Leberlegungen giebt. Aber auch Url. 97, eine eigenhändige, unvollendet gehliebene Riederschrift des herzogs, gehört offendar hierher und nicht, wie Rose und ihm folgend Gonzenbach annahmen, erft in den Juni, wie denn von einer beabsichtigten zweiten Rission Erlachs nicht die Rede sein kann. Die Gründe für die Zusammengehörigkeit der dies Schriftstüde lege ich nicht eingehend das Schon die Beigleichung derselben ist bewelsend, sie enthalten vielfach dieselben Romente in verwandiem Wortlaut.

d. h die 18,000 Mann — fast erreiche. Bürden ihm dies Forderungen, mit benem er "nichts Neues begehre", erfullt, so wollte er dem Könige die Pläye in Burgund völlig einrätmen und auf die ihm im Octobervertrage zugesicherte Benton von 150,000 Livres so wie auf die Wiedererstattung bessen, mas silr die Garnisonen aus den ihm verschriebenen Landesemfünsten angewendt worden, verzichten.

Erlach bemerkte: wenn ber Herzog "eine Augmentation ber jährlich versprochenen Summen" sorbere, bürften die Franzosen wohl erwidern, daß man dann überhaupt "in andere Verträge sallen wüßte", danit sie von so großen Kosten auch etwas Rugen hätten.

Die Aufrichtung eines neuen Bertrages ware bem Dergoge burchaus willfommen gewefen; bem ber Octobervertrag war auf feine Beit eingerichtet" und bestimmte nuchts über den Besitz und bie interimikische Bermaltung ber Eroberungen. Dur bag in ihn be vielen, für Frantreich portbeilhaften, für Deutschland nachtbeiligen Beftimmungen nicht batten binübergenommen werben burfen. Es batte ein Bertrag fein muffen, ber mit ihm "als freiem Reichsfürsten" abgeschlosen wurde, und in welchem ber Ronig fich merpflichtete, ibn in bem erblichen Bef be bes Elfag anguertennen, "gu fcupen, menutentren und erhalten ju belfen" und feinen Frieden an ichließen, in den er nicht mitfannut fanem Terretorium eindegriffen mar Gin Bertrag ferner, welcher bem Ronige Die Berpflichtung auferlegte, ihm jur Fortfetjung bes auf beutschem Boben gu fithrenber Rrieges gegen Defterreich bis gum Frieben fahruch vier Millionen ju gablen; ibm, falls ber Beind ju ftart gegen ibn andringe, Truppen jur Gillfe ju fchiden und zu untergeben und efense alle ihm gagesondten Armeen unter fein Obercommando gu ftellen, enblich mit ben beutschen Stänben nur burch ihn gu verhandeln und fie nur burch ihn an ben Roma gieben gu laffer".

Auf biefen Bebingungen folite Erlach besteben, falls ber Ronig "neue Tractate begehre".

Rathruch, bag von ihnen nichts in dem Memoriale ftand, wie es bann für ihn aufgefest wurde. Durfte es boch, um der Regierung eingehändigt zu werben, nichts enthalten, was sie von vorm-

herein surig, ergwöhnich, widerwillig gemacht haben wilrbe. Genug, baß Erlach nun feines Herrn tiefergebende Absichten und Plane kannte. Seiner biplomatischen Gewandtheit blieb es überlaffen, bie günftige Gelegenheit wahrzunehmen, um mit Erfolg für fie einzutreten.

Debrivert wurde seine Sendung damit, daß er den Majestäten zur Geburt des Dauphin die Glückwünsche des Derzogs überdrungen sollte. Ihre Berspätung hatte er damit zu entschuldigen, daß Berndard sie personlich abzustaten gewünscht habe, aber erst durch die Belagerung Breisachs, dann durch die Bertegung seiner Aruppen ins Winterquartier, endlich, da er schon im Ausbruch begriffen gewesen, durch die Nachricht von der Amanunlung des Jeindes im Württembergischen und bei Philippsburg zurückgehalten worden seiz und daß ihm auch sein noch seine noch nicht völlig gehobene Arantheit sowie das Derannaben der silt den Wiederbeginn des Kampses geeigneten Jahreszeit die Reise verbiete.

Dem Cardinal Anhelien iollte Erlach bas Bedauern seines Herrn über ben unbeabsichtigten Einbruck seines Briefes aussprechen und ihn seiner unveründerten Zuneigung versichern.). Allerdings habe er sich zu wiederholten Malen betlagt, aber nicht über ihn, sondern über verschiedene Mängel, auf die von seinen Gesandten stellt umsonst hungewiesen worden sei. Mängel, die ihn verhinderten, seine Siege auszudenten und etwas Namhasten gegen den Feird auszurichten, der sich aller Oris stärte, um ihm im Felde zu begegnen und ihm seine Eroberungen wieder zu entreisen. Er sollte ihm vorstellen, daß des Herzogs Mittel durch die vielen und großen Ausgaben, die er in den lesten Jahren aus eigener Tasche habe bestreiten müssen, derartig erschöpft seien, daß er ohne "Ertragedinari-hülse" die Armee nicht erhalten und die eroberten Pläte nicht behaupten sonne, Und so sollte er dem Cardinal denn den Zustand der Armee sichtbern und entwickeln, wie derselbe zu verbessern set.

<sup>1)</sup> Er hatte ihm maleich ein abnlich lautenbes Schreiben Bernhards d. a. Ponterfier, 21. (81.) März 1689, Rofe II, Urt. 49, Gonzenbach I, Urt. 60, einzuhandigen.

In betreff ber Breifacher Frags sollte Erlach, gegenüber etwatgen Beichwerten be Rovers' und anderer Minister über des Herzogs Berha ten ertlären, daß semem Herrn "die Capacität und Experienz des Perrn de Novers" zwar nicht unbefannt sei, berselbe aber doch toohl zugeden werde, "daß Ihrer Fünftlichen Gnaden als einem geborenen deutschen Fürsten und General der Zustund des deutschen Weiers nicht allein sehr angelegen, sondern auch bester als Fremden besamt wäre". Wenn, wie de Novers und einige seiner Collegen geratden hätten, die Festung dem Konige eingeräum werden wäre, so würde das nur von schädtlichen Folgen gewesen sein: es würde die Deutschen, die sich weder hervorzuthun begönnen, entstembet und auf des Feindes Seite getrieben und auch die Schweben argwöhnisch gemacht und wielleicht gar zu Tracteten mit dem Kaiser veranlasst haben.

Ende Merius. Er theilte ihm seine Aufträge mit und erkundigte sich bei ihm, ob die Franzosen noch auf dem Besit Breisachs bestünden. Groüus meinte: sie würden gegen den Bunsch des Herzogs nicht bei ihrer Forderung beharren, daß er auf den Schutz der Jeftung verzichte.); wohl aber würden sie zu verhindern suchen, daß ihnen, falls er ftürde, durch diesen Plat ein Schaden zuwechse. Doch lönne dieser Bejorgnis dadurch begegnet werden, das Ernhards und die ihm solgenden Statthalter eidlich gelobien, nach Bernhards Tode wit Breisach ohne Justimmung Schwedens und Frankrichs keine Beränderung vorzunehmen.

Erlach erflarte sich damit einverstanden und bereit, aus die Statthalterschaft zu verzichten, wenn der Rönig es wünsche. Grotins erwiderte: ber König werbe auf diesem Bosten keinen lieber sehen als ihn, ben Angehörigen einer ihm befreundeten Nation, der kein Deurscher und dem Anser nicht unterthan sei. Um so weniger, antwortete Erlach, werbe er wallkannnen sein, da er nicht ganz von dem Billen Frankreichs abhange. Um besten verscheine

<sup>1)</sup> Grotius on Orenstiern vom 30. Mar; (9. Apr.) 1639. Ep. 1150, unb vom 6. (16.) Apr., Ep. 1153. In tehterem beift es freificht "difficile negotium manet adhue Brisaci cupido."

es, weim Herzog Bernhard felber ben Schutz bes gangen Elfaß, bas ber Körrig ihm gegeben, übernehme.

Bon seinem ersten Besuche bei be Nopers und bei Richesien war Erlach sehr befriedigt.). Jener begrüßte ihn mit freundlichster Miene und gab ihm die Versicherung seines besten Willens. Der Cardinal zeigte seine Spur von Misstimmung mehr. Dann erledigte er sich seines Austrages beim Könige, der die Glückwünsche des Herzogs husvoll entgegennahm und sich über dessen Genesung hocherfrent Zußerte Auch die Königin empfing ihn und ließ es an Freundlichseit nicht sehlen. Wenn der Dauphin groß sei, sagte sie, müsse er unter Bernhard kämpsen und von ihm das Kriegshandwert sernen. Kurzum: er hatte sich über den änseren Empfang nicht zu bestagen.

Bu ben Berhandlungen mit ihm hatte ber König Bullion, Chavigny und de Novers bestimmt. Gleich aus einem ersten Gespräch mit ihnen erkannte er, daß man beabsichtige, neue Tractate zu proponiren.

Am 9. April lonnte er seinem Herrn schon von zwei Conferenzen, die er mit den Franzosen gehabt, berichten.) In der
ersten hatte er sich semes Auftrages entledigt, in der zweiten, die zu
kinel stattsand, nahm er ihre Antwort entgegen. Sie ging auf
des Herzogs Wünsche nicht in Einem Punkte ein. Nach dem Bertrage sei der König zur Zahlung irgend welcher "Extraordinaria" —
Recruten- und Remontegelder, oder "wie sie Namen haben mögen"
— nicht verbunden, dagegen der Herzog verpflichtet, sür die sestgesehte Summe das Heer in der bestummten Stärfe zu halten. Es
sei nicht billig, wenn alle Plätze in des Perzogs Händen blieben
und dem Könige alle ordentslichen und außerordentslichen Auslagen
zusielen. Letztere würde er nur übernehmen, wenn Bernhard ihm
Breisach überlasse. Es choquire des Könias Reputation bei seinen



<sup>1)</sup> Erlach an Bernhard u. d. Gonzenbach f., Urt. 781. Grotues an Ozenstiern vom 6. (16.) Apr. 1689.

<sup>2)</sup> Erlach en Bernhard vom 9. (19.) Apr. Gonzenbach I, Urt. 81. Anberes Stufchlägige im Rachlaß (Gotha).

Allfirten, wenn ihm ber eroberten Lande wegen nicht anders be gegnet werbe".). In betreff bes Succurfes erflären fie, bag Guebriant bis auf 4000 Mann verftärft werben und Dittel gur Werbung von weiteren 4000 erhalten jolle.

So lieften sich allo die Berhandlungen "einas rauh" an, und Erlach hatte ihretwegen febr geringe Poffnung. Bu den Ertraspedinarien sei nur wenig Aussicht ba es Bedeuten habe, die Gegenforderung der Franzolen zu erfüllen, der Berzog werde also seinen Stat nach ben Ordinarien richten muffen.

Boeufft."). Sie tamen überein, daß er Bullion auffuden folle, ber fich ftets ben Intereffen bes Perzogs zugänglicher als de Rovers gezeigt hatte. Roch am Ubend des A. April hatte er mit ihm in Gegenwart von de Rovers eine Unterredung, beren Fo.ge war, daß

<sup>1)</sup> Erlach berichtete an 9. Apr.: in ber zweiten Confereng batten bie Bevollmachtigten "fonbirt, ab ich eimas meiteren Befeft Breifacht halber haben möchte, als fir unn perspitret bag ich mit meiter beschulben geben wollte, haben fie angefangen, mein Begefren an bidoutiven". (Adlgi ber Inbalt ber Refolution.) Man wirb annehmen burfen, bag Erlach ben auf Breifach bezüglichen Paffint feines Memoriast bried Berficherungen, wie er fie mit Dreuftiern verabrebet batte, erganit babe. Darauf besieht fich bie fpettere Bruherung von de Rogers (in feinem Brief an Giarbriant vom 17. [27 ] Juli 1659. Aubern II, C. 420% Erlach babe fich, als man son ber Sicherheit Breifacht gesprochen, gegen fie, bie Bevollmächticten, babm gelugert, falls Bernhard por ihm frurbe, murbe er (Criad) mit aller bentberen Erne Breifoch for ben Ronig balten. Er miffe, bag biefes auch bie Abficht bes Derjogs fet. De Rovers fügte hinne, bafe er für ben Mortfaut nicht einfreben forne, wohl aber für ben Curn. Bat, bie Inftruction für b'Diffone fie von bemiethen Datum. Congentant 1, B. 248. Ann. Dieje Angeben fent aber ftert enturmertein und mubefterid febr ungemmt. Gie entsprechen meber ber Inftruction Crlache, noch beffen Berabrebung mit Grottus, noch auch bem Berlaufe ber ponten Confereng. Man wirb ben Charafter und Die politifche Stellung non be Ropers ber ihnen in Anichlog ju beingen haben, wib ebenfo bie Abficht, bie eit bemult (nach bem Lobe bei Bergogt) ben Fremgefen ju erreiden galt.

<sup>2)</sup> Erlach an Bernhard vom 10. (90.) Apr. 1639. Conjendach I, Arf. 22. Parufft an Bernhard von beneleiben Patran (Weimar). Möglich, bab. Bullion an der procifer Conferenz nicht thal genommen.

er am folgenden Morgen mit Hoeufft zu einer Zusammenkunft mit ben bret Bevollmachtigten gebeien murbe, in ber er bann eine wefentlich beifere Refolution empfing 1). Denn fie erthielt bie Zujage von 150,000 Livres jum Anfauf von Cavallerie-Pferden und von 50,000 zur Wieberaufrichtung ber Artillerie. Dazu — und bas war die Hauptsache — die Erklärung: man concedire ihm, daß er die Plage am Mein "vermöge ber Tractate" behalte, wolle bafür aber auch nichts mit beren Unterhaltung zu thun haben. Im übrigen blieb es bei der früheren Resolution, Man ftellte fich auf ben Standpuntt bes Octobervertrages, ohne jeboch auf bie urfprünglich ausgemachten Rablungen gurudgutommen, erflärte fich vielmehr zur regelmäkigen Fortzahlung von 600,000 Lwres vierteljabrlich bereit, unter ber Bebingung, bag ber Bergog feine Armee in der vertragemößigen Stärke halte Bur Bablung meiterer außerorbentlicher Gummen wollte man fich nur verfteben, "wenn bem Rönige mehr Bewalt in Breifach und den anbern Festungen eingeräumt würde". Ebenjo blieb es bei ber icon am vorigen Tage zugeficherten Truppenvermehrung, aber auch babet, bag fie nicht bem Bergoge, fonbern bem Marichall Guebriant ju gute fommen follte.

Erlach schrieb an Bernhard, es sei "eine schlüpfrige Commission" gewesen, und er habe sie "sehr zart" behandeln müssen, um es ohne Schädigung seiner herzoglichen Reputation dahin zu bringen, daß Breisach in seinen Händen bleibe Er habe es erreicht, daß die Franzosen "ohne Berbitterung" darein gewilligt und doch die Fortbezahlung der "Subsidien" zugesagt hätten. Und das sei fürerst die Hauptsache. Er dat ihn, sich damit vorläufig zufrieden zu geben und sich "teines Disgusto gegen die Franzosen ders merten zu lassen". "Wenn ihnen Breisach einmal aus dem Sinn ist, wird hernach besto besser zu negotüren sein".

Auch hoeufft urtheilte, bag ber Berzog mit bem Resultat zus frieden fein tonne. Er befitze nun bie Festung Breifach, und wenn

<sup>1)</sup> Daber hoeufft: "les affaires ont change". Bullion, ber "Ihrer Fürstlichen Gnaben febr favorifire", habe befonderes Berbienft barum, und est empfehle sich, wenn Bernhard ihm "durch ein curiefifch Schreiben" bante.

Ì

er auch die für ihre Erhaltung nöthigen Ausgaben selber beftreiten müsse, so set boch ber Stein des Anstoßes nunmehr bei Seite geräumt.

Und diese Concession von seiten der Franzolen, ohne daß fie von Erlach etwas über seines Herrn Absicht wegen Breisachs, wegen seiner Troberungen in Burgund und deren Eintausches gegen elfässische Pläze, durz über dessen weitere Pläne herausgebracht hatten; auch trop der Pension nicht, die sie ihm von neuem andoten, und die er zeit endlich annahm.). Auf all ihre neugierigen und dringenden Fragen hatte er stets nur die Antwort gehabt, er sei ihretwegen nicht instruirt; sie insichten sich an den Herzog direct wenden, etwa indem sie den Marschall Gnebriant beauftragten, mit ihm persönlich weiter zu verhandeln.

## Bernharb in Breifach.

Herzog Bernhard war, nachdem er Erlach abgesertigt hatte, spbald seine Gesundheit es gestattete, unt ungefähr tausend Reitern von Joux, wohin er wegen der in Pontartier graffirenden Pest sein Hauptquartier verlegt hatte, über Morteau rheinwärts aufgebrochen. Sein Ziel war Breisach, wo er als Herr und Gebieter erscheinen wollte, während Erlach in Paris für die Uebersassung der Festung an ihn auftrat. Den Obersten Dehm ließ er als Höchstrommans direnden in der Franche-Comte zurück mit dem Besehl, das gewonnene Gebiet durch weitere Eroberungen noch mehr auszus

<sup>1)</sup> Kömgliches Brevet für Erlach vom 10. (20) Apr. 1639. Gonzenbach I, S. 239, Ann. Die Penfion sollte ihm gezahlt werden für die Dienste, die er während des gegenwärtigen Krieges im Interesse der cause commune geleistet habe. — Das Erlach dis zulest über semes herrn Plane zugeknöpft blieb, schreibt ausbrücklich de Novers an Guebriant am 12. (22.) Apr. Le Laboureur S. 118.

behnen!). Unterwegs das rofen'iche Cavallerieregiment an sich ziehend, gelangte er über Pseifingen am 5. April nach Rheinselden. Während er den Obersten Rosen mit einer Reiterabtheilung (von 600 Mann) nach Tham entlandte, um sich in Besitz dieses wichtigen Plates zu setzen und damit dem Herzoge von Lothrugen einen Einfall in das Elsaß unmöglich zu machen, inspicirte er Laufenburg, die Hüninger Schanze und Neuenburg und begab sich dann von hier zu Schiff nach Breisach, wo er am 7. April unter dem Donner der Geschütze ans Land stieg.

Erlach hatte in feiner Stellung als Gouverneur mit großen Schwierigkeiten zu fämpfen gehabt, ohne ihrer Herr werden zu können, so wenig es ihm gleich an gutem Willen und regem Eifer

```
1) Aus ber Beit turg por Bernharbs Aufbruch ftenmit folgende Lifte
ber Urmee J. d. Bontarlier, 22. Mara 1639 (Gotha).
            Capallerie.
                                                Infanterie.
                   1 Comp. 100 W.
                                   Fürftl. Leibgarbe
                                                       1Comp. 300 M
Rürfti. Leibgarbe
Oberft Rofen
                           588 =
                                   Oberft Schönbed
                                                      16 *
                                                              1784 .
Gralmaj. Taupabel 8 -
                           427 . 1
                                   Dberft Bobtova
                                                       9
                                                               824 -
Graj von Rakau
                   8 =
                           568 4
                                   Dberft Battfietn
                                                      12 .
                                                              1066 >
Dberft Dehm
                           504 .
                                   Dberft Forbus
                                                      10 .
                                                               899 .
Dberft Duller
                           405 .
                                   Dberft Flersheim
                                                       8 -
                                                              1086 -
                   8 🕝
Oberft Schon
                           515 -
                                   Dberft Bernholb
                                                       9 .
                                                               808 *
Oberft Calbenbach 8 -
                           433 .
                                   Dberft Mofer
                                                       9
                                                               620 .
                   7
Oberft Canowsty
                           421 . Gdotten
                                                       7 .
                                                               530 s
Oberft Watersheim 7
                           438 +
                                   Dberft Bieberhalb 12 .
                                                              1200 F
Oberft Rotenfan
                   7
                           328 .
1 Comp. in Breifac 1
                           100 .
                  79 Comp. 4827 M.
                                                      98 Comp. 8817 27
Bezahlung auf I Monat 136,813 Rible
                                                         59,401 Athir
Mittillerte
             264 TR.
Minister
                                Bezahlung auf 1 Monat 5106 Rtale.
                      319 M
Renermenter
Sandwerfer ber Artillerie 40 IR.
     Canallerie, Infanterie und Dragoner werben jahrlich mit bret Mo-
natfolben bezahlt (a.fo mit 587,192 Rthlr.), Generalftab, Artillerjevoller
```

und handwerksleute der Artillerie jährlich mit zwölf Monatsolben.

6. Dropfen, Bernfarb b. Meimaz. 11

feblte 1). Er batte bie Fortificationearbeiten gu Breifach nach Rraf. ten geförbert, bas Ballijabenwerf vervollständigt, neue Schanzen angelegt, andere reparirt, mit ber Anlage eines großen, um bie gange Stadt führenden, 6 Saul tiefen, 24 Schub breiten Grabens begonnen und bafilt geforgt, daß bie Garnison, obne die Einwobner ju beschweren, "von drem Commig und Lehnungen lebte." And war ein Theil ber Contributionen bereits Mette Nannar von ibm veraccorbirt morben. Und bie Oberften hatten ichon bamals mit Recratirungen begonnen. Aber biefelben gingen nur langfam von fratien, welt bie Baffe aus Witritemberg vom Fembe gesperrt waren. Bas aber bie Contributionen betrifft, so ftieg ber Gouverneur vielfach auf barbiddigen Biderftand, Ammer wieder namentlich von bem linten Abeinufer ber rebe au boren, daß man nichts bergeben tonne, ba man int bergangenen Berbit von Freind und Beind garg rufnirt worben fei. Freiburg poar erwies fich voll guten Billens, versprach und zahlte monatuc 1200 Reichsibaler. Aber bie Grafichaft Hauenftein verftand fich nur gu einer Beifteuer von 100 Thalern, wofür Erlach bas canomoth'iche Regiment in fie verlegte. Balbebut, Gulg, Röteln vermeigerten jeben Beitrag. Dagu "binfte es" mit etlichen Commission, welche die Contribution einaufordern unterließen, eber fie nicht an bie vorgeschriebenen Orte einluferten, fo bag Erlach fich genothigt fab, um ein Exempel zu ftatuiren, ben Commiffor pon Abeinfelden, Johann Rrafft, in Arreft zu fegen. Auch über den fowedischen Residenten Rembard Wedel bellagte er fich : berfelbe fite bestandig ju Benfelb, welches in vielen Sachen Berbinberung bringe" 1). - Die Beichaffung bes Proviants ftief auf große Dinberniffe. Bmar mar bas Korn giemlich wohlfeil und fant

<sup>1)</sup> Für bas Folgende Erlacht Briefe an Bernhard d. d. Breifach. 14. Jan., Abeinfelden, 8. Febr., Bafel, 28. Febr., Breifach, 8. u. 6. März 1639 (Gotha). Für die Fortificationsarbeiten auch Cornelis von Us an Bernhard d. d. Breifach, 81. März (Cocha).

<sup>2)</sup> Medel war vollauf entichulbigt, benn Oberft Quernfeim, ber Commundant von Benfeld, war im Jan. 1689 geftorben (vgl. Thonte. Europ. II., 3 8); in Folge beffen von Wodel natürlich unabförmlich.

täglich im Preise, aber Rehlinger hatte kein Geld zum Ankauf; und der Rhein war so niedrig, daß die Schiffe nur halbe Ladungen verfrachten konnten. Dazu erwielen sich die Schiffskeute ausläslig und drohten abzuziehen, wenn man ihnen nicht den rückkändigen Lohn auszahle. — Ebenso war es mit der Bezahlung der Truppen übel bestellt, tleber Bernhards Secretär Schmoller, der mit ihr beauftragt war, beschwerte sich Erlach in verletzendsten Ausbrücken. Endlich hatte auch die Erhöhung des Abeinzolls, die von dem Herzoge in Uebereinstimmung mit Rehlinger angeordnet worden war, viel böses Blut gemacht und hatte zur Folge, "daß die Commercien sich stocken und wenig Waaren durch diese Lande gingen". "Andere mehrere Consusiones zu geschweigen, die sich besser reden als schreiben lassen. Und welrde dem allen durch Euer Flirstlichen Enaden Segenwart am besten haben remedirt werden sömmen, die ich von Perzen bald erwarte".).

Da that es benn freilich noth, bag ber Herzog felber kam und nach bem Rechten fab.

Richt nur in die localen Verhältnisse Breisach griff er mit fester hand ein, sondern auch in die allgemeinen des ganzen Territoriums. Denn es galt ihm, Einrichtungen zu schaffen, durch die er den Beweis lieserte, daß er sich als den Herrn des Landes ausgaben und als solcher, undekümmert um die französischen Brätenstonen, aufzutreten entschlossen war. Hatte dreimonatliche Erfahrung erzgeben, daß für einem Einzelnen die Gesammiseitung der Geschäfte zu umfassend und schwierig sei, so errichtete er seit, dem schon vor dem Falle der Festung ertheilten Rath des klugen Rehlunger folgend?), für die Regierung wie sür die Berwaltung der von ihm in An-



<sup>1)</sup> So Erlach an Sernhard vom 28. Febr 1639. Am 2. Mörg fcprieb er ihm: "j'assenre bien V A., que je trouve plus de besogne, que je n'avois cru, et qu'il y a tant de choses à répurer, que je ne sany quasiment par que: bout commencer, cependant je n'obmettray rien de tout ce qui dépende de moy, mais il faut que j'advous, que je suis peu mal secondé."

<sup>2)</sup> Restlinger an Bernhard d. d. Bern, 25. Nov. 1689 (Gotha): "Wäre nor allem nothig, daß E. F. G. beliebten, ein Confilium von 3 oder 4

foruch genommenen Berrichaft collegialiche Rösperschaften, Regierung winde ein Collegum von vier Berfonen ernamit 1), an beffen Spite ber Oberft Johann Georg Bertran (von Berebach) all l'andhaupimarm trat. Neben ibm fungirsen Lerr Renchingen als hofmarschall, Dr Forftenhauer als "Rechtsgelehrter", Boreng Gramer als Secretar, Em Cangelift mar ibnen für die Bureauarbeiten beigegeben. Der ganbhamptmann, dem außer freier Wohnung in Breifach ein Jahrgebalt von 2200 Reichstbalem bewiligt murbe, hatte fich ausbrudlich ber "Bieberaufnahme bed gangen Lanbed" angenehmen, für die Sicherheit ber Strafen, ben Schutz bes Banbels und bes Selbbanes ju forgen. Das gange Convopmelen war ibm unterftellt. Er batte bie Oberantiicht lüber elle Maggame in Diefen Canben", Die Controle ber Finangen. Debhat follten ibm von ben Proviant, ober Maggeinverwaltern mangtliche Porratheverzeichnisse, von ben Commissaren bie "monattiche Bilana". bagu bon beiben bie Jahrebrechnungen eingehändigt werben, bie er mit Bugiebung ber Megiermige, und Rammerratie gu grebe diren, calculiren und juftificiren" hatte. In Gelbangelegenbeiten war er an ben Rath und Beiftand Rellingers gemefen, den ber Bergog ju feinem, mur ihm felber verantwortuchen , Gebeimen Rath und Director liber feine Gefber" ernannt hatze!). Auch die Oberaufficht über alle "Bestungsgebau", bie Gorge für bie Berpfliegung ber Garnifonen geborte zu feinen Fanctwonen. Und bei Ermpen-

Berfonen bis tüchtig waren, anzuftellen, bamit bad Welen wie ift non bem Galb- und Berpflegungeweien bis Rebe) in einem beftändigen, richtigen Gang gebracht, E. J. G. viel ab bem Dats gelaben und nicht von einem ober anderen in Particular bependiren tielte, benn einige Perforen viffen fich nicht allezeit gleich zu tefolverm in allen Sachen ohre Verathfchlogung. Einer fürdt, der andere wird gefangen, mancher liebet auf Eigennup, da fommt benn das Werf in Stecken und E. J. Di. in mehr Weg zu icheben."

<sup>1) &</sup>quot;Einrichtung best Convernements in Breifich" d. d. 28. Apr. 1689. Befrattung und Indruction für Oberk Bertram d. d. Britfag, 26. Apr. Bertrams Beselamirung feiner Ernennung d. d. Rheinfelden, 29. Nat., Bertrams Revert d. d. Rheinfelden, 2. Juni (Gotha).

<sup>2)</sup> Unbatiries Paient im Rachiaf (Gothe).

burchzügen bestimmte er die Etappen und Quartiere. Im Rathe führte er, wenn nicht ber Derzog selbst woer eine "vorsigende Generalsperson" zugegen war, das Präsidium.

Neben ber Regierung errichtete Bernharb eine "Kammer", beren Wirtsamseit sich gleichsalls über bas ganze Land erstreckte und bie aus dem Landrentmeister, bem Kammersecretär, dem Rentmeister, einem Registrator und einem "Boller" bestand.

Der Sin ber Regierung wie der Kammerei sollte zu Breisach, dem festesten und dominirenden Plate des ganzen Gebietes, sein. Es mußte dem Perzoge deshalb von besonderer Wichtigkeit erscheinen, in dieser seiner Hauptstadt Zustände zu schaffen, durch die er ihrer gegen Angrisse des Feindes wie gegen die Ansprüche Frankreichs undedligt versichert blieb. Für die militärischen wie für die bürgerlichen Verhältunsse erließ er eine Reibe von Verordnungen, die ossendaren, mit welcher Umsicht er zu Werke ging i.

An die Spitze der Breifacher "Militia" wurde der Festungscommandant gestellt, dem "die oberste Sorge für die Jestung sammt
allen dependirenden Werten und Schanzen beider Seiten des Aheins"
ausgetragen war, und der zu geloben hatte, den ihm andertrauten
Platz, "so lieb ihm Ehr', Leib und Leben ist, die auf den setzen
Blutstropsen zu desendiren". Auch mußte er schwören, ausschließlich
den Besehlen des Herzogs zu solgen. Alles, was mit der Sicherheit der Festung, der Ruhe und Ordnung in ihrem Immern, ihrer
Bertheibigungssädigkeit gegen seindlichen Angriff von ausen zusammenhing, gehörte in sein Deportement: die Besehung der Posten,
die Onartierung der Truppen, ihre Disciplin und Verpstegung, das
Magazin- und Fortiskationswesen, der Fremdenversehr und das

<sup>1)</sup> Undatirte Inftruction fur den Commandenien. Er ist nicht genannt, offendar, weil Erlach für diesen Bosten bestimmt, aber noch in Frankteich abwesend war Instruction für den Kriegoschultheiß allhier d. d. Breijach, 29. Apr. 1639; Instruction für Philibert Ludwig Mefferichmid als Bachtweister ober Stadtmajor in Breisech und Instruction für Adam Schnutzt als Stadtpresof und Nartmeister in Breisach d. d. Breisach 1. Mat Instruction und Ordnung, danach sich die Thorschreiber zu verhalten d. d. Breisach, 29. Apr. (Gothe).

Bafimejen, die Communication mit dem platten Lande Fur diefe Stellung icheint Erlach auserseben morben zu fein.

Unter dem Commandanten ftanden die übrigen militärischen Beamten: sewohl der Schloßhauptmann und der Stadtmajor, die all mit dem Dienste zu ihm hatten, als auch der Kriegsschaltheiß und der diesem unterzeordnete Stadtproseß, in deren Dänden die Jurisdiction und die Sorge filt die öffentliche Ordnung lag, und die beshald mit einem Theile ihres Gehaltes auf den Stadtäckel angewiesen wurder. Auch der Berwalter des Breisacher Magazins, Dans Courad Mithier, war, wie dem Landhauptmann, so dem Commandanten untergeben.

Der Wachtbienst wurde firenge geregelt, die Reihe der "äuseren und inneren Posten" bestimmt, die Stärfe ber aufgiehenden Mannsschaft und der gwischen den drei Regimentern wechselnde Turmus seltgestellt, über die Rombe in der Stadt und det den einzelnen Wechen genoue Justruction erlassen), jedem Reziment ein des sammter Alarmplat angewiesen, die Aruppenquarture der genauen Controle des Stadtmajore unterwerfen.

Alle Abende mußte der Stadmmjor beim Schließen der Thore personlich zugegen sein, und die Schlöser revidiren, die Schlössel dem Commandamen überdringen, der sie in seiner Kammer verwahrte. Um folgenden Morgen holte sener sie wieder ab, ließ aber die Thore nicht eber öffnen, als es "heiter lichter Tag" war und er sich auf dem Wall siesig umgesehen. Tags hatten die Thoreschreiber alle Ansommenden einem sorgfältigen Cramen zu unterwerfen und seden Verdöchtigen mit einem oder zwei Mustetieren von der illache zum Commandanten zu schicken. Sie hatten besillt zu sorgen, daß den einfahrenden Marktleuten unter dem Ahere kinne Gewalt angeschau, oder ihnen etwas abgenommen wurde, aber anch dasür, daß dieselben nichts von ihren Waaren vor dem Cintritt in die Festung verlausten und dabund den Marktweis skrigerten. Rachts durfte nur eingesassen werden, wer ein herzogl ches Schreiben

<sup>1) &</sup>quot;Debentliches Berzeichnis ber Anchten und moll auf jebem Reftent für Mantichaft machen foll" n. d. (Gothat. Dagu ein Erlagt, "Bie bie Dingere elle Abend auf bie Bracht von den Regementern geben werben." n. d. (Gotha).

vorwies. Aber auch bann war größte Vornicht anbefohlen, bamit nicht zugleich andere in die Festung hineinkämen. Es sollten deshalb die letzte Zugbrücke und der seite Schlagbaum so lange geschlosten bleiben, die die ersten wieder zugezogen wären. Um aber wichtige, zur Nachtzeit einsommende Briefe sosort in Empfang nehmen zu können, sollten an allen Thoren Brieftästen ("bequeme Bichsen und Rollen") angebracht werden, "baburch man solche Schreiben ohne Dessnung der Pforten ein- und auslassen sann".

Die Thorschreiber, Birthe und Bürger hatten dem Commandanten "die Tagzettel" einzuliefern, auf daß er stets wisse, "was
für Leute in der Stadt vorhanden". Berdächtige hatte er selbst,
der Kriegsschultheiß ober der Stadtmajor zu eraminiren und nach
Besinden der Sache sosort im Haft zu nehmen, ober, salls es sich
um Bürger und Einwohner oder sonst Leute von Qualität handelte,
mit den zur Regierung verordneten Käthen nach Stimmenmehrheit
siber sie zu beschließen. Auf das strengste war den Bürgern verboten, Fremde über Nacht zu beherbergen; es sei dem, sie hätten
dem Major einem "Nachtzettel" eingereicht.

Rein Bürger ober Solbat, auch tem Paffant durfte die Stadt ohne einen genauen, auf feine Person ausgestellten Paß verlaffen, ben der Commandant ausstellte, welcher jedoch, wenn Bebenken vorlagen, an den Confens der Regierungs- und Kammerräthe gebunden war.

Auch über die ankommenden und abgehenden Schiffe wurde genaue Controle geubt. Die Boliner hatten die Guter, der Stadtmajor die Personen zu visitrent.

In der Stadt wurde die ftrengste Ordnung eingeführt. Eine halbe oder ganze Stunde, "nachdem der Bapten abgeschlagen", hatte der Stadtprosof mit etlichen Weisletieren von der Hauptwache die ganze Stadt abzupatronilliren, die Berthshäuser zu inquiriren, unangemeldete Fremde auf die Bache zu schaffen und, wo er in den Schenken noch Geschrei vermerkte, den Wirth und die Becher zur Auzeige zu bringen. Bei Tumulten hatte er mit seinen Leuten oder einer Abtheilung Soldaten einzuschreiten und die Excedenten zu verhaften.



Auch die Marktpolizei lag in seinen Händen; die feilgebotenen Waaren zu besichtigen und ihren Preis zu bestimmen, die Maße urd Gewicht zu controliren, das Publicum gegen liebervortheilung in Schutz zu nehmen, gehörte zu seinen Functionen. Er hatte ben Händlern auf den Wochenmärken ihren Play anzuweisen und dafür zu sorgen, daß nur diesenigen, welche von der Odrigkeit "mit offenem Schilde" verleben woren, nicht aber fremde Markender "sich des Weinschenkens, Arempens oder Verlaufung auf den Pfennig gestrauchten", es wäre denn, daß die Reglerung es ihnen speciell erlaubt hätte und sie die bürgerlichen Abgaben zahlten.

Alle Bettler, Faulienzer und bergleichen "umnühes Geund" wurden von dem Profosen ausgeschafft, und ebenso wurde von ihm dafür geforgt, "daß die Stadt von Unflat gefäubert und rein ge-halten werbe".

Genig der Einzelheiten Wie man sieht, widmert der Herzog dem größten wie dem geringten seine Aufmerklamkeit. Und dabel ninfte er den Blick zugleich nach außen gerichtet halten; denn von Westen der dernicht nach außen gerichtet halten; denn von Westen der her Herzog von Lothringen mit einem Einfall, und im Often sammelten sich dei Robinstell und am Bodenser bairische und kaiserliche Scharen. Deshald verließ Bernhard Ende April die Festung und begab sich ind Feld zu Oberst Kosen, der mit seinen Aruppen über Thann hinaus die nach St. Dis vorgedrungen war, ein lathringisches Insanterieregiment zurückzeworsen, dann, sich nach Epinal wendend, die dort siehende Cavallerie gesichlagen hatte und derauf vor Thann rückte, um nunnehr die Beslagerung zu beginnen. Bernhard traf mit Verstärtungen im Lager ein und griff die Stadt mit solchem Nachdruck an, daß sie sich sichen am 8. Mai ergab. Nach sinf Tagen capitalierte auch das Schloß.

Bald barauf erschien er auf dem Hohentwiel, biesem Borposten Breifachs gigen ben Bobensee, um ihn zu inspiciren und ben Obersten Weberhold zur Stanthafrigseit gegen ben zu erwartenden Angriff bes Feindes zu ermabnen.

Richt jedoch, als ob Bernhard in biefer Gorge für Breifach umb bas Elfaß aufgegangen wäre. So wenig er vorbem gewilt gewefen, mabrend bes braufen weitertobenben Rampfes in feiner Sauptftabt Wurgburg fein Boflager aufgufclagen, fo wenig bachte er jest daran, fich in Breifach festzulegen und als beatus possidens ben regierenden gandesheren zu fpielen. Der ungeftume Drang feines Herzens ging auf ben Krieg, und eben jest windte ihm ein neuer Relbaug voll Rubm und Ehre und glangenbften Erfolgen; em Belbgag, ber ibn, wenn er glücke, wie vor feche Sahren bie Donau berabiühren mußte. - vor bas jo glorreich gewonnene, jo fcmachvoll verlorene Regensburg; ber wieberum wie bamais im Berein mit ben Schweben au führen war: nur bag fie biesmal micht unter einem Zauberer wie Horn stanben, ber fich nur wiberwillig von seinem rheinischen Kampfgebiete entsernt hatte, sondern unter bem fühnen und ungeftumen Baner, ber vor Berlangen brannte, bem Borbilde bes großen Konigs folgend bie fcwebifchen Fahren von der Oftieefuste burd gang Deutschland zu tragen und bein langen Rriege unter ben Thoren ber öfterreichischen Sauptflabt ein rubmvolles Enbe zu machen.

Ihn batte es nicht in muffigen Winterquartieren gebulbet, Coon mit bem Beginn bes neuen Jahres batte er fich erhoben, um ben im vergangenen Jahre fo gludlich eingeleiteten Rrieg fortgufegen. Bu Lauenburg überschritt er im Januar bie Elbe unb burchzog num die braunschweigischen Lande, unterwegs eine Abtheilung Raiferlicher unter bem von Schweben abgefallenen Delm Wrangel aufhebenb. Rachites Biel mar Erfurt, bas es gegen ben Oberften Salis ju ichugen galt. Der aber wich mit bem von ihm befehligten 🥄 faiferlichen Corps auf die Rachricht von Baners Annaberung von Mithihaufen ins Boigtland, gefolgt von ben Schmeben, bie ibn (am 20. Februar) gwifden Reichenbach und Delenis vernichteten. Dann befetten fie Zwickau, drangten bie Sachfen nach Dreiben gerild und bestegten bas taiferliche Dauptheer, das ihnen unter bem Ergbergog Leopold Bilbelm aus feinen bobmifchen Binterquartieren entgegengerückt war, bevor sich noch ber aus Westfalen herbeigerufene Danfelb mit ihm veremigt hatte, Anfang April burch bie "Danpt-



victorie" bei Chemnig. Dann überschritten fie, längs ber Elbe vordringend, in der Mitte bes Monats die böhmische Greize. Prag zitterte, die Wiener Jeftungswerfe wurden verstärft, der goldene Steg mit Truppen verwahrt. Bei Brandeis wurden Mitte Mai acht laiserliche Regimenter unter Hostisch aufgerleben, unter ben Wällen von Prag das Lager geschlagen und das Bombardement eröffnet. "Die böhmische Uhr ging den Schwedischen nach Wunsch-

Ī

Bernbard erhielt von Baner felbft baufige und eingebende Berichte über dieje Rette von Erfolgen, burch welche Schweben in so glänzender Weise seinen im Hamburger Aractat übernommenen Berpflichtungen nachkem. "Aber es will gleichwohl bem gemeinen Amed wenig Bortbeil eintragen", foriet Baner dem Derzoge fcon Anfang Februar 1), "wenn an einem Ort gefeiert wird und einem Theil allein alle labores überlaffen werben." Er brang in ibn, feine Aruppen aus ben burgundischen Quartieren gegen ben Feind gu führen und bemielben "broben im Reiche" wieber an ichaffen an machen. Denn fonft werbe "ber große abundante Schwarm" gang auf ibn fallen und er, wenn auch Datfelb herantomme, und falls Bergog Georg mit bem nieberiachfischen Areife bie Waffen gegen ibn wende, wieber "ju einer hochichablichen Retraite wie Anne 1637 gu Torgau" gegroungen fein. Doch bege er gu ibm und feinem befannten Eifer für bie evangelifche Sache bas Bertrauen, bag er "weber zu Actionen, bie nicht zu obgebachtem Bwed correspondirten, noch zu periculofen Commoranonen in Rastquartieren seine Zuftimming geben, vielmehr bie Cachen babin berigiren werbe, bag ber Beind confignatia vierbas an allen Orten zu ichaffen befonnne und ibm nicht bie Gemächlichteit vergonnt werbe, feine gange Force wieberum einzig und allein auf bas fcwebische Corps zu werfen und es in Anguftien gu feten".

An Bernhard lag es nicht, daß er Baners Berlangen nicht erfüllen konnte. Hatte er es doch auf inständigen Bitten und Borftellungen bei Frankreich, ihm die zum Rampfe nöthigen Unter-

<sup>1)</sup> Baner en Bernherd d. d. helmftabt, 6. Jobr 1639 (Gotha). Dagu 4. d. haupiquartier Freiburg, 17. Marg und 14. Apr. (Gotha).

stützungen zu gewähren, micht sehlen lassen. Aber die Hoeusst, Truches, Erlach hatten so wenng ausgerichtet, wie Hugo Grotius. So beantwortete er denn von Breisach aus Baners Schreiben dahin i), daß er disber gezwungen gewesen sei, seine durch den Feldzug von 1638 aufs äußerste mitgenommene Armee in Burgund wieder zu ftärken. Auch "andere hochwichtige Sachen" hatten ihm disber micht erlaubt, einen Entschluß zu salsen. Jest aber ließen sie sich wohl an, und so hosse er denn, auss eheste "zu wirklicher Cooperation" auszuhrechen.

Der Gebanke des rechtschemuschen Feldzuges erfüllte, wie ichon in früheren Jahren, so auch jetzt seinen Sinn. Darüber aber konnte er sich nicht täuschen, daß die Franzosen seit der Eroberung Breisachs noch weniger als vordem geneigt sein würden, die zu diesem Unternehmen erforderliche Unterstützung zu gewähren. Wäre doch die von ihren in Aussicht gestellte Truppenhulfe — jene Augmentation des guedriant schen Corps um 4000 Mann — für Bernhards Kampf in Deutschland nicht in Betracht gekommen. Um so mehr mußte ihm daran liegen, unter den evangelischen Deutschen selbst Auschluß und Beistand zu finden. Blieben sie kühl oder gar abweisend, dann hätte er auf keine Erfolge rechnen können und froh sein undssen, wenn es ihm gelaug, sich dis nach Böhmen durchzuschlagen.

So oft er früher seine Wasten über den Rhem zurückzusühren und den Kamps wieder in Deunschland aufzunehmen geplant hatte, stets waren es die Heisen gewesen, auf deren Wittwirtung er sich am meisten Rechnung machte. Auch jest war sein Blick vor allen auf sie gerichtet. Und die Landgräfin Amalie Elisabeth hatte nach dem Tode ihres Gemadls nichts sehnlicher gewünsicht, als den Kamps gegen den Kaiser sortzusetsen. Allem in der vormundschantlichen Regierung von den Ständen ihres Landes abhängig, war sie nicht in der Lage gewesen, deren unablässigem Orängen nach Versöhnung mit dem Reichsoberhaupt ein fürstliches Machmort entgegenzusehen. Und so hatten denn Verhandlungen mit dem kaiserischen Bevollmächtigten

<sup>1)</sup> Bernhard an Baner d. d. Breifach, 22. Apr. 1639 (Gotha).

begommen, die gunächst (im Januar 1638) zum Abschlus eines breimonatlichen, hernach immer wieder verlängerten Wasser Bertrage hann im August 1638 zu dem sogenannten Mainzer Bertrage führten, nach welchem Hessen unter gewissen Bedingungen dem Prager Frieden beitreten sollte. Die wichtigste dieser Bedingungen, die Amalie Elsabeth durchgesetzt hatte, war, das zugleich mit Hessen alle übrigen resorwirten Reichsstände, unbeschadet ihrer Religion, im den Frieden ausgenommen werden wilden.

Wenn man die trefflichen Dienste bedenkt, die Landgraf Bilhelm "der guten Sache" gelerstet hatte, so begreift man die Enttäuschung ihrer Versechter über diese Haltung der Landgröfin. Belchen Vortheil hötte es dem Bergog Bernhard und seinem Breisacher Jestzuge bringen muffen, wenn sich die hessische Armee an dem Lampfr zu betdeiligen sortsuhr, statt durch den Stillstand zur Unihätigkeit vernricheilt zu sein; wenn sie sich mit dem Corps des pfälzischen Brugen verband und, den Main überschreitend, die den Weimaranern gegenisberstehenden Armeen im Rücken faste!

An Bemuhungen, Die Canbgrafte bei ber "guten Sache" feftguhalten, hatte est nicht gefehlt. Die beiben Rronen hatten fich gleich nach bem Abichluß ihrer Allian; mit bem Berlangen an fie gewandt, bas befifchichmebilde Bunbuig von Berben, bas befifchfrangofiiche von Wefel ju erneuern, ben Stillftanb gu fündigen und Ure Truppen mieber in Action treten ju laffen. Schweben bot ibr all feine Quartiere gwifchen Rhein und Befer an, Frantreich reich. lube Subitbien. And bie Generalftagten waren in fie gebrungen, entweber mit bem Raifer an brechen, ober wemaftens bas Unternehmen Carl Lubwigs gir unterftugen. Und auch Bergog Bernbarb hatte auf fle einzuwirfen gefucht. Er hatte ihr perfontlich gefchrieben, hatte Bicquefort veraulafit, fich von Aufterbam aus, ben fcwebifchen Staatsfecretar Miller, fich auf feiner Rudreife von Peris nach Bamburg mit ber Aufforderung an fie ju wenden, wieberum bie Blaffen an ergreifen. Und Ptuller, ber fie in Groningen aufluchte, hatte es an einbringlichen Borftellungen nicht fehlen laffen 1). Die

<sup>1)</sup> Müller an Bernhard d. d. Demburg, 18. (28. Jult 1638 (Gothat.

aber schilderte ihm bie Iwangslage, in der sie sich ihren auf ben Frieden bringenden Standen gegenüber befand, und verficherte ibn, baß fie gegen bie tafferlichen Berfuchungen alles gethan habe, "was fie vermoge, und mas einer Bormunberin und Frau anftebe". Man habe ihre armen ruinirten Unterchanen und bie Geiftlichkeit ibr auf ben Sals geschickt, um fie burch Bitten und Fleben von ihren unfriebfamen Gebanten abzubringen; bann fei gar ber Ausichuk ber Landichaft gekommen und habe ihr mit Absetung gebrobt, wenn fie fich nicht au ben Tractaten verftunde. Da habe fie, als eine von jebermann verlaffene, gang allein auf lich geftellte Frau, nicht anders gefonnt, als fich fügen und ben Landständen und Ratben erklären, ste möchten thun, was ste gegen Gott, das Land und ibr eigenes Gewiffen verandworten fonnten. Gie aber erflarte bem Gefandten, daß fie mit allen menschlichen Ditteln bas Bert ferner nach besten Rraften aufgabalten fuchen und ihre Armee bem Feinbe niemals überlaffen werbe.

Ihrer Gefinnung anders als durch solche Versicherungen Ausbruck zu geben, war sie freilich nicht im stande. Ja, sie sah sich, sobald der Deainzer Vertrag von den beiderseitigen Bevollmächtigten angenommen war, vielmehr genöthigt, den Franzosen zu eröffnen, daß der von ihnen mit ihrem verstorbenen Gemahl abgeschlossene Vertrag und dessen Aode erloschen und also auch die Verpflichtung, ohne Frankreich keinen Frieden zu schließen, für Hessen nicht mehr bindend sei. Den Krieg aber würde sie bei dem traurigen Zustande ihrer Truppen und Festungen selbst mit den im Auszicht gestellten Subsidien nicht sortsetzen können.

Darüber herrichte in Baris große Erbitterung. Pater Joseph ließ ben hessischen Gesandten nicht vor; Hugo Grotius stellte die Landgräfin mit der savohischen und mantuanischen Witwe auf Eine Stufe. Er jah sie ichon zum Feinde abgefallen 1).

Aber ber Kaifer verwarf jene, auf die Religion bezügliche Beftimmung bes Mainzer Bertrages, die er nauf bas ägnptische Robe bes Prager Friedens" herabzustimmen fuchte. Ind bas in berselben

<sup>1)</sup> Grstius an Miller d. d. 28. Sept (8. Oct.) 1638. Ep. 1043

Beit, da Breisach fiel, Baner an ber Elbe erschien und unter ber Einwirfung seiner Nahe Berzog Georg vom Raiser zurücktrat und der niedersächsische Kreis die bewassnete Neutralität beschloß. Mochten gleich die Stände ihres Landes forbern, daß man den Mainzer Bertrag auch in der Gestalt, die ihm der Raiser gegeben, annehmen müsse: wenn es Amalie Elssabeth ernst war wit ihrer antihabsburgeichen Gesimmung, seht hatte sie den besten Anlaß sie zu beweisen; und die Gelegenheit war so günftig wie unr möglich.

So die Lage, als sich Wicquesort, Frankreich umerrichteter Sache verlassend, in Bernhards Auftrage zur Landgräftn nach Dorsten begab!), um sie zu bewegen, angesichts der danerschen Siege auch ihrerseits den Kampf wieder aufzunehmen. Wenn sie — um was er sie zu ersucken hatte — ihre Truppen dem Herzoge überließe, der mit ihrem Hause in Erdoerbrüderung stehe und es wie sein eigenes schützen werde, so würde sie gesicherter sein, als wenn sie "mit einem Particular ginge". Er hatte ihr "als Contentement und Bersicherung" eine Summe Geldes — etwa 100,000 ober 150,000 Kronen — anzubieten, die sie nach glücklicher Histaussischung des Unternehmens zurückerstatten sollte.

Besonders um Melander sollte sich Wicauesort bemilden, da berfelbe "alle Autorität in Händen habe". Es empfehle sich, ihn "durch ein Stud Geld und das Gut um Eljaß beranzuziehent".). Und da auch Melanders Frau "etwas zu sagen habe", gelte es, "teine Diamanten zu sparen".

Melander, der Höchstrammandirende der landgräflichen Truppen, übte allerdings im Sessenlande einen weitreichenden Einfluß aus, der freilich um nichts segensreicher war als vor dem Prager

ŧ

<sup>1)</sup> Unbatirtet Wemorial für Wiequefort ber Gongenbach, Urf 91 Daß est nicht schan vor ber Einnahme Breisacht verfaht sein kann, lehet ber Inhalt: ein Theil bes Schriftsuche meberhalt wörrlich bie Ausführungen in Baners Brief an Bernharb d. d. helmitäbt, 6. Jehr 1639 (Cotha), woraus fich ergiebt, baß est nicht fraher aufgeseht sein kann, ule Bernharb biesen Brief Baners in handen hatte. Er beantwortete benfelben d. d. Breisach, 22. Apr. 1639 (Gotha).

<sup>2)</sup> Gemeint ift bie Derrichaft Birt, welche bie Konigin von Schweben ibm im Sept. 1634 gefchenkt batte.

Frieden der Arnims am Hofe zu Dresden. Wie bessen getreues Ebenbild erscheint er überhaupt, dieser politistrende und diplomathirende General, dem der im Bunde mit Ausländern gegen ihr Oberhaupt geführte Krieg beutscher Reichsstände in innerfter Seele zuwider war. Daber hatte er ichon den Landgrafen zur Annahme des Prager Friedens zu bewegen gesucht und hatte sich dann in betress der Aussihnung Pelsens mit dem Kaiser in vollster Ueberseinstummung mit den Ständen des Landes befunden. Die Ersolge Baners machten ihn schaubern. "Er raufe sich die Paare", dies es, "und rufe, mun ersülle sich seine Prophezeiung, daß die Schweden Raiser und Fürsten aus dem Reich und ihren Restern jagen wirden".

Er nun trug fich mit einer politischen 3bee, Die fcon vor Jahren Arnim zu verwirfilchen gefucht hatte. Er wollte immitten bes allgemeinen Krieges aus beutiden Elementen eine "britte Bartei" grunden, beren Aufgabe Schut ber volltischen und religiblen Freibeit des Baterlandes und Gennhalten ber Ansländer vom deutichen Buben und von den Reichsangelegenheiten fein follte. Richt als ob feine Meinung war, bie Deutschen jum felbftandigen, mit allem Nachbrud geführten Rampfe gegen ihr Oberhaupt ju einigen und dadited den Beiftand Schwedens und Franfreichs überfüligig ju machen. Seine Gebanten verfliegen fich richt über jene Grenge, mnerhalb beren fich vormals bie Leipziger Schluftvermanbten ju halten übereingefommen waren. Eine bewaffnete Rentraftiat ber beutschen Stanbe bielt er für ansreichend gur Berwirflichung feines Programms. Freilich fant auch im Dintergrunde besselben bie Ausfohnung mit bem Raifer auf ber Bafis bes Brager Friedens, der, nachdem er einige Modificationen erfahren, auf das gange Reich ausgebehat merben follte.

So, fieht man, fügte sich biefes melanber'sche Project ber großen europäischen Combination gegen die beiben Aronen, von der früher die Rede war, vortrefflich ein. Und wenn man auch einen unmittelbaren Zusammenhang zweichen beiden nicht nachzuweisen vermag, so überrascht es doch, gelegentliche Andeutungen darüber zu finden, daß man auch Dänemark, auch Polen für die "britte Parter" zu gewinnen bachte.



Für diesen Plan entwickelte ber General eine große Rithrigkeit. Schon Ansang April (1639) tam es durch ihn zwischen Hessen und den Braunschweiger Herzögen, die sich, wie ichon gesagt, bereits für die bewassnete Neutralität entschieden hatten, (in Pildesheim) zu einem Vertrage, in welchem man sich verband, auf Wiedererlangung eines ehrbaren Friedens, Behauptung der beiden stirstlichen Päuser und des niedersächsischen Areises als Bormauern des Reichs, "ohne Beleidigung des Kaisers", und auf Boliziehung des Mainzer Bertrages hinzuwirken. Aber auch an den katholischen Psalzgrasen von Reuburg, der zu Düsseldorf residirte, wandte sich Melander; und der ging mit größtem Eiser auf seine Borschläge ein").

So wären bem alle Bekenntnisse in biefer britten Partei vertreten gewesen, beren Grundstock sich aus bem oberrheinischen, niebersächsichen und westephälischen Kreise zusammensegen sollte.

Auch den Herzog Bernhard hoffte der Heffe für seine Joes zu gewinnen. Er hatte ihm die Rolle des Höchstemmandirenden über die bewassnete Armatur dieser habsburgestrenden Friedensliga zugesdacht. Natürlich, daß er, um sie zu übernehmen, seine Beziehungen zu Frankreich gelöst haben mußte. Welander schried ihm »), daß er ihm nach besten Kräften, ja mit seinem Leben selbst unterthänige, treue Dienste zu leisten trachten und seinen Besehlen in allem nachsommen werde. Denn alles, was er von seinen Anschauungen und Plänen durch Wicquesort vernommen, stimme völlig mit seiner eigenen Aufglung überein.

In Begleitung Melanbers und seiner Frau erschien Wicquesort in Dorsten, wo er von der Lambgräfin Ende April empfangen wurde.

Maf feinen Bortrag ermiberte fie mit einer langen, gewandten,

<sup>1)</sup> Ground formust an Comercenne ichon 5. (15.) Jan. 1639. Ep. 1098; "Moneor, Melandrum simile fedus corum, qui inferius Rheno adsident, moliri, quale illud est Saxonum Inferiorum."

<sup>2)</sup> Melander en Bernhard d. d. Dorften, 9. (19.) Mai. Gengenbach I, S. 301 f.

<sup>8)</sup> Hauptquelle für bas Folgende ist ber Bericht Wicqueforts an Bernhard d. d. Amsterdam, 14. (24.) Mai (Copie in Bermar).

"biscreten" Rede, in der sie, von den Ursachen des Stillsstandsabschlusses anhebend, ihre Lage eingehend entwickelte, und die Bersicherung gab, niemals einen Frieden zu schließen, in welchem nicht ihre Forderung freier Religionsubung bewilligt würde, was denn wohl den baldigen Wiederbeginn des Krieges wahrscheinlich mache. Sie habe die besten Absichten; aber sie könne ohne die Zusstimmung der Mitwormünder und ihres Conseils und ohne die nötbigen Mittel nichts unternehmen. Der König von Frankreich verspreche wohl etwas Unterstützung, aber unter Bedingungen, die anzunehmen ihre Käthe große Bedenken trügen. Auch würde er ihr, bei der großen räumlichen Entserung seines Landes von ihren Grenzen, in Wirslichsert konn helsen können.

Wiegnefort suchte sie zu überzeugen, daß die von Frankreich versprochene Jahressumme zusammen mit derjenigen, die sie nach Aussiage ihres Generalcommissars monatsch aus ihrem Lande ziehen könne, zu einem kriegerischen Unternehmen völlig ausreichte. Herzog Bernhard habe im vergangenen Jahre mit geringeren Mitteln große Thaten vollbracht und wurde ihnen, wenn er über eine so sichone Armee wie die hessliche verfügte, neue aureihen.

Sie habe im gangen nicht über 10—11,000 Mann, erwiberte die Landgräffin, und von biesen wären nach Besegung ber Pläze nicht über die Hälte im Felde verwendbar.

Wiequefort erklärte nach ben glücklichen Erfolgen Baners ein Corps von 5000 Mann für durchaus genügend, vollends wenn es sich mit den in Westphalen stehenden Schweden Lings vereinigte. Jest biete sich die Gelegenheit für sie, unsterblichen Ruhm zu geswinnen, wenn sie sich ihren früheren Allierten anschlösse.

Die Unterredung führte zu keinem Resultat, und anch in den nächsten Tagen wich die Landgräfin einer "tategorischen Antwort" aus, so daß Wicquesort endlich erklärte, er wolle abreisen und dem Herzoge über ihre Haltung Bericht erstatten. Da ging sie benn endlich mit der Sprache deutlicher heraus. Sie versicherte ihn der lebhastesten Theilnahme für Bernhards Unternehmungen und für dem Erfolg der guten Sache. Doch fügte sie hinzu, daß sie nicht das Bersprechen geben könne, mit dem Kaiser sogleich zu brechen,

G. Dronfen, Bernharb n. Weimer. II

wohl aber, daß es einmal zum Bruch kommen werde. Unvorbereitet werde sie nicht and Wert gehen. Sie halte es für das beste, in enge Berbindung mit dem niedersächsischen Kreise zu treten, und ersuche ihn, die Wisslich nach Niedersachsen zu übernehmen. Sie erklärte sich also sür eine Partei der dewassneten Reutralen, das beist für das melanderische Brogramm, für welches ihr einsluftreicher General sie in eben diesen Tagen gewonnen zu haben scheint. An diesen derwies sie den Gesandten wegen der weiteren Auftsärung über den Plan.

Wiequefort sprach ihr sein Bedauern darüber aus, daß sie ihn nur, mit Bertrösungen auf die Butunft abreisen lasse. Die ihm angesonnene Mission lehnte er auf das bestimmteste ab und warnte vor der Neutralität, die niemals Sicherheit gewähre, vielmehr sast immer zur Unterwerfung unter den Sieger führe.

Melander suchte ihn in vertrautem Gespräch von der Bor trefflickleit der projectirten "dritten Partei" zu überzengen. Aus Schweden und Frankreich hätte man sich nicht zu verlassen; denn sie führten den Arieg micht für die Befreiung Deutschlands, sondern für ihre eigene Größe. Deshald sei es, daß dieses Breisach haben, jenes Benfeld behalten wolle. Er wisse, daß man ihn als habeburgsich verschreie; man thue ihm darin sehr unrecht. Der Kasser habe ihm die Würde und den Besitz eines Reichsgroßen und die Stellung eines Generals angeboten; er habe alles abgelehnt. Auch von Frankreich sei ihm die königliche Generalsentenantichaft angetragen worden, und auch sie habe er ausgeschlagen. Denn er wolle wohl gegen das Haus Habsburg kännzsen, aber nicht in französischem Dienst. Rur den Besehlen Herzog Bernhards würde er sich unterordnen\*, denn berselbe sei das einzig wilrdige, allen genehme Haupt der britten Partei. Stelle der Herzog sich an die Spipe,

<sup>1)</sup> Davon mußte ber alles aufspürende Grotius ichen am 12. (22) Jan. 1689 an Ogenkiern zu schreiben. Ep. 1108. "Scribit ad anicos, quos bie habet Melander, se, si unitaturus sit ultra, aulh mui duci Vimariensi militare vellet. Id an ex ammo scribat, inescatus Causarianis pollicitationibus, dubitari potest." Sgl. seinen Brief an Camerarius von demj. Datum. Ep. 1105.

so würde er, Melander, ihm 12,000 Mann und mehr zuführen, würde ihm den Besitz der stillich'ichen Lande zusichem u. f. w.

Durch berartige Versicherungen und Versprechungen ließ sich ber etwas turzsichtige Hollander blenden. Er schloß ben Bericht seiner Verhandlungen zu Dorften mit warmen Lobyreisungen bes verkannten Patrioten Melander

Bernhard. Ihn machte der Plan, eine britte Partei zu gründen, "sehr bestürzt".). Er sah in ihm eine große Gesahr für das Bater-land. Denn "eine neue Berbündniß, eine dritte Partei, sei ein neuer und dritter Arieg". Der erste Arieg, den Gustaf Adolf, Aursachsen und andere Leipziger Schlußverwandte geführt, habe nach des Königs Tode und in Folge der Trennung der Semiliher einen üblen Ausgang genommen und die Possmung auf einen beständigen allgemeinen Frieden in weite Ferne gerückt. Durch den anderen Arieg, den Kursachsen und das Haussicht auf den Frieden sach Abschluß bes Brager Friedens begonnen, sei die Aussicht auf den Frieden saft

1) Bernharb an Bieguefart d. d. Rheinfelben, 1 Juni 1839, bag. von Rommel in ber Beitichrift bes Bereins fur belfifche Gefchichte unb Lanbestunde III (1843), G. 275 ff. Die im Texte mitgeibeilte Anficht bes Bergege ichlieft bie beffifche Angelegenheit, fowert fie in bas Bereich biefer Darfiellung gebort, ab. Melanber fuhr fort, alles anguftrengen, um bie "neue Ruptur" ju bintertre ben. D. Bolf fcbrieb an Bernberd d. d. Coffel, 24 June 1639 (Gotha), ber Statthalter (hermann von Meleburg) unb ber Biceftatthalter (Dalwigt), Die gegen fie geweien, habe Gott gwar burch einen zeitlichen Tob meggenommen. "Ge finden fich aber noch fo viel andere Bebiente, fo beren consilia continuiren", bag bie Ruptur fcwerlich bolb erfolgen werbe. "Sonderlich ift eine bas Bert in handen habenbe Berfon baju gar unwillig und hat überfluffige, unnothige appresuouer". Gemeint ift naturlich Melanber. Doch ideint bie Lanbgröffin fich febr balb von feinem Einfluffe frei gemacht ju haben. Am 10. Juli bat fie Bernberb (Rommel VIII. 6. 542), ihr in bufer fcweren Sache ferner beigufteben, und fanbte iburn hofmarichall Gunberobe, ber mit Metanber fchlecht ftant, ju ibm, ber nach Bufenborf XI, § 36 "beimiich mit ibm wegen Comunction ber Bolfer handeln follte". Und am 12 (22.) Mug fchloß fie mit Frantrein ju Dorften eine Alliang gegen "ben Abnig von Ungern". Detanber it lpater, auch baren Arnim gleich, in faiferliche Dierfte getreien.

Google

35 \*

ł

Į

ganz verloren gegangen. Und so sei dem zu besorgen, daß, wenn durch eine ähnliche Berdindung, wie die zu Leipzig und zu Praggeichlossen, ein dritter Arieg entstände, die in Deutschland kämpfenden fremden Mächse einen Frieden erlangen möchten, durch den sie ohne Rücksicht auf ihre früher gemachten Bersprechungen "unser Baterland unter sich theilen und und sämmtlich wie in einen Sack verssteden würden, gleich als ob wir niemals gewesen waren. Und würden wir ihnen zu solchem proceedere durch diese neue drüte Partei ein Licht ausgesteckt haben." Denn wenn es auch nicht offen zu Tage trete, daß der Zweck dieser Bereinigung gegen sie gerichtet sei, so würde doch schon ein derartiger enger Zusammenschluß ihren Arzwehn erregen, ihr besberiges gutes Bertrauen und damit zeben Emssug auf sie bernichten.

Bas ibm aber als bas "allergefährlichfte" erfchien, war ber Umftand, bag auch fetholische Fürften Deutschlands in bie Berbindung gegogen werben follten; benn "biefe Beute bienen gar in unfere consilia nicht: es wird wenig Ontes erfolgen, wenn man bas Gift, fo ber Uriprung unferer Rrantbeit ift, unter bie Arzenei nehmen will." Und nicht mir jum Beitritt aufgeforbert werben follten fie; gu feiner größten Befummernis erfuhr er, bag ber Plan überhaupt von ihnen ausging. Hatte doch den gleichen Borichlag Martaraf Bilbelm von Baben im Mamen ber tatholifden Rachsfürsten burch Bratggraf Christian an ihn gelongen und erklären laffen : "bie fatholischen Stande faben, wie wenig die Defterreichischen für das Reich forgten; fie wollten Frieden baben; wenn er wolle, fonne er das Haupt ber Armee fein. Und mas bergleichen unvericonte Annathungen mehr." Und Thiliche "Annuthungen gegen bie gute Partei" batte, wie er erfuhr, der Feind durch ben Grafen Rurt auch an ben Ronig von Danemart gestellt und ber fpanifche Gefandte an die Schweiger. In bemfelben Einne bemubte fic Baiern bei Frantreich.

Den gangen Blan erflärte er für nichts als eine "Banität"; er mirbe "ben fremden Batentaten nur diversiones machen und ben Defterreichischen nur dem Krieg vom Palfe zieben, Luft machen und den Krieg ärger anfangen als niemals. Dem von allen Ber-

fländigen jederzeit bafür gehalten tvorden, duß man von Desterreich niemals einen Frieden erlangen würde, es wäre denn dazu genöthigt und gezwungen". Das beweise der Ausgang aller mit ihm gepflogenen Tractate vom Passauer Vertrage und Augsburger Religionsfrieden an

Seine Memung war vielmehr, daß man sich darauf beschränken solle, in gegenseitiger "guter Verständniß und Correspondenz zu bleiben, einen gesammten Zweck zu haben und auf ihn hinzuarbeiten, und wo die Gesahr am größten, ober zu vermuthen sei, daß etwas Rickliches ausgerichtet werden kömme, weingstens bisweiten einarder, vornehmlich aber den fremden Potentaten in ihren großen Arbeiten und Progressen einen Reiterdienst zu leisten, damit man nicht gar in den Ruf komme, als wenn man in den Sachen nichts zum Dienste des Baterlandes gethan hätte." Durch den Anschluß an die fremden Mächte witrde man die eigene Macht vergrößern, sich dem Gegner surchtbarer machen und mehr zur Besörderung des Friedens beitragen, als wenn man sich gegen sie "libel bezeugte".

Hatten biese Bemithungen, ihn durch ben Köber ber Führerschaft einer beutschen Partei von Frankreich hirwegzulocken, teinen Ersolg, so glücken erneute Bersuche, ihn zum Anschluß an den Kaiser zu bewegen, um nichts besser.

Es nimmt nicht wunder, daß man laiserlicherseits alles anstrengte, ihn, der durch seine großen Siege im vergangenen Jahre immer gesährlicher wurde, zur Aufgebung des Kampses zu bewegen. Schon unter dem Emdruck der Schlacht den Wittenweier war ein neuer Versuch dazu gemacht worden. Noch war der Abgesandte seiner Brüder nicht von seiner verunglückten Mission nach Weimar zurückgesehrt, als sich tein anderer als Savelli, der geschlagene General, abermals mit seinem alten Ansinnen an den Herzog wandte. Daß er vordem von ihm so rundweg abgewiesen worden, klimmerte diesen geschmeidigen Ftaliener, der seine eigenen Begriffe von Spre hatte,



nicht im minbesten. Der bei Wittenweier gefangene Taupabel mußte ben Borwand der erneuten Annäherung abgeben. Der Duca verssicherte den Herzog, daß er benselben gut behandle, theils um sich fibr die gute Behandlung, die ihm vordem in Laufenburg zu theil geworden, zu revanchtren, theils um dem Perzoge zu beweisen, daß er nach wie vor zu seiner Berfügung stehe. Und so wiederholte er denn seine frühere Bersicherung, daß er ihm "in allem, was er hierbevor angeregt", zu dienen wünsiche, ihn zugleich ermachnend, sich die Gelegenbeit nicht entgeben zu lassen, da die Zeit mehr denn ze savorabel sein.

Da ber Bergog barauf fcmieg, foigte nach viergebn Tagen ein gweiter Brief?). Dit ber Landgraffin von Heffen feien nunmehr alle Differengen geschlichtet; er fet alfo ber "eingig Abrig gebliebene" bentiche Fürft. Durch Fortjegung feines Rampfes wurde er nur fein Baterland "betruben" und fich felber um "eine nutbare Rube und bie Glorie ber Bolltommenbeit" bringen. Er ftellte ibm bie fteten Gefahren bes Rrieges und bie Ungewigheit feines Ausganges bor, von dem er, der auf ausländische Bülfe angewiefen fet, unter allen Umftanben leinen Rugen haben wurde. Den Bormanb bes Coutes ber Freiheit von Baterland, Glauben, Anverwandten tonne er jest nicht mehr fur feinen Rampf geltenb machen, "ba bas gange Reich wieder mit dem Raifer in gemeinem Frieden begammen fei," Und beshalb hoffe er, Bernhard merbe nicht in die Glorie und Fortun, Die ihm gegenwärtig ber Arieg beigefügt, fo verliebt fein mollen", daß er baruber ber Unbeständigleit bes Rriegsgludes vergeffe, fonbern fich mit bem begrügen, mas er erreicht habe, und feinen Frieden mit dem Raiser machen. Daß er, ein ausländischer Caralier, ibn gu foldem Enfichluffe aufforbere, burfe ibn nicht befremben; benn feine Borfahren batten bereits vor vielen hundert Jahren treu zu Kaifer und Bleich geftanden. Und beshalb ftrebe er nach ber Ebre und bem Rubme, fich um die Berbeiführung bes allgemeinen Friedens verbient zu machen.

<sup>1)</sup> Capelli an Bernharb vom 14. (94.) Mug. 1638 (Gothe).

<sup>2)</sup> Sapelli an Bernhard vom 26. Aug. (5. Cept.) 1538 (Gotha).

Db folder in füßeften Phrafen bargebrachten breiften Bumuthungen rift bem Derzoge endlich bie Bebuid, und er ertheutt bem Duca auf feine beiben Glaborate eine Antwort, von ber er erwarten burfte, bag fie ihn filt immer von beffen Bubringlichkeiten befreien murbe 1). Er habe ibm in feiner Gefangenicaft allerbings Die feinent Range entsprechenbe Behandlung ju theil werben laffen, weil er mit Cavalieren cavalierement zu verfahren pflege. Aber Capelli babe burch feine liftige Blucht foldes Bertrauen fcblecht vergolten. Sein Dant habe ibn baber befrembet; feine auf fo viel Schrauben gefesten, sit mehrerlei Berftund eingerichteten Offerten" aber babe er nicht begriffen, geschweige benn augenoumen ober einiger Erwägung werth gehalten. Go wiel auf feine früheren Eröffnungen! "Bas aber feinen leuten Brief betreffe, in welchem er ihn befdulbige, baf er allein noch feinem Baterlande ben Benuf bes vollkommenen Friedens entziehe, im übrigen ihn durch Bormalung ber Unbeständigleit bes Gluds und anderer wimberlichen Motiven obne Schen tentire und angapte, bamit er umtrete, feine recht. mafigen duifflicen Defenftonewaffen nieberlige und die gute Bartei verlaffe, ber Berr Duca aber burch folde Runfte benjenigen Rabm und Chre erlange, bie er burch fem Schwert nicht erreichen tonnte : fo muniche er, ber an bie Wantelmuthigfeit bes Kriegsglucks nicht durch andere erinnert ju werben brauche, mit fo unbegründeten und unziemlichen Anmuthungen fünftig von ihm gänglich verschont zu bleiben. Denn bergleichen Sachen wirften nur auf geringe Bemather und folde, Die ihre Actionen nach bem Glud gu richten pflegten. -Dag ber Berr Duca es feinem alten, abeligen Bertommen nach mit bem gangen Reich gut meine, moge ja fein; bag er aber einen geborenen Bergog gu Sachfen, beifen Boratern alte Bauptfaufen und vornehmfte Glieber bes beiligen romfichen Meichs, ja Raifer und Ronige gewesen, welche mit bem Geblut auch die Tugenb und Liebe bes Baterlandes auf feine Fürftliche Gnaben vererbt, barüber belehren molle, mas ju beffelben Befriedigung, Rube, Wohlftand



<sup>1)</sup> Bernharb an Sweili d. d. Colmar, \$. Gept. 1688 (Gotha).

und Sicherheit bienlich sei, bas könne ihm anders nicht als feltsam und befremblich vorfommen."

Der Schreden aber ben fall Breifachs trieb ben Raifer, nochmals ju versuchen, ben Herzog zu gewinnen. Jest endlich zeigte er fich geneigter, beffen Gefanbien gu ben allgemeinen Friebensverhandlungen gugulaffen, bie fich mabrend bes Baffenlarms in fruchtlofer Weile, obne über bie formalften Borfragen binausaugelangen, ju Goln und hamburg burch die Jahre binichleppten. Er erflärte fich bereit, ihn in ben Geleitsbriefen nicht mehr wie einen Feind, gegen ben man feine Ruchichten ber Etifette beobachtet, fcblechte weg nur als Dux zu bezeichnen, sondern ihn mit einem illustrissimus su beehren. Und der dänische Konig ließ sich wiederum berbei, die Rolle bes Bermittlers ju abernehmen. Allein Bernharb, ber mohl wußte, bag man ibn nur binübergugieben wünschte, erwiberte febr botlich, auf Friedensverhandlungen tome er nur eingeben, wem jugleich bie alleirten Ronige fowie bie Rurfürften und Stanbe obne Ausnahme zu ihnen zugelaisen würden und alfo, was alle betreffe, mit Wiffen und Beilen aller vorgenommen merbe!). Er unterlief es mat, bem Ronige von Franfreich von bem banifchen Bermittlungsverfuce Mittheilung zu machen.

Bugleich hatte ber Kalfer Sigismund Heusner, ber, vordem von Openstiern zum Generalcommissax bes franklichen Reiches ernannt und von großem Emfluß auf Bernhard, längst den Prager Frieden angenommen, für eine Misson an den Herzog bestimmt. Er solle mit demselben in höchstem geheim als tertius communicaren," ichried Penstier noch vor seinem Ausbruch von Wien aus an Derzog Wilhelm und ersuchte ihn, den Bruder seinerseits nochmals zu ermahnen, nicht länger dem wandelbaren Glück zu vertrauen, sondern die lasserliche Guade ferner nicht auszuschlagen."). Witte Februar



<sup>1)</sup> Christian IV. an Bernharb vom 1. n. 27. Der. 1638. Bernhard an Christian IV. d. d. Bontariter, 18. Febr. 1639 (Gotha). Dazu zwei splitere umbatiete Briefe von ihm an benfelben (Gotha und Conzendad I., Urf. 77). Bgl. Guebrianis Infirmation pow 20. (30.) Apr. Roje, Urf. 51.

<sup>2)</sup> Benoner an h Mithelm d d. Wien, I Jehr 1639 (Weimer). Ueber feine mublerifche Zhatigleit mabrend bes Jahres 1688 mgl. feine im bern-

langte Heusner in Basel an, meldete bem Herzoge seine Ankunft und bat um Bestimmung von Zeit und Ort, ihm aufzuwarten. Bernhard würdigte ihn leiner Antwort, weshald er in der nächsten Woche seine Bitte in deinglicherer Form wiederholte. Erst nach semer Ansunft in Breisach ließ der Derzog ihn durch Rehlunger fragen, von wem er gesandt sei. Da rückte Heusner danit beraus, daß er von seinem allergnädigsten Perrn, dem Kasser, Auftrag habe, mit ihm zu verhandeln. Zugleich erdat er sich von Rehlunger Auftlärung darüber, ob der Herzog, wie ihm hinterbracht worden sei, wirklich beabsichtige, dem Kaiser so große Wisachtung zu besweisen, daß er beisen Gesandten nicht anhören wolle.

Bernhard fühlte sich nicht veranlaßt, seine Eröffnungen entgegenzumehmen; er ignorirte ihn vollständig. Und ebenso lehnte er das wederholte Audlenzgesuch des spanischen Gesandten det den fatholischen Schweizern rundweg ab. Bon privaten Verhandlungen mit dem Gegner wollte er ein für allemal nichts wissen. So wenig er Reigung besaß, sich einer Partei beuticher Neutralisten anzuschließen, so wenig verlangte ihn danach, sich für seine Person mit dem Kaiser zu vergleichen und etwa gar seinen Arm besten schlechter Sache zu leihen. Der ehrliche, seinen evangelischen Landsleuten vortheilhafte

hardischen Rachiak- befindlichen Briefe von 1638 aus Erfurt, Lüneburg, Coburg, Wien. II. a. die an seine Fran, seine "herzliebe Mide". Uaber seine Berrichtungen bei Bernharb vol. seine an diesen gerichteten Briefe d. d. Basel, 25. Febr., 24. März, 6. Apr., und seinen Brief an Rehlinger d. d. Basel, 17. Wai 1689. Georgendach I, Urt. 88 - h e d.

1) Rehlinger an Bernbard a. d. Balel, 15. Juni 1639 (Gotha): "Dem Heibung mill bie Weil hier lang werben. Hat bem Raifer große Berbeitung gethan, die Sach fast gewiß gemacht, wie er E. J. G. mächtig und Sie von andern durch Barticularfrieden separtren wollte und konte. Jest, so ihm alles sehlet, kehet er an sein geheimer Serreich besindet sich hinter das Licht geführt, will aussehen, wenn er, heusner, sollte fortgeben, und siebet darauf, daß ar, heusner, in kaiserliche Ungnab und wohl noch vorher in Desperation sallen möchte. Er rerreitt sich mit meh fichen Frauenzimmer und saufen allhier; bat gute niese praeticiet, hat den Obersten Hobiova bebauchten wollen mit Bersprechen kaiserlichen Pardon. Alle wird er weiter tentiren, aber wenig richten."



Universalfriede, das war und blieb fein Biel. Daffelbe zu erreichen, bedurfte er fremder Hülfe. Und beshalb bachte er nicht darun, fich von Frankreich zu trennen.

## Frangbfifche Zumuthungen und Verleumbungen.

Des Perzogs Verhältniß zu Frankreich beruhte nicht auf gegenfeitiger Zuneigung, sondern auf gegenseitiger Unentbehrlichleit. Wie Richelten die Feldherungabe des Weimaraners für die Juteressen des von ihm geleiteten Staates auszumuhen dachte, so rechnete dieser bei seinem zur Erretung Dentschlands aus der Vergewaltigung des Kailers geführten Kriege auf die Unterstützung Frankreichs. Da war es denn nicht zu verwundern, daß dieses Verhältniß sich von Anfang an in wenig erfreulicher Weise gestaltet hatte, Wißgunst auf der einen, Wisstrauen auf der andern Seite niemals überwunden wurde, Wagorisirungsgelüste des Kömgs, Smancipationsversuche des Herzogs nicht ausblieben und, was Frankreich gewährte, niemals den auch noch so wohlbegründeten Forderungen Bernhards entsprach.

Um so überraschender mußte es erscheinen, daß es Erlach gelang, in kürzester Frist die Franzosen in betreff Breisachs zu einem Zugeständung zu bewegen, von dem man hätte glauben sollen, daß sie es sich auch mit der größten Mühe nicht würden entwinden lassen. Noch an dem Tage, da Erlach jene entgegenkommende Resolution erhielt, schrieb Richelten dem Herzoge 1): sein Gesandter überbringe ihm so sichere Beweise von der Huld des Monarchen, daß er zustrieden sein werde.

Allein es war mit diesen Beweisen nichts weniger als ernft gemeint. Bielmehr war man, indem man Bernhard Breifach und bie anderen Plage im Elfaß zusprach, entschlossen, sie ihm nicht ohne

<sup>1)</sup> Richelieu an Bernhard vom 10. (20.) Apr. 1639. Rofe II, Urt. 50.

weiteres zu geben. Man fand 1), bas ein foldes Entgegenfommen bes Anieben Frankreichs ichabigen mußte; benn es wurde beißen, bag bie Arangojen ben Areumben fo wenig wie ben Feinben gu wiberfteben vermöchten, fich von benen, bie in Abbangigfeit von ihnen frinden, meistern liefen und besbalb nicht im ftande wären, große Aufgaben gu erfüllen. Bernbarb aber würbe fich, wenn er einmal feinen Billen erreicht batte, fiels über die Forberungen Frantreichs bimpegieben und fle nach feinem Gutbunten gu anbern fuchen. Dan wurde fich bes beften Mittels berauben, ben Raffer jum Frieden an gwingen, bingegen beim Bergoge bie Moglichteit geben, nach feinem Belieben Bartet ju ergreifen. Mach liefe fich . alsbann Lothringen nicht mehr, behaupten, ba Bernhard fich als Derr bes Elfaft gleich Spanien und Defterreich fitr Die Reftitution bes Dergood Carl bemüben wurde, um flatt eines großen Ronigs einen fleinen Sonverair jum Rachbarn ju befommen. Es wurde alfo ftem Differergen mit ihm geben, die leichter gum Bruch fuhren fennten, ale feine blogen Anfpruche auf Die elfaffifchen Blabe. Die Berechtigung biefer Anfortiche aber meinte man ibm burch eine gewandte Interpretation bes Bertrages beftreiten gu tonnen. Diefem gemäß fei ihm bie Landgraffchaft Effag nur mit Ausfchluf ber feften Plate überlaffen worben; benn berfelbe ermabne ibrer mit feinem Bort. Auch babe man ibm felbft biejenigen Blane, bie man bereits zur Beit bes Bertragsabichluffes in Banden gehabt, nicht übergeben, was batte gescheben muffen, wenn fie ibm wirftich angeiprochen worben wären.

Aus derartigen Motwen, mit berartigen Mitteln beschloß man mit dem Bergoge weiter zu verhandeln, und zwar durch ben Marfchall Guebriant, an den schon wenige Tage nach der Abfertigung Erlachs Berr la Roque-Servidres mit den nothigen Aufträgen entfandt wurde \*).

Raisons pour lesquelles le Roy ne peut donner à Mr. de Weymar les places, que Sa M. ment en Alsace. s. d. Stôfe II, 11rt. 54.

<sup>2)</sup> Bgl. ben ichon erwähnten Brief von be Rovers an Erfoch d. d. Muel, 12 (92.) Mor 1639. Le Laboureur G. 118. Juftruction für Guebriant il. d. Si. Germain, 20. (30.) Apr. Nofe II, Urf. 51. Ludwig XIII.

Guebriant sollte die Ueberlassung Breisachs und der übrigen Pläte, die Bernhard gegenwärtig inne habe, nicht widerrusen. Aber er sollte an sie Bedingungen knüpsen, die Erlach gegenüber unausgesprochen geblieben waren. Der Herzog sollte nämlich schristlich erklären, daß er Stadt und Festung Breisach unter Autorität des Königs besitze — eine Erklärung, durch welche sein un October- vertrage strirtes vorübergehendes Berhältnis eines Truppensübrers verwandelt worden wäre in das dauernde Verhältnis eines Lehnsmannes ) —; daß er sie niemals aus der Hand geben und Truppen in sie nur auf Besehl des Königs oder mit bessen Bewilligung ausnehmen wolle.

Erlach sollte als Festungscommandant das schriftliche Versprechen geben, daß er im Fall des Todes oder der Gesangennahme seines Herrn dieselben Verpflichtungen übernehme.

Ferner sollte der Herzog sich schriftlich verpflichten, dafür zu sorgen, daß alle Plaze, die er in der Freigrafschaft und in Deutschland erobere, benjenigen, die der König bestimme, überliefert wurden.

Was die Geldunterstützungen betraf, so sollte es bei der Erlach bereits zugesicherten außerordentlichen Simme von 200 000 Livres verbleiben, wozu noch 100,000 Livres zur Augmentation des guebriant'schen Corps tamen. Ebenso sollten dem Herzoge die vertragsmößigen 2,400,000 Livres in Vierteliahrsraten fortbezahlt werden.

Bernhard hatte von Erlach, der bald nach ber Einnahme Thanns in Breifach eingetroffen war, den Bericht seiner Mission, über die er "nicht die erhoffte Befriedigung" empfand, entgegengenommen. Derfelbe konnte ihm zugleich den Inhalt der guebriant'-

an Guebriant d. d. St. Germain, 19. (29.) Apr. Le Laboureur S. 119. Königliche Bollmacht für ihn, ebenba Pièces S. 4. De Ropers an Guebriant d. d. Ruef, 19. (29.) Apr. Sbenba S. 119.

<sup>1)</sup> Bernhard sollte erfläten "qu'll tient lads place et sorteresse de Brisac souds l'autorité de Sa M." In den geheimen Artifesn des Octobervertrages hatte es nur geheißen. "qu'll commanderoit lads armée souds l'autorité de Sa M." Also eine ganz willfürliche Ausdehnung des Bertragsartifels!

ichen Instruction, die noch während der Anweienheit des Generalmajore in Baris aufgesetzt worden war, mittheilen. Begreislich,
daß der Eindlick in sie des Herzogs Berlangen nach Fortsesung
der Verhandlungen mit dem Franzosen nicht eben steigerte. War
es doch unschwer voranszusehen, daß es in ihnen nicht ohne Heftigseit abgeben würde. Schädigungen, Kräntungen, Demilithigungen,
wie sie ihm zugedacht waren, hätte er sich nimmermehr gefallen
lassen. Aber freisich, was wäre dabei berausgelommen, wenn er
den diplomatischen Künsten und Unehrlichkeiten, mit denen die Franzosen sich an ihm versuchen wollten, seine harte deutsche Sirm
entgegensetzte? vollends jest, wo die Pflicht ihn ins Feld rief
und es deshalb alles sir ihn galt, eine kriegstüchtige Armee in der Hand zu haben?

Erst nachdem er seine Anordnungen in Breifach beendet, sein Berhältniß zu der projectirten "britten Partei" tar gestellt hatte, beantwortete er (am 2. Juni) Guebriants längst ausgesprochene Bute um eine Unterredung: er werde demnächst nach Burgund zurücklehren und deute ihn da anzutreffen.

Am Tage nach seiner Ankunft in Pontarlier, am 10. Juni Nachmittags '), empfing er in seiner Wohnung den Marichall, der ihn zu seiner Rückschr vom Rhem beglückwünschte und ihm die Briefe seines Konigs und des Dinnsters de Novers überreichte. Bernhard las sie und versicherte ihn seines Eisers für den Dienst seines herm. Darauf eröffnete Guebriant ihm den ersten, Breisach betreffenden Punkt seiner Justruction, hmzusügend: Seine Furstliche Gnaden werde selber gestehen, daß der König sich mit sehr wenigem begnüge.

"Das nennen Sie wenig!" fuhr Bernhard auf. "Was könnte man dem niehr von mir verlangen? Heißt das nicht, von einem tugendhaften Mädchen seine Keuschheit, von einem rechtschaffenen Danne seine Ehre fordern? Will man mich denn zum Sclaven

<sup>1)</sup> Guebriant an de Ropers d. d. au champ de Champagnoles, 15. 25.) Juni 1699. Wole II, Url 58. Eine fehr ausführliche Darftellung der Conferenzen, bei welcher man immerhln nicht außer Acht laffen barf, bas ber Benchterstatter der eine ber an ihnen Beibeiligten war.

machen? mich, ber ich bas Schwert kets nur zum Schuhe meiner Freiheit gezogen habe! Der Ronig bat mir vertragbmäßig das Elfaß gegeben, und ich habe ihm bafür tren gedient. Ich habe ihm den Feind aus dem Lande gezagt, habe mein Bint für ihn vergoffen und meine Armee geopfert, so daß man ilber mich gesportet, als täme ich nicht mehr in Betracht. Und jeht da ich dem Glud und der eigenen Anstrengung wieder einige Erfolge verdante, will man mich ihrer berauben!"

Guebriant erwiderte, daß das nicht aus dem Abertlaut feiner Infruction hervorgehe, denn der Rong fei ja bereit, him Breifach und die anderen Pläpe zu überlaffen. Wenn derfelbe eine schriftliche Erflärung des erwähnten Inhalts als Gegenleifung verlenge, so beine das dach, ihm die Sache geben und sich mit dem Schatten begnügen, Selbst wenn er sich nicht gegen den König verpflichtet hatte, die Armee unter deffen Ausorität zu führen, was den Kennpunkt des ganzen Berhältnisses bilde, würden derselben doch schon die von ihm gewährten Unterstützungen zu weit größeren Forderungen derechtigen.

Bernhard betonte, bag, wenn ihm ber Lonig Gelt gegeben, er bemfelben bagegen tüchtige Solbaten gestellt und in feinem Dienste verloren habe, bie beiltungen alfo gegenseitig feien.

Der Franzose bestritt das: Die Mannschaft hatte ihren Gold vom Könige emplangen, die Frucht ihrer Anstrengungen aber er, der Herzog, behalten, wo bleibe da der Boribeil des Königs und die Gegenfeitigkeit? Und deshald beschwar er ihn, keine übereilten Entschließungen zu treffen, vielmehr bes Königs Berlangen zu erfüllen, der ihm jest wieder Gelb zu neuen Werbungen gebe.

"Aber mit der Bedingung," fiel der Derzog ein, "daß die ges wordenen Truppen Ihrem Corps einverleibt werden. Ich soll nur den Berbecommissar machen. Benn ich ihrer hernach bei meinen Unternehmungen bedürfte, ließe man mich im Stich. Das geht nicht au, und ich werde mich bilten, Renwerbungen eber anzuerdnen als mein eignes Corps vollzählig ist." Und dann dim er gleich auf die weitere ihm zugemuthete Berpflichtung, in seine zufünftigen Eroberungen nur Commandanten nach des Königs Willen einzusehen; fragte auch, was denn werden solle, wenn einer seiner Berwandten



ober ber Erbverbrüberten seines Hauses mit ihm wegen des Beitritts verhandeln wolle: ob er sie abweisen solle, falls sie nicht geneigt wären, aus ber Hand bes Königs ein Commando anzunehmen.

In einem solchen Falle, meinte Guebriant, würde ber Rönig gewiß auf seine Bünsche eingehen. Uebrigens wolle er auf die Unterzeichnung bieser einen Forderung verzichten.

Aber das genügte dem Herzoge nicht. Es feien lauter neue Forderungen, die den Abschluß eines neuen Bertrages voraussetzten. Er sei zu ihm bereit. Und wenn der Diarichall die nöthigen Bollsmachten habe, könnten die Berhandlungen sosort beginnen.

Guebriant lentte ein. Seine Bollmacht erstrede sich nur auf die vorliegenden Punkte, denen seine Regierung keine so weittragende Bedeutung beilege. Würde man sie doch sonst vor einem Abgesandten bes Herzogs geheim gehalten haben. Um so überraschter würde man bei Hof über ihre Ablehnung sein, da man ihre Annahme als ganz selbswerständlich vorausgesetzt habe.

Der Herzog versprach, am nächsten Tage seine schriftliche Antwort zu geben, und schloß die Conferenz mit der Versicherung, daß er dem Könige auf jede Art zu beweisen wünsche, daß er sein ergebener Diener und seit entschlossen sei, sich niemals von Frankreuch zu trennen. "Wiese es mich zu einer Thüre hinaus, so würde ich zur andern wieder bereinkommen. Niemals werde ich undankbar sein."

Nach zwei Tagen suchte er ben Marschall auf und händigte ihm die versprochene schriftliche Antwort ein 1).

Die Ueberlassung Breisachs und ber anderen Plätze — er namte besonders die Waldstädte - ersamte er dantbar an und erklärte sich bereit, dafür auf die bisher aus dem Etsaß gezogenen großen, him vom Könige überlassenen Summen zu verzichten,

<sup>1)</sup> d. d. Ponkurtier, 18. (23.) Juni 1639. Rofe II, Urf. 52. Ein eigenhandiger Entwurf bes herzogs und eine deutsche Cangleiausfertigung mit Noten von seiner hand bei Gonzenbach I, Urf 90° u. 90°. Ob die beiden undatirten, gleichfalls eigenhändigen Entwürfe bes herzogs, beren einer von Gonzenbach I, Url. 89, mitgetheilt ift, der andere fich in Weimar befindet, vor der ersten Conferenz oder zwischen der ersten und zweiten aufgeseht find, bleibe bahingestellt.

d. h. er erbot sich zu einer Gegenleistung, wie man sie Erlach gegenüber verlangt hatte, micht aber zu der ihm gegenüber von Guebriant gesorberten, weitgehenden schriftlichen Berpstichtung. Bielmehr verlangte er vom Könige die schriftliche Erklärung, daß er ihm die elsässischen Lande!) ganz und ohne Borbehalt überlasse. Dafür wollte er dann schriftlich die allgemeine Versicherung geben, daß ehm nichts so sehr am herzen liege, als die versprochenen Dienste zu leisten und des Königs Gunft und Wohlwollen zu verdienen.

Was er in der Franche-Tomté erobert habe und noch erobern werde, wolle er dem Könige übergeben, falls ihm die Kosten für die Reorganisation semer Armee, für die Eroberung semer burgundischen Pläte und für deren Besestigung sowie die zur Berdsegung der französischen Truppen geleisteten Borschüffe — mit einem Bort: die "Trituordinaria" — erstattet wiltben. Doch würde er es dankbar anerkennen, wenn der König ihm Morteau, Jour, Montbenost und St. Marie neblt ihren Dependenzen und Revenuen zu eigenem Besit oder zur Verfügung zu gunsten dritter dem Könige genehmer Bersonen übersasse.

So wenig er für seine Person die Oberherrlichkeit des Königs in den eroberten, ihm überlassenen Plätzen schristlich anersennen wollte, so wenig sollten "seine Nachfolger und Commandanten" es thun. Er schwächte diese Forderung dabin ab, daß er dafür sorgen wolle, daß sie dem Könige in betreff dieser Plätze die gleiche Sanstaction geben wurden, wie berfelbe sie sich von ihm versprechen könne.

Much wegen ber aufünftigen Eroberungen in Deutichland lebnte er es ab, eine fchriftliche Erflärung ju geben.

Und ebenso erkärte er die lette der guebriant'schen Offerten sür ungenügend. Zwar acceptirte er mit Dank die außerorbentliche Unterftügung von 300,000 Livres, obschon die Summe nicht auseriche, um seine Urmee wieder auf die Stärte zu bringen, die sie

<sup>1) &</sup>quot;les pays d'Alsace, ceux d'autour le Ruis et les autres, qu'elle tient à présent."

bei feinem Eintritte in Frankreich gehabt habe. Aber gegen die Berwendung des Geldes zu Werdungen für Guebriant protestirte er auf das entichiedenste. Und was die regelmäßig zu zahlenden Subsidiengelder betraf, so erklärte er 2,400,000 kivres zur Erhaltung all seiner, zur Berwendung im Felde, wie zur Bertheidigung der Plätze bestimmten Truppen nicht für ausreichend, sorderte vielmehr eine Jahressumme von 3,600,000 Livres.

Sollte, so fügte er feiner Antwort ein, ber König einen neuen Bertrag zu schließen begehren, so sei er bereit bazu, jedoch unter ber Bedingung, daß er die frühere Bertragsbestimmung nicht alterre, nach welcher ihm "das ganze Eliaß, allermaßen ab das Haus Cefterreich beseifen, in welchem Land Brestach allezeit mit incorporat geweien", versprochen worden, vielmehr die Bestimmung enthalte, daß ihm das ganze übrige Essaf nurmehr gleichsalls eingeranmt werbe.

Dit Einent Worte enthielt Bernhards Erwiberung bie Ablebnung ber Propolitionen Guebriants. Diefer ermehnte ibn von neuem, wohl zu überfegen, was er beginne, und fatt folche Forberungen gu ftellen, lieber bie Buniche bes Ronigs gu erfallen, Und als Bernhard wieber auf Die Berbienfte, Die er fich um bie Fransofen erworben, und auf die Berdrieglichkeiten, die er von ihrer Geite erfahren babe, jurudtam, antwortete ber Maricall boffic, aber mit Nachdrud: es erscheine in der That auffallend, daß er fich über die Frangolen immer mur beichwere, niemals von ben Wohlthaten und Unterftugungen rebe, bie er ihnen verbante. Er moge boch bebenfen, daß er, der durch feine Thaten der der Rachwelt einen so großen Ramen gewonnen, fich burch folche Gefinnung bei ber Mitmelt in ben Ruf der Undankbarkeit fetze. Worauf Bernhard erklärte: er fei jederzeit bereit, sich einem unparteifichen Urtheil zu unterwerfen, benn er habe ftete fo gehandelt, bag er feinen Bormurf ju fürchten brauche. Laute es fur ibn ungunftig, io mare ber Grund, daß man immer ben Dlachingen zu gefallen fuche Dit biefen Worten verlieft er in beitiger Erregung bas Bimmer,

Am nachsten Deorgen (den 18. Juni) suchte Guebriant ihn auf, um ihn zu einer besteren Erklärung zu bewegen und ihn noch Eropten, Beribart b. Weimar. I

mals davor zu warnen, dem Ronige aus so geringfügigen Gründen Anlaß zu Misvergnügen zu geben.

"Fürchten Sie das nicht," erwiderte Bernhard; "ich kenne den Hof, und es ift nicht das ersie Wal, daß man mir undernünftige Zumuthungen macht, Zumuthungen, die ich mit Zustimmung selbst der Minister abgelehnt habe, welche erklärten, ihre Stellung mache ihnen solches Drängen zur Pflicht. Sogar der Herr Cardmal hat mir eingestanden, daß das die Wethode Frankreichs sei. Da ich das nun einmal weiß, werde ich mich in Zusunft bester zu schügen wissen. Auch diesmal würden die Minister die Ersten sein, sich über mich lustig zu machen, wenn ich auf ihre Bedingungen einginge."

Guebriant meinte, daß ber Herzog sich barin boch start verrechnen möchte. Und nochmals wies er barauf hin, daß für das ganze Verhältniß die Vertragsbestimmung, nach welcher er die Armee unter der Autorität des Königs zu commandiren habe, die waßgebende sei, wiederum hinzusügend, daß diese Bestimmung in gleicher Verse für die eroberten Plate gelte.

Natürlich, daß Bernhard diese höchst willfürliche Schluffolgerung beftritt. Abkommen über Truppen lönnten nur für eine beftimmte Zeit getroffen werben; Abkommen über Städte und Länder gälten für alle Zeit.

Woburch er benn dieses "für alle Bent" erworben habe, fragte Guebriant, doch nur durch die von ihm unter königlicher Automät commandirte Armee, doch nur mit französischem Gelbe und französischen Truppen. Weshalb also verweigere er bem Könige einen so Cemen Beweis seiner Erkenntlichteit?

"Beil ich niemals ben Borwarf ertragen murbe, ber Erste geweien zu fein, der bas Reich zerstückelte," war bes Herzogs beutiche Antwort.

Da spielte der Franzose einen letten Trumpf aus: "Wer muthet Ihnen denn das zu? Gfaß und Breisach sind öterreichischer Hausbeist; warum sollte nicht ein Fürst aus sächlischem oder bairischem Stamme die Kaiserkrone erwerben lönnen, ohne irgend welchen Anspruch auf das Elfaß oder Treol oder Cesterreich zu haben?" Allfo bie Aussicht auf die Raiferfrone als Belohnung ber Ueberloffung bes Elfaß und Breifachs an Frankreich!

Aber auf biefen Röber bis Bernhard nicht an'). Er zog es vor, zu schweigen, um nach einer Paufe auf ein anderes Thema kberzugeben. Wiederum mit der stehenden Versicherung beginnend, daß er dem Könige nach wie vor gute Dienste zu leisten entschlossen sei, entwickelte er, nehrsach von Guedriant unterbrochen, die Rothwendsseit seines unverweilten Ausbruches nach Deutschland und die Vortheite, die berselbe für Frankreich haben wirde. Damit ichlos diese Unterredung und die Verhandlung Aberdaupt, in der, wie Guedriant sich ausdrückte, der Herzog seine seit einiger Jeit verwandelte Gesimmung offendart habe.

In Paris erwariete man mit Ungebuld bes Bergogs Antwort auf das Anbringen bes Darichalls. Dian bielt bes ju ihrem Gintreffen mit ber Musgablung ber falligen Gubitbiengelber gurud, man verichob bie von Berichard aus Courtoifte gegen Schweben wieberholt geforberte Auswechselung bes gefangenen Feldmarschalls Dorn. Bor allem : man bachte nicht baran, ibn über ben Rhein gieben gu laffen und die Aufenbung ber iben jur Eröffnung bes Relbauges notbigen Mittel ju befchieunigen. Alle Bemilbungen von Sugo Grotius waren umfonft 2). Auf beffen Borfiellungen von ber gefahrbeten Lage Baners und feiner Schweden in Böhmen, von der Nothwendigfeit best ungefaumten Aufbruches ber Weimaraner gu ihrer Dutfe, antwortete Bullion mit Ausflüchten: er bezweifle es, daß ber Bergog lieber in Deutschlaub vorbringen, als feine burgundischen Eroberungen ichuten, in ben reichen Thalern bes Doubs feine Truppen traftigen und jur Stelle fein werbe, um etwaigen feindlichen Unternehmungen bon ber Schweig aus entgegengutreten.



<sup>1) &</sup>quot;A quoi il ne me répondit auleune chouse, seulement apprès aveir resué quelque temps, il me pria d'asseurer le Roy de ses services etc." Richts wöre folicher, als sus bielen Morten des guebriant'ichen Berichts heraustefen zu wohen, daß Bernhard, von der ihm vorgespiegelten Aussicht auf die Raiserkrone gelodt, habe einleufen wollen.

<sup>2)</sup> Gratius an Ogeniturn und en Comercorius vom 22. Juni (2. Juli: 1639. Ep. 1197 u. 1198.

Ratürlich, bag Guebriants Bericht über bie Berhandlingen bie heftigfte Erbitterung gegen den Bergog machrief. Er wagte es alfo, auf feinem Billen gu befteben, gu forbern, ju troben; er erbreiftete fich, Plane gu begen, Entichluffe gu faffen, unbefüntmert um die Blumche und Befehle bes Romgs, bem er fich unterworfen habe und bem er fo großen Dant foulbe! Die Frangofen wollten, bağ er Burgund nicht verlaffe; vollends jest nicht, wo Biccolomini bei Diebenhofen einen Sieg aber Fruguieres erfochten batte und bon ber Mofel jur Maas vorgebrungen war, wo man glaubte, fich auf einen Einbruch ber Spanier und lachelischen Schweizer in ben lilb. lichen Theil ber Freigrafichaft gefaßt halten ju muffen. Bernbarb bagegen erflärte fich entichloffen, bmauszugieben ins Meich, um beit baner'ichen Waffen bie erfehnte Bulfe ju bringen. Wie eine Loslofung von Frankreich, wie ein Anschluß an Schweben mußte bas ericheinen. Und war nicht zu beforgen, baf, wenn er bei ben Schrieben über bie Frangofen Befchwerbe führte und auf fie bie Could an der allgu langen Dagfigteit feines Deeres walgte, bas Berbaltnig ber beiben verbunbeten Dlachte felbit erichüttert werben wilrbe?

Dem galt es vorzubauen. Und weiches Mittel war dazu eine facher, als bes Herzogs zu erwartenden Klagen über Frankreich mit Rlagen über ihn zuvorzusommen und ihn bei dem Allierten zu dis creditiren, indem man ein möglichst ungürftiges Silo von ihm entwarf?

Gleich nach dem Eintressen des guedriant'schen Berichtes ging eine Depesche an d'Avaux nach Hamburg ab'), die ihm andesahl, den dortigen Verweter Schwedens, Dr. Sawius, über dem Wetmaraner entzutlären und über seine schlechte Partung — "son nieuwais procedes" — Beschwerde zu sühren. Bis zum Abschluß des Octobervertrages wurde zurückgegriffen, an ihm wederum in der willkitrsichten Beise gedreht und gedeutelt und alles zusammengesucht, was sich so wenden ließ, daß es den Perzog compromitierte, den König als den allezeit Uneigennähigen, Opserdereiten, Großmutbigen

<sup>1)</sup> Nemocial für b'Apaux d. d. Peronne, 2 (12. Juli 1639. Archenhofg, IV, & 812 f.

binftellte, ber bem Beimaraner, obgleich berfelbe feinen Bertrag niemale erfüllte, boch feiner Rufgar gemäß, ja über fie binaus Unterfturung gewährt babe. Gelbst Breifach und bie andern feften Plate babe er ibm in feiner Bitte und Rachaiebigleit überlaffen; biefer aber babe es verfchmäht, fie unter ben vom Ronige geftellten Bebingungen angunehmen. Statt eingebent gu fein, bag er feine Armee unter formalicher Autorität commanbire und Brefach mir mit frangofifchen Eruppen und frangeftichem Belbe erobert babe, ftatt gu bedeuten, bag er im Golde ber Krone ftebe und beshalb feine Eroberungen ju feinen eigenen Gunften machen fonne, beaufpruche er bie fonverane herrichaft bes Elias und fei gewillt, fich auf frangofische Losten ein eigenes Territorium - un établissement de fortune aux depens du Roy" - ju ichaffen. Und bech babe ber Abnig niemals boron gebocht, ibm bas Effag unter bem Titel und mit ber Machtfulle eines Canbarafen au übertaffen, wie bem ber Bertrag nicht von Emaumung ber elfaffifden Blabe, fonbern nur von Uebertragung ber Rechte Defterreicht im Elfag rebe, und ber Ronig ibm beshalb auch bie Plage, bie fich beim Abichluffe bes Bertrages bereits in frangofischen Banben befanden, nicht überwiefen babe,

Und bei solcher bochst unreducken Anklegung ber aus bem Bertrage sich ergebenden Berhältmisse blieb man nicht steben. Man scheine sich nicht, das Gebiet der niedrigsten Berkächtigungen, der schamtoseten Berteumdungen zu betreten. Richt aus seiner dem Warschall gegebenen schriftlichen Annvort ersahre man des Perzogs eigentliche Meinung; die offendare sich welmehr in seiner mundlichen Erwiderung, welche den Argwohn erwecke, daß er sich mit Absallsgedanken trage. Sein gegen die Berktückelung des Reiches geänsertes Bedenken lege die Bernuthung nabe, daß er mit der Errichtung einer dritten Partei, wie sie die meisten Fürsten Deutschlands wünschten, umgehe. Sei doch vor nicht langem der Herr von Wecquesort, um für diese Plan zu wirken, in seinem Auftrage det der Landgräfin von Dessen und Wesander gewesen.

Der Lonig habe - auch bas follte d'Aveur bem Schweben mittheilen - ben Bergog angehalten, sofort über ben Rhein gu geben, und habe ibm ju biefem 3mede bie vertragsmäßige Summe



von 600,000 Livred, dazu freiwillig 300,000 Livred außerorbentlicher Unterftuzung gegeben. Wenn derfelbe nicht in Acnon trete, so treffe mithin Frankreich feine Schuld. Diefelben Eröffnungen sollten de Rorté und Beauregard in Schweben machen.

Rebenber sollte d'Moatt Frankrich wegen ber Erfüllung seiner Schweben gegenüber eingegangenen Verpflichtungen herausstreichen, bagegen über die Bertreter Schwebens bei seiner Regierung Rlage sahren: über Dugo Grotius, der auf alle Beise ben Perzog in seiner Unzufriedenheit zu bestärken suche, und auf dessen Abbernfung er beshalb im geheimen und mit größter Borsicht zu bringen hatte; über Mockel und Miller, die gleichsalts von einer so gehässigen Gestwing gegen Frankreich erställt wören, daß, wenn sie auf ihrem Bosten blieden, eine Tradbung des Berhälmisses von Frankreich zu Schweben wie zu Herzog Bernhard eintreten muffe.

Und mahrend die Franzolen gegen den Berzog hinter besten Müden in einer so persiden Weise vorgingen, bestimmten sie den Baron d'Oissonville sür eine Reise zu ihm. wir mit Guedriant im Verein weiter mit ihm zu verhandeln. Seine Instruction andefahl ihm unter anderem dem Berzoge zu erflären, daß seine dem Marichall gegedene Antwort den Rong bestembet habe, da er des Herzogs Interessen wie seine eigenen betrachte, und seine Anerdietungen nicht sowohl darauf gingen ihn zu benachtbeiligen, als vielmehr ihn in dem sicheren Bes zu des Elsaß zu erhalten. Doch aber sollte der Gesandte, wenn Bernhard nun die Einröuwung der ehässischen Plaze sordere, ausweichend annvorten, sich mit Mangel an In-

<sup>1)</sup> Memorial file b'Avang d. d. St. Quentus, 6. (16.) Juli 1699. Archerholz IV, St. 310 f.

<sup>2)</sup> Seine Juftruction bei Rofe II, Art. 55.

struction entschuldigen und darauf henweisen, daß er durch Beietzung berfelben seine Feldarmee nicht schwächen dürse. Denn soust sei er nicht mehr im stande, ben von Schweden bringend verlangten Zug nach Deutschland anzutreten. Durch den Ginmarsch in Deutschland aber würde er zugleich den besten Beweis für die Grundlosigseit des Gerüchtes geben, daß er mit dem Feinde in geheimem Lertrage stehe.

Was führ ein Knäuel von Wibersprüchen, die aus dieser unehrstichen Haltung der Franzosen entiprangen! Der Hamburger Verstrag verpflichtete sie zur Eröffnung des Feldzuges rechts vom Rheine; Schweben drang unablössig auf ihn, Bernhard brannte vor Ungebuld, ihn zu beginnen. Sie aber verhielten sich absehnend und ließen den Herzog ohne Unterstützung. Und erst als sie fürchten mußten, daß er ihren Alliirten über solches Verhalten aufklären wirde, änderten sie ihre Haltung, indem sie sich beeilten, nunmehr selber den Herzog zum Uebergang über den Rhein anzntreiben und bei Schweden alse Schuld, daß er nicht längst ersolgt sei, von sich ab und auf ihn zu wälzen!

## Des Perzogs Lob.

reidenschaftlicher noch als je zuvor verlangte es den Perzog, jest, wo er jenseit des Stromes, fern im Often, die Schweden in siegreichem Bordringen wußte, seine Wassen und Reich hineuzutragen. Die Bedeutung der winterlichen Unternehmungen seines Heeres in Hochburgund beschräufte sich wesentlich auf den Gewinn guter Quartiere, in denen es sich für diese große Aufgabe in stand sezen konnte.

Als er im Frühjahre zu Breisch weilte, ließ er, wie wir berents wissen, durch Wicquesort die Landgräfin von Dessen auffordern, ihre Truppen mit den seinigen zu vereinigen. In eben der Zeit sandte er den Olasor Triebner zu Baner, um ihm zu melden, daß



er ihm näher kommen wolle. Wie es scheint, war sen Plan, in die Ersuter Gegend durchzubrechen, um bort, da er auf die französische Unterstütung verzichten zu mössen glaubte, eine neue Armee zu errichten. Triedner sorderte den schwedischen General auf, seinem Deren zu solchem Behnse die Landgrasschaft Thürungen nebst andern augrenzenden, in schwedischen Gehorsam gebrachten Provinzen abzutreten.).

Bon Breifach nach Bontarlier gurudgefehrt, empfing er in ben Zagen feiner bemilichen Berbanblungen mit Grebriant von Reblinger mehrfach ausführliche Gutachten fomobl über fein Berhalmig gu Frantreich ale auch fiber bie Berwendung feiner Armee"). Reblinger trat mit allem Rachbrud filt ben rechtsthemifchen Feldzug ein, und swar für femen unverweilten Beginn. Dant ben Erfolgen Baners fiber bie Raiferlichen, fo entwickelte er, wilrbe ber Bergog es lebiglich mit ber \_confuser bairischen Armee zu thun besommen, die nur and 8000 Mann bestebe und "wie ein übel begablter Fechter, ber and feiner Menfur und Garbe tomme, auf. und ablaufe, aus Furcht, two Aber Kürftliche Guaden ibr auf den Hald geben möchte". Solange fle fich in folder Beftürzung befande, würden taufend Drann gegen fie mehr berrichten, als fpater, wenn fie fich erholt und feftgefest batte, Die vierfache Babl. Es gelte mithm, ben Baiern feine Beit zu laffen, und beshalb moge ber Bergog fich entschließen, "mit seiner Armee so bald als möglich binauszugeben". Proviant und Rufuhr marben nicht mangeln; auch etwas Gelbmittel konnten braufen und imterwegs beschafft werben, und bas Deer mare in Burttemberg und Franten, wo man es mit Berlangen erwarte, gar balb auf bie boppelte Starte ju bringen. Dann würde ber Bergog leicht Berr im Jelbe bleiben, Die Reichsttädte murben ihm gufallen, Feinbes Land mufte Butterquartiere liefern und bie Beche bezahlen, Dagimilian Frieden ichließen. Bom Ruden

<sup>1)</sup> Ueber bas Folgenbe Baner an Bernhard d. d. Möllnick, 24. Juni 1689 (Weimar). Die erwähnts Aufforderung ftand nicht in Bernhards Schreiben an Buner, sondern murde von Triedner nur mündlich vorgebracht. Sie murbe von Baner abgelehnt. Die Sache ift ohne weiteren Belang.

<sup>2)</sup> Rehlinger an Bernharb d. d. Bafel, 7 u. 13. Juni 1690 (Gothe).

her habe er bei biesem Unternehmen nichts zu befürchten; benn die Spanier seien in Italien engagirt und stünden mit den Bündnern wieder auf gespanntem Fuße; und daß die papistischen Eidgenossen etwas unternähmen, würden die evangelischen uncht zugeden. Aurzum: "bergleichen erwänsichte Occasion ist noch nie gewesen, und liegt zeht sürwahr an der Geschwindigleit". Und beshalb rieth ihm Nehlinger auch, "theils, sowelt es ohne Nachtheil geschehen könne, an den Nagel zu hängen, was er mit Frankreich zu richten habe, theils von dem marichirenden Lager aus die Tractate zu unterhalten". Schlage er den Baierfürsten, so würde er an Macht und Bedeutung wachsen "und also viel bessere Bedingungen von Frankreich erlangen können".

Dieser Rath, ohne weiter mit Frankreich zu verhandeln und ohne länger auf französische Hälbe zu warten, seine Truppen aus Burgund über ben Abein zu sühren und drüben mit eigener Kraft ben Feldzug zu eröffnen, entsprach durchaus dem Entschluß des Herzogs.

Gleich nach den Conferenzen mit Guebriant sandte er den Obersten Ferentz nach Schweden.), um die Königin seines treuen Diensteisers zu versichern und ihren "gnädigen Billen und Bessehl" einzuholen. Seine Meinung sei, daß Baner sein glücklich begonnenes Unternehmen fortsetze, während auch er "seinem besten Bermögen nach arbeiten wolle", und daß sie, da es vonnöthen sei, einander Beistand leisteten, vornehmlich aber "die Correspondenzlinie zu eroffnen suchten", was zu bewertstelligen hauptsächlich Baner mit seiner größeren Macht zusiele.

Er gab an Erlach den Befehl ), die nöthigen Anordnungen zur raschen Instandsetzung der Schiffbrlicke bei Nenenburg zu treffen, ihm mitzutheilen, "wann die Früchte im Elsaß ungefähr reif werden möchten", und sich so dalb als möglich nach Mönnpelgard zu be-



<sup>1)</sup> Seine Inftruction d. d. Pontartier, 16. Junt 1639. Dazu Briefe Bernharbs an Johann Cafimur, Drenftiern, Salmus, Müller d. d. Pontartier, 17. June (Weimar).

<sup>2)</sup> Bernhard an Erlach d. d. Pontartier, 19. Juni. Gongenbach I, Urt. 94.

geben, wo er fich mit ihm, "weil schr wichtige Sachen vorgefallen", zu unterreden wursche.

Sein Enfichluß mar, am 21. Juni von Bontarfier aufgubrechen, seine Truppen zasammenzuziehen und dann ohne Saumen ben Marich an ben Rhein zu beginnen 1).

Bergebens war Guebriant bemüht, ihn von biefem Vorhaben abzubringen, indem er ihn zu bestimmen suchte, tiefer ins Burgundische hinein, vor Salins, zu rücken, bann ihn anging, mit dem Aufbruch wenigstens bis zur Ankunft der franzönischen Verstärfungen zu warten!). Gerabe ihr langes Ausbleiben hatte ihn heftig erbittert: er sei dadurch, wie er sich gegen Richelien beschwerte, verhindert worden, sich uns Feld zu begeben und die überaus günftige Gelegenheit zum Kanupse gegen den gemeinsamen Jeind zu benutzen.

Am 25. Juni lagerten feine Truppen ein paar Deilen nordöstlich von Pontarlier, bei Montbenoit am Doubs. In zwei
Tagen hosste er in Mömpelgarb zu sein, wo Erlach ihn erwartete Er traf die nöthigen Anordnungen, bamit ber Derzog von
Lothringen, von bessen Annäherung der Gonverneur von Zabern
berichtet hatte, den Marsch nicht siere. Die Commandanten von
Granges und Lüders (Lure) erhielten die bafür nöthigen Weisungen.). Aber die "überaus bösen" Wege verzögerten den Fortmarsch. Roch am 28. besand sich Bernhard in Montbenoit, wo sich Erlach
nun bei ihm einstellte. Der rechtsrheinssche Feldzug, die gnedriant'-

<sup>1) &</sup>quot;Ich briche übermorgen von hier auf wegen großer peste, auch mich zusammenzuziehen; werde aber nicht auge bleiben, fondern fortgeben." Boftierut zu obigem Briefe Bernhards an Erlach. — Der Brand von Lontarier, Et. Claude u. a. D. fällt Bernhard nicht zur Laft. Ich gehe barenf nicht weiter ein.

<sup>2) &</sup>quot;Is ferry ce que je pourray pour le mener à Salins." Rôle II. Url. 38. Guebriant au de Ropert d. d. Camp de Montbewolt, LS. Juni (5. Juli) 1639. Nôle II, E. 5, Ann. 164. — Bernhard an Richelten und an be Ropert d. d. Pontarlier, 18. (28.) Juni Ebenda. Guebriant hatte fiatt ber in Audficht gestellten 4000 M. nicht über 1500. Byl. Ground an Ozenstern und an Camerarius vom 29. Juni (9. Juli). Ep. 1201 n. 1208.

<sup>3)</sup> Bernhard an Erlach d. d. au camp da Monthenoft, 25. Juni (5. Juli). Conzendach I, Unf. 95.

ichen Eröffnungen, bie Behauptung Breffachs gegen bie Anfprüche Frankreichs mögen ben Juhalt ihrer Unterrebung gebilbet haben, über ben wir jedoch ohne jede weitere Kunde find.

In den nächften Tagen trafen Nachrichten von Rehlinger aus Bafel ein '). daß die bairische Armee sich bei Tübingen, Rottweil, Billingen zusammengezogen habe und die Erndte, zumal im Essas, bedrobe. Dann auch Nachrichten vom Dobentwel'): daß der Feind ihn mit starter Macht umlagere, daß auch bier die Erndte gefährdet sei.

Da erfolgte am 1. Juli ber Aufbruch von Montbenott nach Bfirt. Von hier gingen die Truppen birect auf Neuenburg, mahrend Bernhard sich zunächft in die Dununger Schanze begab.

Seit einem Jahre besand er sich fast ununterbrochen leibend; benn dem Uebermaß körperlicher Anstrengungen und heftiger Gemüthsaufregungen vermochte seine zurte Natur nicht auf die Dauer Biberstand zu leisten. Den letten heftigsten Fieberanfall hatte er im vergangenen Winter zu Vontarber und Jour überstanden. Seitbem medicintrie er unablässig; er bedurfte großer Schonung. Es kam vor, daß er selbst dringende Geschäfte verschieben und sich verleugnen lassen mußte. Da er sest in dem von der Justionne durchglühten Rheinthal erschien, erfaßte ihn ein neuer Arankheitsanfall. Und da das Fieber rasch an Peftigkeit zunahm, wurde er zu Schiff gebracht und zu Thal gelabren. In seinem Breisach hätte er die beste Pflege gefunden.

Als das Schiff zu Renendurg anlegte, marschirten eben die Truppen über die Brude auf das rechte Aheinufer. Belche Gesfühle mögen bei diesem Andlick sein Herz erfüllt haben! Da zogen sie mit Mügendem Spiel und fliegenden Fahnen hinein ins Vaterland, die alten, treuen Kampfgenossen: und er lag todesmatt an Bord des Schiffes und konnte ihnen nur mit den Augen folgen. Deun die Krankheit neigte sich rasch zum Schlimmen.

<sup>1)</sup> Reblunger an Bernhard d. d. Bafel, 25. Junt 1889 (Gotha).

<sup>2)</sup> band Christoph Sauersapf an Oberft Bernholbt (Gouverneur von Rheinfelben) d. d. Laufenburg, 27. Juni 1689 (Gotha).

<sup>3)</sup> Neber Bernhards Job namentlich bes Kanglers hans Utrich Reb-

fühlte, daß er mit dem Leben fertig sei. Er ließ es war am 7. Juli — seine drei bertrautesten Oberften, Erlach, Dehm und Rosen, kommen und ermahnte sie, im Fall seines Tobes treulich zusammenzuhalten, sich vor Zwietracht zu hüten und die gute Sache nicht sinken zu lassen. Die solgende Nacht verlief sehr schlecht. Die Nerzte hatten keine Hoffnung mehr. Bernhard ersuhr es mit muthiger Fassung.

Früh am Morgen bes 8. Juli verlangte er nach seinem Hofprediger Daniel Rücker. Bor ihm beweinte er seine Sünden und bat ihn, Gott für ihn anzurufen, daß er in ihm die rechte Buße wirken möge. Er wisse gar wohl, daß er durch "niemand, niemand, niemand als allein durch Christi Berdienst" von seinen Sünden erlöst werden könne. In jenen segenwirkenden Sprüchen der heisigen Schrift, die dem Gläubigen die Krone des ewigen Lebens verheißen, suchte er Troft und Stärfung.

Nachbem er ein wenig geruht und durch kinftliche Mittel die schwindenden Kräfte für eine kurze Frist nen belebt hatte, rief er seinen Kanzler, Ulrich Mehlinger, an sein Lager und hieß die übrigen Amvesenden sich entfernen. Wie es seine Art war, wenn er etwes Wichtiges besehlen wollte, blickte er ihm lange an. Darm sprach er, da es zu Ende gehe, ihne er ihm seinen letzen Willen kund; "nacht wie er wolle, sondern wie er wegen der Rürze der Zeit könne." Seine Habseligkeiten waren leicht unter seine Freunde und Genossen vertheilt. Seinem Generalmajor Erlach und den Obersten, an erster Stelle Dehm, Graf von Rassau und Rosen, übertrug er das Commando über seine Krinee; denn er wünschte, daß sie auch, wenn er nicht mehr an ihrer Spize stünde, ein selbständiges Ganzes bliebe und nicht französischer Führung anheimsiele. Auch seine

linger Relatio clausurae testamenti d. d. Breifach, 25. Sept. 1689. Röfe II, Urf. 59, und die von Bernhards Hofprediger Daniel Rücker um 19. Juli zu Breifach gehaltene "Christliche Arawr-predigt", die noch 1639 in vielm Ausgaben erichien. — Auf die Frage der Bergiftung — es konn von ihr die Rebe nicht sein — gehe uch nicht weiter ein. Das auf sie bezügliche Naterial findet sich sehr vollständig der Röse. Sein Testament der Röse II, Urf. 57, und Attestatio sigillationis testamenti Urf. 58.

Eroberungen brängte es ihn vor Frankreich sicherzustellen. Sie sollten dem Baterlande erhalten bleiben. Er vermachte sie deshalb einem seiner Brüder, in der Hoffnung, daß einer von ihnen — er mag zumeist an Ernst gedacht haben — sich zu ihrer Annahme bereit erklären würde. Durch engen Anschluß an Schweden — Frankreich nannte er nicht — werde derselbe sich am sichersten in dem neuen Besitz behaupten. Rur wenn sie unsgesammt ablehmen, würde Frankreich billigerweise den Borrang haben. Doch müßte es sich verpflichten, auch weimarische Garnisonen in die eroberten Plätze aufzunehmen und sie deim Abichluß des Friedens dem Reiche zurückzugeben. Berstügungen, die offenbaren, wie ihn die Zufunft seines Ledendwerfs, das er unvollendet zurücklassen mußte, die zuletzt beschäftigte. Nur das bringenbste anzuordnen vermachte er noch. Von seinen Plänen, seinen Liesen zu reden, war es zu spät.

Als Rehlinger um nabere Erläuterungen bat, erwiderte der Herzog: "jest sei es Zeit zu ichreiben und nicht zu erinnern". So ging denn der Kanzler hinaus, um das Testament zu Papier zu bringen, und der Hosprediger erschien wieder bei dem Sterbenden, der mit erschütternden Worten vor ihm das Besenntniss seiner Sünden ablegte und Absolution und Darreichung des Abendmahls von ihm verlangte. Doch möge er eilen, "denn es sei hohe Beit". Nachdem er das Socrament empfangen, dankte er Gott und bat ihn, "es nach seinem väterlichen Willen nun nicht lange wehr zu machen".

Reblinger trat wieder in das Gemach, um feinem Herrn die Riederschrift des Testaments zu ilberreichen. Auch andere fanden sich ein. Holmarschall von Remchingen, Rittmeister Starschedel, die beiden Merzte Dr. Ludwig Schmid und Blondin. Vernhard unterschrieb mit den Worten. "Es ist hohe Zeit gewesen". Auf des Kanzlers Frage, ob er noch weitere Bestimmungen zu treffent wünkfie, erwiderte er: "er hätte wohl noch viel zu besehlen, aber die Zeit wollte zu berz werden." Doch aber sügte er dem Testament noch ermge Ergänzungen huzu. Sie betrafen legate für solche, die ihm besonders nabe gestanden und sich um ihn verdient gemacht hatten. Das Bedürsnis der Dansbarseit blieb bis zum



letzten Hauche in ihm lebendig. Der Kanzler begann sofort mit der Riederschrift. Doch Bernhard hieß ihn es draußen thun, "damit er Zeit hätte, sich zu Sott zu schiefen, weil sein Ende nunmehr vorhanden wäre". Den Umstehenden sagte er, auf das Blatt weisend, es enthalte seinen letzten Willen, den er gehalten haben wollte. Dann fuhr er fort: "Ihr Brilder, gehet hinaus. Ihr machet mich sonst irre. Ich habe genug mit Euch geredet. Ich muß nun mit Sott reden".

Mur sein geiftlicher Beistand blieb zurück, um mit ihm zu beten. Als er merkte, daß der Herzog ruhen wolle, zog auch er sich zurück.

Dann tam ihm die letzte Stunde. Rücker, der nit den Anderen in das Zimmer zurückgesehrt war, ermahnte ihn, getrost zu sein und sich sest an seinen Erlöser zu halten. Das versprach der Sterbende. Sein Athem wurde klitzer. "Ich verwundere mich, daß das Herz noch so frisch ist und sich zum Tode noch nicht ichiden will". Dann mit den letzten Schlägen des Herzens einzelne verhallende Anse: "Bater in Deine Hände beschle ich meinen Geist. — Ach Herr, gebe nicht ins Gericht mit Deinem Anscht. — Herr Jesu, nimm meinen Geist aus. — Ach Herr, mache es nicht laug. — Herr, gedeut meiner in Deinem Reich. — Herr Jesu, laß unch ein Glied an Deniem Leibe bleiben. —" Pat ersterbender Hand machte er das Zeichen des Kreuzes über sein Angesicht und verschied, wöhrend die Anwesenden, an dem Bette in die Knies gesunken, ein Gebet sprachen.

Es war om 8. Juli 1639, morgens um 7 Uhr

Mitten aus der Arbeit, mitten aus großen Planen wurde et abberufen. Die heimische Gede, die fem neues Siegesfeld werden sollte, wurde fein Grab.

Dent macedonischen Alexander verglich man ihn. Auch sein Werl, seine Entroliese und seine Hoffnungen brachen mit seinem Tode zusammen. Ob er bei längerem Leben erreicht haben würde, was er erstrebte, ob es ihm gelungen sein wärde, nicht nur seinen Deutschen die staatliche und religiöse Freiheit, die ihnen von ihrem Kaner gefährdet, geschädigt, entrissen waren, mit Hilse der auswärtigen Wächte

wieder zu erobern, sondern dam auch zu verhindern, daß sie der Habgier und Herrschbegier der fremden Aronen anheinesielen, wer möchte das zu entscheiden wagen! Gewiß aber ist, daß mit ihm der einzige Deutsche dahrusant, der es, auf seine Siege weisend und das Gewicht seiner Persönlichkeit einsetzend, hatte unternehmen können, das von dem habsburgischen Joch erlöste Baterland vor den Anmaßungen Frankreichs zu dewahren. Sein Tod war ein unermeßlicher, ein unerseislicher Verlust.

In dem Trauergottesbienft, ber wenige Tage, nachdem er versichieden, im Breifacher Dom gehalten wurde, faßte der Hofprediger Rücker die Rage um den Todten zusammen in die Worte-

"Gebe nun bin, bu armes Deutschland, und weine bitterlich"!



Bierer iche Sofbuchtrufferei. Steban Gebel & Co. in Alienburg.

r / Google

, c<sub>i</sub>, . . .

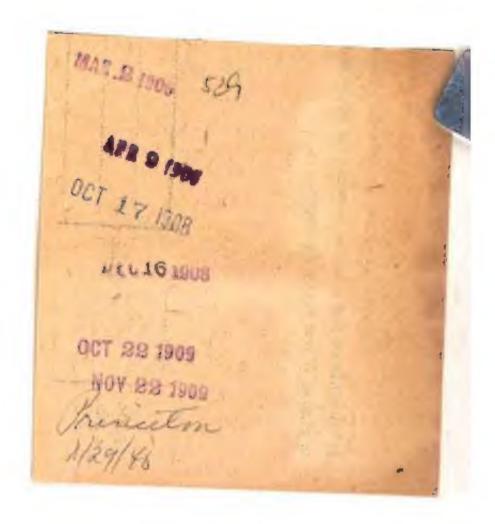



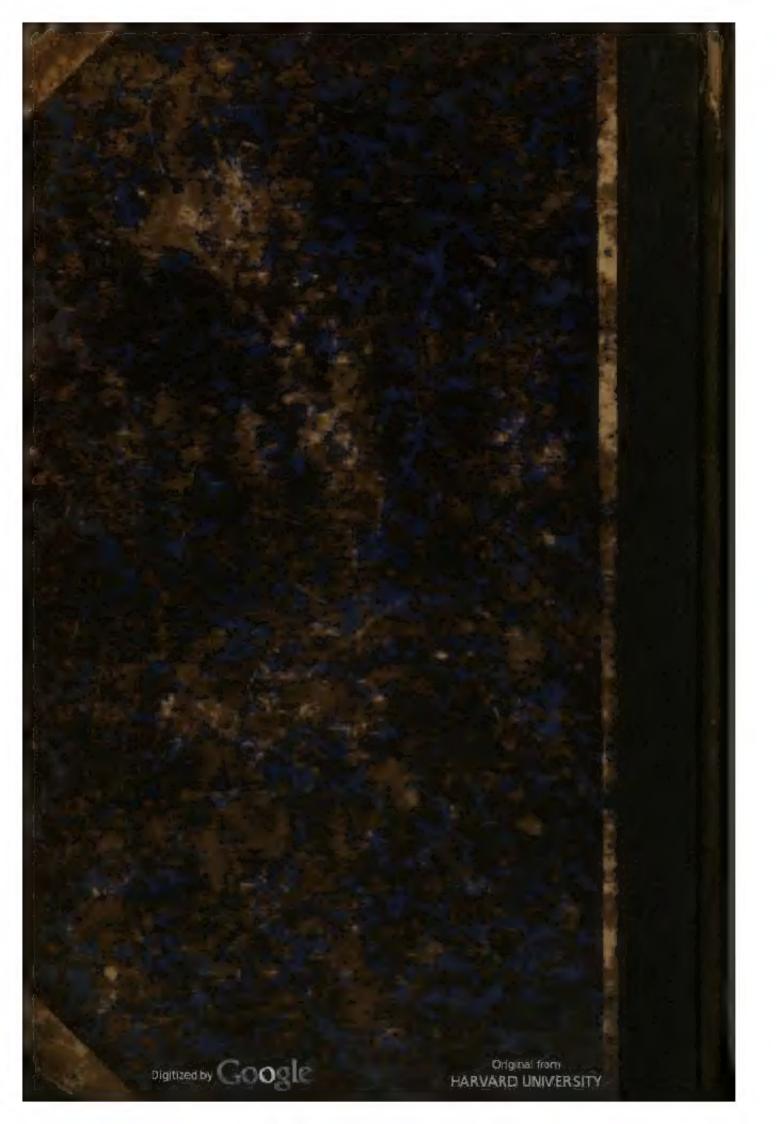